

## Technische Handbibliothek

Bd. 4:

# Der Eisenbau.

Randbuch für den Brückenbauer und den Eisenkonstrukteur

Luigi Vianello.



Minusian and Berlin.

terms was directly on it. Distances

#### LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class



### Oldenbourgs

## Technische Handbibliothek.

#### Band IV:

Vianello, Luigi, Der Eisenbau, ein Handbuch für den Brückenbauer und den Eisenkonstrukteur.



München und Berlin.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

1905.

## Der Eisenbau.

#### Ein Handbuch

für den

#### Brückenbauer und den Eisenkonstrukteur

von

#### Luigi Vianello.

.2

Mit einem Anhang:

Zusammenstellung aller von deutschen Walzwerken hergestellten I- und □-Eisen. Von GUSTAV SCHIMPFF.

Mit 415 Abbildungen.



München und Berlin.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

1905.



T1624

pe water to

#### Vorwort.

Dem Eisenkonstrukteur stehen heutzutage bei seiner Arbeit vorzügliche Werke als Hilfsmittel zur Verfügung; die Errungenschaften der modernen Theorie und zahlreiche veröffentlichte Beispiele setzen ihn in den Stand, nach eingehendem Studium manche schwierige Aufgabe zu lösen. Beim Entwerfen muß man aber alles so rasch wie möglich erledigen; man muß ein übersichtliches Verfahren für die Behandlung der Aufgabe, einfache Formeln und praktische Winke zur Feststellung der Einzelheiten zur Hand haben. Ein nach solchen Gesichtspunkten bearbeitetes Buch, welches das in sich vereinigt, was nur in einer Reihe einschlägiger Werke zu finden ist, fehlte jedoch bisher in der Literatur.

Ich habe nun versucht, diese Lücke auszufüllen. Gestützt auf langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Tätigkeit auf den hier in Frage kommenden Gebieten, habe ich es unternommen, ein möglichst vollständiges, dabei kurzgefaßtes Werk zu schaffen. Ich mache gewiß keinen Anspruch darauf, alle Fragen beantwortet zu haben, die an den Konstrukteur herantreten; mit Rücksicht auf den Umfang des Buches war es von selbst geboten, das fortzulassen, worüber sich der Techniker nach einiger Überlegung selbst ein Urteil bilden kann. Bestimmte Kenntnisse mußte ich bei dem Leser voraussetzen, und, was nicht weniger wichtig ist, auch einen gewissen praktischen Sinn, der ihn in die Lage setzt, die Angaben des Buches dem jeweiligen Fall anzupassen. Wenn ich trotzdem einige elementare Be-

griffe und grundlegende Sätze mit aufgenommen habe, so glaube ich, mich dadurch nicht in einen Gegensatz zu dem oben Gesagten gebracht zu haben; man weiß ja aus eigener Erfahrung, wie oft auch der tüchtigste Ingenieur in Verlegenheit gerät, wenn er auf die Prinzipien der Theorie zurückgreifen muß, um über neue Fälle ins klare zu kommen. Das Entwerfen räumlicher Fachwerke bietet hier ein typisches Beispiel.

Das Buch ist nicht für den Unterricht, sondern für den praktischen Gebrauch bestimmt; demgemäß enthält es von der Theorie nur so viel, als zum Verständnis der allgemeinen Verfahren und zur Verwendung in neuen Fällen notwendig ist. Es sind aber meist Winke mit angegeben, wie die Richtigkeit der verschiedenen Formeln oder Konstruktionen streng nachzuweisen ist. Von der höheren Mathematik ist grundsätzlich kein Gebrauch gemacht worden. — Eine verhältnismäßig große Anzahl numerischer Beispiele wird zum Verständnis der schwierigeren Fälle wesentlich beitragen.

Die Kapitel über Mauerwerk und Erddruck gehören eigentlich nicht zum Eisenbau, trotzdem sind sie für den Konstrukteur nicht zu entbehren, wenn er, wie gewöhnlich, Entwürfe ganzer Bauwerke mit ihren Fundamenten und sogar mit angeschlossenen gemauerten Bögen ausarbeiten muß.

Hauptsächlich in den drei letzten Abschnitten des Buches, jedoch auch in den vorhergehenden, wird der Leser manche Angaben finden, die ihm beim Entwerfen willkommen sein werden, und die schwer oder gar nicht anderswo zu finden sind. Ich möchte ihm aber empfehlen, sich mit dem ganzen Buch vertraut zu machen; das nicht große Opfer an Zeit wird sich reichlich lohnen, auch wird er vielleicht dadurch auf neue Gedanken geführt werden, die ihm in der Ausübung seines Berufes von Nutzen sein können.

Von einer vollständigen Angabe der Quellen habe ich abgesehen. Ich konnte dies um so eher, als der

Vorwort. VII

Inhalt des Werkes teils aus den Kenntnissen zusammengesetzt ist, die sich ein jeder in seinem Bildungsgang erwirbt, teils aus meinen eigenen Erfahrungen und Untersuchungen geschöpft ist.

Zum Schlus möchte ich mir noch eine Bemerkung gestatten. Der Leser wird nicht selten geneigt sein, das eine oder andere als überflüssig zu verurteilen; er wolle sich dabei vergegenwärtigen, das das, was dem einen nutzlos erscheint, einem anderen willkommen sein kann, und nur deshalb in dem Buch Aufnahme gefunden hat, weil es sich in manchem praktischen Falle als nützlich erwies.

Indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, den Kollegen ein wirklich brauchbares Hilfsmittel zu bieten, bitte ich um deren wohlwollende Beurteilung meiner Arbeit. Alle Winke zur Vervollständigung und Verbesserung des Buches werde ich mit Dank entgegennehmen und bei event. späteren Auflagen gern berücksichtigen; jede sachliche Kritik wird von mir willkommen geheißen werden.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Herrn Rudolf Schulz für seine Hilfeleistung die verdiente Anerkennung auszusprechen.

Berlin, im November 1904.

Luigi Vianello.

## Inhaltsverzeichnis.

#### I. ABSCHNITT

|     | MATHEMATIK.                                  |   |      |
|-----|----------------------------------------------|---|------|
|     |                                              | S | eite |
|     | Tabellen                                     |   |      |
|     | Trigonometrische Formeln                     | - |      |
|     | Reihen                                       |   |      |
| 4.  | Einige geometrische Aufgaben                 |   | 21   |
| 5.  | Die wichtigsten Kurven:                      |   |      |
|     | I. Der Kreis                                 |   | 23   |
|     | II. Die Parabel                              |   | 26   |
|     | III. Die Ellipse                             |   | 29   |
|     | IV. Die Hyperbel                             |   | 30   |
| 6.  | Affinität                                    |   | 31   |
|     | Parallelperspektive                          |   | 32   |
|     | Diagramme                                    |   | 33   |
|     | Gleichungen:                                 |   |      |
|     | I. Systeme von Gleichungen ersten Grades     |   | 34   |
|     | II. Graphische Lösung von Systemen von Glei  |   |      |
|     | chungen                                      |   | 35   |
|     | III. Überbestimmte Systeme von Gleichungen . |   |      |
| 10. | Maxima und Minima                            |   |      |
|     | Inhalt von Flächen und Körpern               |   |      |
|     | Indian von Frachen und Korpenn               | • | -10  |
|     |                                              |   |      |
|     | II. ABSCHNITT                                |   |      |
|     |                                              |   |      |
|     | MECHANIK.                                    |   |      |
| 12. | Grundbegriffe                                |   | 42   |
| 13. | Schwerpunkte                                 |   | 46   |
|     | Leistung tierischer Motoren                  |   |      |
|     | Reibungs- und Widerstandskoeffizienten       |   |      |
|     | Pigangahaftan dan Danmatanialian             | _ | 51   |

#### III. ABSCHNITT

| STATIK.                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 17. Grundlagen                                           |       |
| 18. Momente ebener Gebilde                               | 63    |
| 19. Festigkeitslehre:                                    |       |
| I. Allgemeines                                           | 65    |
| II. Zugfestigkeit                                        | 67    |
| III. Druckfestigkeit                                     | 68    |
| IV. Schubfestigkeit                                      | 68    |
| V. Drehungsfestigkeit                                    | 69    |
| VI. Biegungsfestigkeit                                   |       |
| VII. Zusammengesetzte Beanspruchung                      |       |
| VIII. Knickfestigkeit                                    | 81    |
| 20. Grundsätze der geometrischen Bewegungslehre          |       |
| 21. Definition und Erklärung der Einflusslinien          | 93    |
| 22. Prinzip der Arbeit                                   | 95    |
| 23. Einflusslinien für den einfachen Balken              | 96    |
| 24. Der einfache Balken                                  | 99    |
| 25. Häufig vorkommende Belastungsfälle                   | 106   |
| 26. Der vollwandige Träger                               | 110   |
| 27. Der vollwandige Träger mit nicht parallelen Gur-     |       |
| tungen                                                   | 118   |
| 28. Der Gerbersche Träger                                | 120   |
| 29. Der stabförmige Dreigelenkbogen                      | 126   |
|                                                          |       |
|                                                          |       |
| IV. ABSCHNITT                                            |       |
| STATISCH BESTIMMTE EBENE FACHWERE                        | Œ.    |
| 30. Die Kennzeichen statisch bestimmter einfacher Träger | 138   |
| 31. Ungünstigste Belastungen für einfache Fachwerk-      |       |
| träger                                                   | 140   |
| 32. Ermittelung der Stabkräfte:                          |       |
| I. Rechnerisches Verfahren                               | 141   |
| II. Das Culmannsche Verfahren                            |       |
| III. Cremona-Kräftepläne                                 | 146   |
| 33. Einflußlinien für den einfachen Gitterträger         |       |
| 34. Der Parallelträger                                   |       |
| 35. Der Parabelträger                                    | 157   |
| 36. Der Halbparabelträger                                | 161   |

|      | Inhaltsverzeichnis.                             | I              |
|------|-------------------------------------------------|----------------|
|      | Sei                                             |                |
|      | Der Schwedlerträger                             |                |
|      | Der Dreieckträger                               |                |
|      | Der Gerbersche Fachwerkträger                   |                |
|      | Der Fachwerkbogen mit drei Gelenken 1           |                |
|      | Der Träger mit halben Diagonalen                |                |
| 42.  | Vielfache Systeme                               | 39             |
|      | I. Weitmaschige Systeme                         | <del>)</del> 0 |
|      | II. Engmaschige Systeme                         | 99             |
|      | III. Statisch unbestimmte Systeme               | )3             |
| 43.  | Zwischensysteme                                 | )4             |
|      | Fachwerke mit unvollständiger Gliederung 20     |                |
|      | and the second second                           |                |
|      | V. ABSCHNITT                                    |                |
|      | RÄUMLICHE FACHWERKE.                            |                |
| 45.  | Allgemeines                                     | 11             |
|      | Ermittelung der Stabkräfte                      |                |
|      | Die Schwedlersche Kuppel 2                      |                |
|      | Führungsgerüste für Gasbehälter                 |                |
|      | Gerüstpfeiler                                   |                |
|      | Der dreikantige Träger                          |                |
|      | Der dreiwandige Träger                          |                |
|      | Der vierkantige Träger                          |                |
| UZ.  | Der vierkäntige frager                          | 10             |
|      |                                                 |                |
|      |                                                 |                |
|      | VI. ABSCHNITT                                   |                |
|      | STATISCH UNBESTIMMTE SYSTEME.                   |                |
| 53   | Allgemeines                                     | 10             |
|      | Der Satz von der Gegenseitigkeit der Formände-  |                |
|      |                                                 | 11             |
| 55   | Allgemeine Behandlung statisch unbestimmter     |                |
| 00.  | Systeme                                         | и              |
| 56   |                                                 | 17             |
|      | Formanderung stationinger Korper                | -              |
| υı.  | I. Williot-Verschiebungspläne 2                 | 17             |
|      | II. Rechnerische Ermittelung der Formänderung 2 |                |
| 50   |                                                 |                |
|      | Einflusslinien statisch unbestimmter Systeme 2  | o              |
| .)y. | Formänderung stabförmiger Körper in einfachen   | e.             |
|      | Belastungsfällen                                | 6              |

#### Inhaltsverzeichnis.

| VI |  |
|----|--|
| A  |  |
|    |  |

| 60. | Eingespannte Träger:                            | Seite |
|-----|-------------------------------------------------|-------|
|     | I. Der einseitig eingespannte Träger            | 282   |
|     | II. Der beiderseits eingespannte Träger         | 283   |
| 61. | Portale:                                        |       |
|     | I. Das zweigelenkige Portal                     | 284   |
|     | II. Das Doppelportal                            | 285   |
|     | III. Das Portal mit Diagonalen und biegungs-    |       |
|     | festen Füßen                                    | 287   |
|     | IV. Schlanke Portale auf zwei Gelenken gestützt | 289   |
|     | V. Das Bogenportal                              | 291   |
|     | VI. Das eingespannte Portal                     | 293   |
|     | VII. Das geschlossene Brückenportal             | 296   |
|     | VIII. Das Brückenportal mit Fachwerkriegeln     | 297   |
| 62. | Armierte Balken:                                |       |
|     | I. Der einfach armierte Balken                  | 298   |
|     | II. Der doppeltarmierte Balken                  | 300   |
|     | III. Der dreifach armierte Balken               | 303   |
| 63. | Träger mit Kreuzdiagonalen                      | 305   |
|     | Der durchgehende Träger                         | 311   |
|     | I. Der Träger auf drei Stützen                  | 312   |
|     | II. Der Träger auf vier Stützen                 | 322   |
|     | III. Der Träger auf beliebig vielen Stützen     | 329   |
|     | IV. Der Träger mit unendlich vielen gleichen    |       |
|     | Feldern                                         | 356   |
| 65. | Der Zweigelenkbogen                             | 360   |
|     | I. Der stabförmige Bogen                        |       |
|     | II. Der Fachwerkbogen                           |       |
|     | III. Der Bogen mit überhöhtem Zugband           |       |
|     | IV. Praktische Angaben                          |       |
| 66. | Der Bogenträger ohne Gelenke:                   |       |
|     | I. Flacher stabförmiger Bogen                   | 378   |
|     | II. Allgemeine Behandlung                       |       |
|     | III. Praktische Angaben                         | 391   |
| 67. | Hallendachbinder                                | 392   |
|     | Giebelwände                                     |       |
| 69. |                                                 | 402   |
|     |                                                 |       |

| Innaitsverzeichnis. Al                                | ш   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| VII. ABSCHNITT                                        |     |
| MAUERWERK.                                            |     |
| 70. Biegungsfestigkeit unter Ausschlufs von Zugspan-  | ite |
|                                                       | 07  |
| 71. Berechnung von Fundamenten                        |     |
| 72. Tonnengewölbe                                     |     |
| 73. Widerlager und Pfeiler                            |     |
| 74. Ermittelung des Erddruckes                        |     |
| 75. Berechnung von Stützmauern                        |     |
| to be counting to a bratamatera                       | 20  |
| VIII. ABSCHNITT                                       |     |
| TECHNISCHE AUFGABEN.                                  |     |
|                                                       |     |
| 76. Knicksicherheit offener Brücken                   |     |
| 77. Vergitterte Stäbe                                 |     |
| 78. Stetig gekrümmte Gurtungen                        |     |
| 79. Scharf gekrümmte Körper                           |     |
| 80. Plattenförmige Körper                             | 43  |
| 81. Unsymmetrische Querschnitte                       | 40  |
| 82. Exzentrische Anschlüsse                           |     |
| 83. Kröpfungen und Futterungen                        |     |
| 84. Nietverbindungen                                  |     |
| 85. Über Nietabzüge                                   |     |
| 86. Deckung der Stöfse                                |     |
| 87. Bildung von Ecken und Säulenfüßen 4               |     |
| 88. Verankerungen       4         89. Gelenke       4 |     |
| 90. Lager                                             |     |
| 91. Berechnung von Durchbiegungen                     |     |
| 92. Überhöhung der Brücken                            |     |
| 93. Betonkonstruktionen                               |     |
| 94. Eisenbeton                                        |     |
| Ja. Elsenbeton                                        | ฮฮ  |
| IV ADOCUMENT                                          |     |
| IX. ABSCHNITT                                         |     |
| PRAKTISCHE ANGABEN.                                   |     |
| 95. Zulässige Inanspruchnahme des Materials 50        | 01  |
| 96. Eisenbahnbrücken:                                 |     |
| I. Belastungsangaben                                  |     |
| II. Eigengewicht                                      |     |
| III. Die Fahrbahn                                     |     |
| IV. Die Konstruktionshöhe 5                           | 29  |

#### XIV

#### Inhaltsverzeichnis.

| 97. Strafsenbrücken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Belastungsangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 532                                                                                                             |
| II. Eigengewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 534                                                                                                             |
| III. Die Fahrbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| IV. Die Konstruktionshöbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 539                                                                                                             |
| 98. Die Fußwege der Brücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 540                                                                                                             |
| 99. Wahl des Hauptsystems für Brücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 542                                                                                                             |
| 100. Wahl des Systems für Dächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 550                                                                                                             |
| 101. Linienführung der Gurtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| 102. Windverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| 103. Allgemeine Regeln für statische Berechnungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| 104. Dimensionierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| 105. Gewichtsberechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| 106. Bombierte Wellblechdächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 107. Treppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 573                                                                                                             |
| 108. Montagegerüste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 576                                                                                                             |
| 109. Zum Entwurf einer Eisenbahnbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 577                                                                                                             |
| 110. > > Strafsenbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 111. • • eines Daches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| 112. • • • Werkstattgebäudes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 593                                                                                                             |
| 112. • • • Werkstattgebäudes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 593                                                                                                             |
| X. ABSCHNITT TABELLEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 600                                                                                                             |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 600<br>. 601                                                                                                    |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 600<br>. 601                                                                                                    |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603                                                                                  |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Långenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603                                                                                  |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604                                                                         |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605                                                                |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen  6. Schraubentabelle nach Whitworth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608                                              |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen  6. Schraubentabelle nach Whitworth  7. Normalschrauben für die preußischen Staatsbahne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608                                              |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen  6. Schraubentabelle nach Whitworth  7. Normalschrauben für die preufsischen Staatsbahne  8. Gewichte von Flacheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608                                              |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen  6. Schraubentabelle nach Whitworth  7. Normalschrauben für die preufsischen Staatsbahne  8. Gewichte von Flacheisen  9. Wurzelmaße für gleichschenklige Winkeleisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608<br>. 610<br>. 611                            |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  4. Nieksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen  6. Schraubentabelle nach Whitworth  7. Normalschrauben für die preufsischen Staatsbahne  8. Gewichte von Flacheisen  9. Wurzelmaße für gleichschenklige Winkeleisen  10. Gleichschenklige Winkeleisen  11. Normale ungleichschenklige Winkeleisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608<br>. 610<br>. 611<br>. 612                   |
| X. ABSCHNITT  TABELLEN.  Anmerkungen  1. Längenausdehnung verschiedener Körper  2. Spezifische Gewichte  3. Knicksicherheit  4. Niettabelle  5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen  6. Schraubentabelle nach Whitworth  7. Normalschrauben für die preufsischen Staatsbahne  8. Gewichte von Flacheisen  9. Wurzelmaße für gleichschenklige Winkeleisen  10. Gleichschenklige Winkeleisen  11. Normale ungleichschenklige Winkeleisen  12. [- Eisen  13. Wurzelmaße für [- Eisen  14. Nurzelmaße für [- Eisen  15. Wurzelmaße für [- Eisen  16. Längen Längen  17. Längen Längen  18. Wurzelmaße für [- Eisen  19. Längen Längen  10. Gleichschenklige Winkeleisen  10. Gleichschenklige Winkeleisen  11. Normale ungleichschenklige Winkeleisen  12. [- Eisen  13. Wurzelmaße für [- Eisen | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608<br>. 610<br>. 611<br>. 612<br>. 614<br>. 616 |
| X. ABSCHNITT TABELLEN.  Anmerkungen 1. Längenausdehnung verschiedener Körper 2. Spezifische Gewichte 3. Knicksicherheit 4. Niettabelle 5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen 6. Schraubentabelle nach Whitworth 7. Normalschrauben für die preufsischen Staatsbahne 8. Gewichte von Flacheisen 9. Wurzelmaße für gleichschenklige Winkeleisen 10. Gleichschenklige Winkeleisen 11. Normale ungleichschenklige Winkeleisen 12. □-Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 600<br>. 601<br>. 602<br>. 603<br>. 604<br>. 605<br>. 606<br>n 608<br>. 610<br>. 611<br>. 612<br>. 614<br>. 616 |

|             | Inhaltsverzeichnis.                                | XV    |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|
| 10          | Normale Times                                      | Seite |
|             | Normale -Eisen                                     |       |
|             | Wurzelmaße fürEisen                                |       |
| 18.         | Normale T-Eisen                                    | . 623 |
| 19.         | Wurzelmaße für T-Eisen                             | . 624 |
| <b>2</b> 0. | Handleisten-Eisen                                  | 625   |
|             | Quadranteisen                                      |       |
| 22.         | Wurzelmaße für Quadranteisen                       | . 626 |
| <b>2</b> 3. | Belag-Eisen (Zorès-Eisen)                          | . 627 |
| 24.         | Ungleichschenklige Winkeleisen für Schiffbauzwecke | 628   |
|             | Breitflanschige T.Eisen (Grey-Träger)              |       |
| <b>2</b> 6. | Wellbleche                                         | . 631 |
|             | Wellbleche von Hein, Lehmann & Co                  |       |
| <b>2</b> 8. | Wellbleche der Tillmannschen Eisenbau-AG.          | . 633 |
|             |                                                    |       |
|             | ANHANG.                                            |       |
|             | Verzeichnis aller in Deutschland gewalzten I- und  | l     |
|             | Eisen                                              | . 635 |

#### Berichtigungen.

Seite 24 Zeile 5 von oben 
$$\frac{1}{5} \left(\frac{2f}{s}\right)^4 - \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^6 \dots$$
 statt  $\frac{1}{5} \left(\frac{2f}{s}\right)^4 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^6$ . . . . statt  $\frac{1}{5} \left(\frac{2f}{s}\right)^4 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5$ . . . . statt  $\frac{1}{5} \left(\frac{2f}{s}\right)^4 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5$ . . . . statt  $\frac{1}{5} \left(\frac{2f}{s}\right)^4 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5$ . . . . statt  $\frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5$ . . . . . Statt  $\frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5$ . . . . . Statt  $\frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5$ . . . . Statt  $\frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^5 \frac{1}{7} \left(\frac$ 

# I. ABSCHNITT MATIK.

Tabelle der

|    | 0          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5               | 6     | 7      | 8     | 9             |      |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--------|-------|---------------|------|
| .0 | 1 0000     | 0201  | 0404  | 0609  | 0816  | 1 1025          | 1236  | 1449   | 1664  | 1881          | 1    |
| 1  | 2100       | 2321  | 2544  | 2769  | 2996  | 3225            | 3456  | 3689   | 3924  | 4161          | 1    |
| 2  | 4400       | 4641  | 4884  | 5129  | 5376  | 5625            | 5876  | 6129   | 6384  | 6641          | II i |
| 3  | 6900       | 7161  | 7424  | 7689  | 7956  | 8225            | 8496  | 8769   | 9044  | 9321          | 1 3  |
| 4  | 9600       | 9881  | *0164 | *0449 | *0786 | 2 1025          | 1316  | 1609   | 1904  | 2201          | 1 1  |
| 5  | 2 2500     | 2801  | 3104  | 3409  | 3716  | 4025            | 4336  | 4649   | 4964  | 5281          | 1    |
| 6  | 5600       | 5921  | 6244  | 6569  | 6896  | 7225            | 7556  | 7889   | 8224  | 8561          |      |
| 7  | 8900       | 9241  | 9584  | 9929  | *0276 | 3 0625          | 0976  | 1329   | 1684  | 2041          | 11:  |
| 8  | 3 2400     | 2761  | 3124  | 3489  | 3856  | 4225            | 4596  | 4969   | 5344  | 5721          | 1    |
| 9  | 6100       | 6481  | 6864  | 7249  | 7636  | 8025            | 8416  | 8809   | 9204  | 9601          |      |
| 0  | 4 0000     | 0401  | 0804  | 1209  | 1616  | 4 2025          | 2436  | 2849   | 3264  | 3681          |      |
| 1  | 4100       | 4521  | 4941  | 5369  | 5796  | 6225            | 6656  | 7089   | 7524  | 7961          |      |
| 2  |            | 8841  | 9284  | 9729  | *0176 | 5 0625          | 1076  | 1529   | 1984  | 2441          | 1    |
| 3  | 5 2900     | 3361  | 3824  | 4289  | 4756  | 5225            | 5696  | 6169   | 6644  | 7121          |      |
| 1  | 7600       | 8081  | 8564  | 9049  | 9536  | 6 0025          | 0516  | 1009   | 1504  | 2001          | ١.   |
| 5  | 6 2500     | 3001  | 3504  | 4009  | 4516  | 5025            | 5536  | 6049   | 6564  | 7081          | ŀ    |
| 6  | 7600       | 8121  | 8644  | 9169  | 9696  | 7 0225          | 0756  | 1289   | 1824  | 2361          | ١    |
| 7  | 7 2900     | 3441  | 3984  | 4529  | 5076  | 5625            | 6176  | 6729   | 7284  | 7841          | ŀ    |
| 8  | 8400       | 8961  | 9524  | *0089 | *0656 | 8 1225          | 1796  | 2369   | 2944  | 3521          | 1    |
| 9  | 8 4100     | 4681  | 5264  | 5849  | 6436  | 7025            | 7616  | 8209   | 8804  | 9401          | i    |
| 0  | 9 0000     | 0601  | 1204  | 1809  | 2416  | 9 3025          | 3636  | 4249   | 4864  | 5481          |      |
| 1  | 6100       | 6721  | 7344  | 7969  | 8596  | 9225            | 9856  | *0489  | *1124 | *1761         | 1    |
| 2  | 10 2400    | 3041  | 3684  | 4329  | 4976  | 10 5625         | 6276  | 6929   | 7584  | 8241          | . :  |
| 3  | 8900       | 9561  | *0224 | *0889 | *1556 | 11 2225         | 2896  | 3569   | 4244  | 4921          |      |
| 4  | 11 5600    | 6281  | 6964  | 7649  | 8336  | 9025            | 9716  | *0409  | *1104 | *1801         |      |
| 5  | $12\ 2500$ | 3201  | 8904  | 4609  | 5316  | 12 6025         | 6736  | 7449   | 8164  | 8881          |      |
| 6  | 9600       | *0321 | *1044 | *1769 | *2496 | 13 3225         | 3956  |        |       | 6161          | di.  |
| 7  | 13 6900    | 7641  | 8384  | 9129  | 9876  | 14 0625         | 1376  | 2129   | 2884  | 3641          | 1    |
| 9  | 14 4400    | 5161  | 5924  | 6689  | 7456  | 8225<br>15 6025 | 8996  | 9769   | *0544 | *1321<br>9201 | 1    |
| 9  | 15 2100    | 2881  | 3664  | 4449  | 5236  | 15 6025         | 6816  | 7609   | 8404  | 9201          |      |
| )  | 16 0000    | 0801  | 1604  | 2409  | 3216  | 16 4025         | 4836  | 5649   | 6464  | 7281          | į    |
| l  | 8100       | 8921  | 9744  | *0569 | *1396 | 17 2225         | 3056  | 3889   | 4724  | 5561          | ١.   |
| 3  | 17 6400    | 7241  | 8084  | 8929  | 9776  | 18 0625         | 1476  | 2329   | 3184  | 4041          |      |
| 3  | 18 4900    | 5761  | 6624  | 7489  | 8356  | 9225            | *0096 | .*0969 | *1844 | *2721         | ١    |
| ŧ  | 19 3600    | 4481  | 5364  | 6249  | 7136  | 19 8025         | 8916  | 9809   | *0704 | *1601         |      |
| 5  | 20 2500    | 3401  | 4304  | 5209  | 6116  | 20 7025         | 7936  | 8849   | 9764  | *0681         |      |
| 6  | 21 1600    | 2521  | 3444  | 4369  | 5296  | 21 6225         | 7156  | 8089   | 9024  | 9961          | 1    |
| 7  | 22 0900    | 1841  | 2784  | 3729  | 4676  | 22 5625         | 6576  | 7529   | 8484  | 9441          | 1    |
| 8  | 23 0400    | 1361  | 2324  | 8289  | 4256  | 23 5225         | 6196  | 7169   | 8144  | 9121          | 1 3  |
| 9  | 24 0100    | 1081  | 2064  | 3049  | 4036  | 24 5025         | 6016  | 7009   | 8004  | 9001          | ,    |
| 0  | 25 0000    | 1001  | 2004  | 3009  | 4016  | 25 5025         | 6036  | 7049   | 8064  | 9081          | 1    |
| 1  | 26 0100    | 1121  | 2144  | 3169  | 4196  | 26 5225         | 6256  | 7289   | 8324  | 9361          | 1    |
| 2  | 27 0400    | 1441  | 2484  | 3529  | 4576  | 27 5625         | 6676  | 7729   | 8784  | 9841          | 1    |
| 3  | 28 0900    | 1961  | 3024  | 4089  | 5156  | 28 6225         | 7296  | 8369   | 9444  | *0521         | H    |
| 4  | 29 1600    | 2681  |       | 4849  | 5936  | 29 7025         | 8116  | 9209   | *0304 | *1401         |      |
| 5  | 30 2500    | 3601  | 4704  | 5809  | 6916  | 30 8025         | 9136  | *0249  | *1364 | *2481         |      |

#### Quadrate.

|    | 0                       | 1            | 2             | 3             | 4              | 5                  | 6            | 7            | 8     | 9            |     |
|----|-------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----|
| 55 | 30 2500                 | 3601         | 4704          | 5809          | 6916           | 30 8025            | 9136         | *0249        |       | *2481        | ō   |
| 66 | 31 3600                 | 4721         | 5844          | 6969          | 8096           | 31 9225            | *0356        | *1489        | *2624 | *3761        | 5   |
| 7  | 32 4900                 | 6041         | 7184          | 8329          | 9476           | 33 0625            | 1776         | 2929         | 4084  | 5241         | ű   |
| 58 | 33 6400<br>34 8100      | 7561<br>9281 | 8724<br>•0464 | 9889<br>*1649 | *1056<br>*2836 | 34 2225<br>35 4025 | 3396<br>5216 | 4569<br>6409 | 7604  | 6921<br>8801 | 5   |
|    | -                       |              | 1             |               |                |                    | -            |              |       |              |     |
| 60 | 3 <b>6</b> 0000         | 1201         | 2404          | 3609          | 4816           | 36 6025            | 7236         | 8449         | 9664  | *0881        | 6   |
| 31 | 37 2100                 | 3321         | 4544          | 5769          | 6996           | 37 8225            | 9456         | *0689        | *1924 | *3161        | . 6 |
| 32 | 38 4400                 | 5641         | 6884          | 8129          | 9376           | 39 0625            | 1876         | 3129         | 4354  | 5641         | 6   |
| 33 | 39 6900                 | 8161         | 9424          | *0689         | *1956          | 40 3225            | 4496         | 5769         | 7044  | 8321         | 6   |
| 14 | 40 9600                 | *0881        | *2164         | *3449         | 4736           | 41 6025            | 7316         | 8609         | 9904  | *1201        | 6   |
| 55 | 42 2500                 | 3801         | 5104          | 6409          | 7716           | 42 9025            | *0336        | *1649        | *2964 | *4281        | -   |
| 6  | 43 5600                 | 6921         | 8244          | 9569          | *0896          | 44 2225            | 3556         | 4889         | 6224  | 7561         | •   |
| 37 | 44 8900                 | *0241        | *1584         | *2929         | *4276          | 45 5625            | 6976         | 8329         | 9684  | *1041        | •   |
| 38 | 46 2400                 | 3761         | 5124          | 6489          | 7856           | 46 9225            | *0596        | *1969        | *3344 | *4721        | . 6 |
| 59 | 47 6100                 | 7481         | 8864          | *0249         | •1636          | 48 3025            | 4416         | 5809         | 7204  | 8601         | (   |
| 70 | <b>49</b> 00 <b>0</b> 0 | 1401         | 2804          | 4209          | 5616           | 49 7025            | 8436         | 9849         | *1264 | *2681        | 7   |
| 71 | <b>50 4100</b>          | 5521         | 6944          | 8369          | 9796           | 51 1225            | 2656         | 4089         | 5524  | 6961         | -   |
| 72 | 51 8400                 | 9841         | *1284         | *2729         | *4176          | 52 5625            | 7076         | 8529         | 9984  | *1441        | 17  |
| 73 | 53 2900                 | 4361         | 5824          | 7289          | 8756           | 54 0225            | 1696         | 3169         | 4644  | 6121         | 1   |
| 14 | 54 7600                 | 9081         | *0564         | *2049         | *3536          | 55 5025            | 6516         | 8009         | 9504  | *1001        |     |
| 75 | 56 2500                 | 4001         | 5504          | 7009          | 8516           | 57 0025            | 1536         | 3049         | 4564  | 6081         | 1   |
| 6  | 57 7600                 | 9121         | *0644         | *2169         | *3696          | 58 5225            | 6756         | 8289         | 9824  | *1361        |     |
| 7  | 59 2900                 | 4441         | 5984          | 7529          | 9076           | 60 0625            | 2176         | 3729         | 5284  | 6841         | 7   |
| 8  | 60 8400                 | 9961         | *1524         | *3089         | *4656          | 61 6225            | 7796         | 9369         | *0944 | *2521        | 7   |
| 9  | 62 4100                 | 5681         | 7264          | 8849          | *0436          | 63 2025            | 3616         | 5209         | 6804  | 8401         | 7   |
| 30 | 64 0000                 | 1601         | 3204          | 4809          | 6416           | 64 8025            | 9636         | *1249        | *2864 | *4481        | 1   |
|    | 65 6100                 | 7721         | 9344          | *0969         | *2596          | 66 4225            | 5856         | 7489         | 9124  | *0761        | 8   |
|    | 67 2400                 | 4041         | 5684          | 7329          | 8976           | 68 0625            | 2276         | 3929         | 5584  | 7241         | 3   |
| 53 | i                       | *0561        | *2224         | *3889         | *5556          | 69 7225            | 8896         | *0569        | *2214 | *3921        | 8   |
| 4  | 70 5600                 | 7281         | 8964          | *0649         | *2336          | 71 4025            | 5716         | 7409         | 9104  | *0801        | 8   |
| 35 | 72 2500                 | 4201         | 5904          | 7609          | 9316           | 73 1025            | 2736         | 4449         | 6164  | 7881         | 8   |
| 36 | 73 9600                 | *1321        | *3044         | *4769         | *6496          | 74 8225            | 9956         | *1689        | *3424 | *5161        | 9   |
| 37 | 75 6900                 | 8641         | *0384         | *2129         | *3876          | 76 5625            | 7376         | 9129         | *0884 | *2641        | . 8 |
| 8  | 77 4400                 | 6161         | 7924          | 9689          | °1456          | 78 3225            | 4996         | 6769         | 8544  | *0321        | 8   |
| 9  | 79 2100                 | 3881         | 5664          | 7449          | 9236           | 80 1025            | 2816         | 4609         | 6404  | 8201         | 8   |
| 90 | 81 0000                 | 1801         | 3604          | 5409          | 7216           | 81 9025            | *0836        | *2649        | *4464 | *6281        | 9   |
| 1  | 82 8100                 | 9921         | *1744         | *3569         | *5396          | 83 7225            | 9056         | *0889        | *2724 | * 4561       | 9   |
| 92 | 84 6400                 | 8241         | *0084         | •1929         | *3776          | 85 5625            | 7476         | 9329         | *1184 | *3041        | 5   |
| 93 | 86 4900                 | 6761         | 8624          | *0489         | *2356          | 87 4225            | 6096         |              | 9844  | *1721        | 5   |
| 14 | 88 3600                 | 5481         | 7364          | 9249          | °1136          | 89 3025            | 4916         | 6809         | 8704  | *0601        | 5   |
| 25 | 90 2500                 | 4401         | 6304          | 8209          | *0116          | 91 2025            | 3936         |              | 7764  | 9681         | 9   |
| 96 | 92 1600                 | 3521         | 5444          | 7369          | 9296           | 93 1225            | 3156         | 1            | 7024  | 8961         |     |
| )7 | 94 0900                 | 2841         | 4784          | 6729          | 8676           | 95 0625            | 2576         | 4529         | 6484  | 8441         | 5   |
| 38 | 96 0400                 | 2361         | 4324          | 6289          | 8256           | 97 0225            | 2196         | 4169         | 6144  | 8121         | 9   |
| 99 | 98 0100                 | 2081         | 4064          | 6049          | 8036           | 99 0025            | 2016         | 4009         | 6004  | 8001         | 6   |

Tabelle der 3ten Potenzen, Wurzeln,

| n   | $n^3$   | $\sqrt{n}$       | $\sqrt[n]{n}$    | $\pi n$ | π n <sup>q</sup> |
|-----|---------|------------------|------------------|---------|------------------|
|     |         | . 0000           | 2 (11111)        | 3,142   | 0,7854           |
| 1   | 8       | 1,0000           | 1,0000<br>1,2599 | 6,283   | 3,1416           |
| 2 3 | 27      | 1,4142<br>1,7321 | 1,4422           | 9,425   | 7,0686           |
| 4   | 64      | 2,0000           | 1,5874           | 12,566  | 12,5664          |
| 5   | 125     | 2,2361           | 1,7100           | 15,708  | 19,6350          |
| 6   | 216     | 2,4495           | 1,8171           | 18,850  | 28,2743          |
| 7   | 343     | 2,6458           | 1,9129           | 21,991  | 38,4845          |
| 8   | 512     | 2,8284           | 2,0000           | 25,133  | 50,2655          |
| 9   | 729     | 3,0000           | 2,0801           | 28,274  | 63,6178          |
| 10  | 1 000   | 3,1623           | 2,1544           | 31,416  | 78,5398          |
| 11  | 1 331   | 3,3166           | 2,2240           | 34,558  | 95,0332          |
| 12  | 1 728   | 3,4641           | 2,2894           | 37,699  | 113,097          |
| 13  | 2 197   | 3,6056           | 2,3513           | 40,841  | 132,732          |
| 14  | 2 744   | 3,7417           | 2,4101           | 43,982  | 153,938          |
| 15  | 3 375   | 3,8730           | 2,4662           | 47,124  | 176,715          |
| 16  | 4 096   | 4,0000           | 2,5198           | 50,265  | 201,062          |
|     | 4 913   | 4.1231           | 2,5713           | 53,407  | 226,980          |
| 17  | 5 832   |                  | 2,6207           | 56,549  | 254,469          |
| 19  | 6 859   | 4,2426<br>4,3589 | 2,6684           | 59,690  | 283,529          |
|     | -       |                  | -                | -       |                  |
| 20  | 8 000   | 4,4721           | 2,7144           | 62,832  | 314,159          |
| 21  | 9 261   | 4,5826           | 2,7589           | 65,973  | 346,361          |
| 22  | 10 648  | 4,6904           | 2,8020           | 69,115  | 380,133          |
| 23  | 12 167  | 4,7958           | 2,8439           | 72,257  | 415,476          |
| 24  | 18 824  | 4,8990           | 2,8845           | 75,398  | 452,389          |
| 25  | 15 625  | 5,0000           | 2,9240           | 78,540  | 490,874          |
| 26  | 17 576  | 5,0990           | 2,9625           | 81,681  | 580,929          |
| 27  | 19 683  | 5,1962           | 3,0000           | 84,823  | 572,555          |
| 28  | 21 952  | 5,2915           | 3,0366           | 87,965  | 615,752          |
| 29  | 24 389  | 5,3852           | 3,0723           | 91,106  | 660,520          |
| 30  | 27 000  | 5,4772           | 3,1072           | 94,248  | 706,858          |
| 31  | 29 791  | 5,5678           | 3,1414           | 97,389  | 754,768          |
| 32  | 32 768  | 5,6569           | 3.1748           | 100,53  | 804,248          |
| 33  | 35 937  | 5,7446           | 3,2075           | 103,67  | 855,299          |
| 34  | 39 304  | 5,8310           | 3,2396           | 106,81  | 907,920          |
| 35  | 42 875  | 5,9161           | 3,2711           | 109,96  | 962,113          |
| 36  | 46 656  | 6,0000           | 3,3019           | 113,10  | 1017,88          |
| 37  | 50 653  | 6,0828           | 3,3322           | 116,24  | 1075,21          |
| 38  | 54 872  | 6,1644           | 3,3620           | 119,38  | 1134,11          |
| 39  | 59 319  | 6,2450           | 3,3912           | 122,52  | 1194,59          |
| 40  | 64 000  | 6,3246           | 3,4200           | 125,66  | 1256,64          |
| 41  | 68 921  | 6,4031           | 3,4482           | 128,81  | 1320,25          |
| 42  | 74 088  | 6,4807           | 3,4760           | 131,95  | 1385,44          |
| 43  | 79 507  | 6,5574           | 3,5034           | 135,09  | 1452,20          |
| 44  | 85 184  | 6,6332           | 3,5303           | 133,23  | 1520,58          |
| 45  | 91 125  | 6,7082           | 3,5569           | 141,37  | 1590,43          |
| 46  | 97 836  | 6,7823           | 3,5830           | 144,51  | 1661,90          |
| 47  | 103 823 | 6,8557           | 3,6088           | 147,65  | 1784,94          |
| 48  | 110 592 | 6,9282           | 3,6342           | 150,80  | 1809,56          |
| 49  | 117 649 | 7,0000           | 8,6593           | 153,94  | 1885,74          |
| 50  | 125 000 | 7,0711           | 3,6840           | 157,08  | 1963,50          |

Kreisumfänge und Kreisflächen.

| n        | n <sup>3</sup>     | 10               | 1 2              | πп               | π n²<br>4        |  |
|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 50       | 125 000            | 7,0711           | 3,6840           | 157,08           | 1963,56          |  |
| 51       | 132 651            | 7.1414           | 3.7084           | 160,22           | 2042.85          |  |
| 52       | 140 608            | 7,2111           | 3,7325           | 163,36           | 2123,7           |  |
| 53       | 148 877            | 7,2801           | 3,7563           | 166,50           | 2206,18          |  |
| 54       | 157 464            | 7,3485           | 3,7798           | 169,65           | 2290,25          |  |
| 55       | 166 375            | 7,4162           | 3,8030           | 172,79           | 2375,83          |  |
| 56       | 175 616            | 7,4833           | 3,8259           | 175,93           | 2463,0           |  |
| 57       | 185 193            | 7,5498           | 3,8485           | 179,07           | 2551,70          |  |
| 58       | 195 112            | 7,6158           | 3,8709           | 182,21           | 2642,08          |  |
| 59       | 205 379            | 7,6811           | 3,8930           | 185,35           | 2733,9           |  |
| 60       | 216 000            | 7,7460           | 8,9149           | 188,50           | 2827,1           |  |
| 61       | 226 981            | 7,8102           | 3,9365           | 191,64           | 2922,4           |  |
| 62       | 238 328            | 7,8740           | 3,9579           | 194,78           | 8019,0           |  |
| 63       | 250 047            | 7,9373           | 3,9791           | 197,92           | 3117,2           |  |
| 64       | 262 144            | 8,0000           | 4,0000           | 201,06           | 8216,9           |  |
| 65       | 274 625            | 8,0623           | 4,0207           | 204,20           | 3318,3           |  |
| 66       | 287 496            | 8,1240           | 4,0412           | 207,35           | 3421,1           |  |
| 67       | 300 763            | 8,1854           | 4,0615           | 210,49           | 3525,6           |  |
| 68       | 314 432            | 8,2462           | 4,0817           | 213,63           | 3631,6           |  |
| 69       | 328 509            | 8,3066           | 4,1016           | 216,77           | 3739,2           |  |
| 70       | 343 000            | 8,3666           | 4,1213           | 219,91           | 8848,4           |  |
| 71       | 357 911            | 8,4261           | 4,1408           | 223,05           | 8959,1           |  |
| 72       | 373 248            | 8,4853           | 4,1602           | 226,19           | 4071,5           |  |
| 73       | 389 017            | 8,5440           | 4,1793           | 229,34           | 4185,3           |  |
| 74       | 405 224            | 8,6023           | 4,1983           | 232,48           | 4300,8           |  |
| 75       | 421 875            | 8,6603           | 4,2172           | 235,62           | 4417,8           |  |
| 76       | 438 976            | 8,7178           | 4,2358           | 238,76           | 4536,4           |  |
| 77       | 456 533            | 8,7750           | 4,2543           | 241,90           | 4656,6           |  |
| 78<br>79 | 474 552<br>493 039 | 8,8318<br>8,8882 | 4,2727<br>4,2908 | 245,04<br>248,19 | 4778,3<br>4901,6 |  |
| 80       | 512 000            | 8,9443           | 4,3089           | 251.33           | 5026,5           |  |
| 81       | 581 441            | 9,0000           | 4.8267           | 254,47           | 5153,0           |  |
| 82       | 551 368            | 9,0554           | 4,3445           | 257,61           | 5281,0           |  |
| 83       | 571 787            | 9,1104           | 4,3621           | 260,75           | 5410,6           |  |
| 84       | 592 704            | 9.1652           | 4,3795           | 263,89           | 5541.7           |  |
| 85       | 614 125            | 9,2195           | 4,3968           | 267.04           | 5674,5           |  |
| 86       | 636 056            | 9,2736           | 4,4140           | 270,18           | 5808,8           |  |
| 87       | 658 503            | 9,3274           | 4,4310           | 273,32           | 5944.6           |  |
| 88       | 681 472            | 9,3808           | 4,4480           | 276,46           | 6082.1           |  |
| 89       | 704 969            | 9,4340           | 4,4647           | 279,60           | 6221,1           |  |
| 90       | 729 000            | 9,4868           | 4,4814           | 282,74           | 6361,7           |  |
| 91       | 753 571            | 9,5394           | 4,4979           | 285,88           | 6503,8           |  |
| 92       | 778 688            | 9,5917           | 4,5144           | 289,03           | 6647,6           |  |
| 93       | 804 357            | 9,6437           | 4,5307           | 292,17           | 6792,9           |  |
| 91       | 830 584            | 9,6954           | 4,5468           | 295,31           | 6939,7           |  |
| 95       | 857 375            | 9,7468           | 4,5629           | 298,45           | 7088,2           |  |
| 96       | 884 736            | 9,7980           | 4,5789           | 301,59           | 7238,2           |  |
| 97       | 912 673            | 9,8489           | 4,5947           | 304,73           | 7389,8           |  |
| 98       | 941 192            | 9,8995           | 4,6104           | 307,88           | 7542,9           |  |
| 99       | 970 299            | 9,9499           | 4,6261           | 311,02           | 7697,6           |  |

Bogenlängen b, Sehnenlängen s und Bogenhöhen f für den

| n <sup>0</sup> | b                | 8      | f                | α <sup>0</sup> | b                | 8                | f       |
|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 1              | 0,0175           | 0,0175 | 0,0000           | 47             | 0,8203           | 0,7975           | 0,0829  |
| 2              | 0,0349           | 0,0349 | 0,0002           | 48             | 0,8378           | 0,8135           | 0,0865  |
| 3              | 0.0524           | 0,0524 | 0,0003           | 49             | 0,8552           | 0,8294           | 0,0900  |
| - 1            |                  |        |                  | L !            |                  |                  |         |
| 5              | 0,0698           | 0,0698 | 0,0006           | 50             | 0,8727           | 0,8452           | 0,0937  |
|                | 0,0873           | 0,0872 |                  | 4.7            | 0.8001           | 0.9610           | 0.0074  |
| 6              | 0,1047           | 0,1047 | 0,0014           | 51<br>52       | 0,8901<br>0,9076 | 0,8610<br>0,8767 | 0,0974  |
| 7              | 0,1222           | 0,1221 | 0,0019           | 53             | 0,9250           | 0,8924           | 0,1012  |
| 8              | 0,1396           | 0,1395 | 0,0024           | 1              | 0,52.50          | 0,0024           | 0,1001  |
| 9 .            | 0,1571           | 0,1569 | 0,0031           | 54             | 0,9425           | 0,9080           | 0,1090  |
| 1              |                  |        |                  | 55             | 0,9599           | 0,9235           | 0,1130  |
| 10             | 0,1745           | 0,1743 | 0,0038           | 56             | 0,9774           | 0,9389           | 0,1171  |
| 11             | 0,1920           | 0,1917 | 0,0046           | 57             | 0,9948           | 0,9543           | 0,1212  |
| 12             | 0,2094           | 0,2091 | 0,0055           | 58             | 1.0123           | 0,9696           | 0.1254  |
| 13             | 0,2269           | 0,2264 | 0,0064           | 59             | 1,0297           | 0,9848           | 0,1296  |
|                |                  |        |                  |                | 1,000            |                  |         |
| 14             | 0,2443           | 0,2437 | 0,0075           | 60             | 1,0472           | 1,0000           | 0,1340  |
| 15             | 0,2618           | 0,2611 | 0,0086           |                | 1.004            |                  | 0.000   |
| 16             | 0,2793           | 0,2783 | 0,0097           | 61             | 1,0647           | 1,0151           | 0,1384  |
| 17             | 0,2967           | 0,2956 | 0,0110           | 62             | 1,0821           | 1,0301           | 0,1428  |
| 18             | 0.3142           | 0,3129 | 0.0123           | 63             | 1,0996           | 1,0450           | 0,1474  |
| 19             | 0,3316           | 0,3301 | 0,0137           | 64 1           | 1,1170           | 1,0598           | 0,1520  |
|                |                  | L      |                  | 65             | 1.1345           | 1,0746           | 0,1566  |
| 20             | 0,3491           | 0,8473 | 0,0152           | 66 "           | 1,1519           | 1,0893           | 0,1613  |
| 21             | 0,3665           | 0.3645 | 0.0187           | 67             | 1,1694           | 1,1039           | -0,1661 |
| 22             | 0,3840           | 0,3816 | 0,0167<br>0,0184 | 68             | 1,1868           | 1,1184           | 0,1710  |
| 23             | 0,4014           | 0,3987 | 0,0201           | 69             | 1,2043           | 1,1328           | 0,1710  |
|                |                  |        |                  | 35             | 1,2040           | 1,1020           | 0,1700  |
| 24             | 0,4189           | 0,4158 | 0,0219           | 70             | 1,2217           | 1,1472           | 0,1808  |
| 25             | 0,4363           | 0,4329 | 0,0237           |                |                  |                  |         |
| 26             | 0,4538           | 0,4499 | 0,0256           | 71             | 1,2392           | 1,1614           | 0,1859  |
| 27             | 0,4712           | 0,4669 | 0,0276           | 72             | 1,2566           | 1,1756           | 0,1910  |
| 28             | 0,4887           | 0,4838 | 0,0276           | 78             | 1,2741           | 1,1896           | 0,1961  |
| 29             | 0,5061           | 0,5008 | 0,0319           | 74             | 1,2915           | 1,2036           | 0,2014  |
|                |                  | 0,0000 | 0,0013           | 75             | 1,3090           | 1,2175           | 0,2066  |
| 30             | 0,5236           | 0,5176 | 0,0341           | 76             | 1,3265           | 1,2313           | 0,2120  |
| 21             | 0.544            | 0 7045 |                  |                |                  |                  |         |
| 31             | 0,5411<br>0,5585 | 0,5345 | 0,0364           | 77<br>78       | 1,3439           | 1,2450           | 0,2174  |
| 33             | 0,5560           | 0,5512 | 0,0387           | 78             | 1,3614<br>1,3788 | 1,2586<br>1,2722 | 0,2229  |
|                |                  | 0,0080 | 0,0412           | 10             | 1,0758           | 1,2,22           | 0,2284  |
| 34             | 0,5934           | 0,5847 | 0,0437           | 80             | 1,3963           | 1,2856           | 0,2340  |
| 35             | 0,6109           | 0,6014 | 0,0463           | -              |                  |                  |         |
| 36             | 0,6283           | 0,6180 | 0,0489           | 81             | 1,4137           | 1,2989           | 0,2336  |
| 37             | 0,6458           | 0,6346 | 0,0517           | 82             | 1,4312           | 1,3121           | 0,2453  |
| 38             | 0,6632           | 0,6511 | 0,0545           | 83             | 1,4486           | 1,3252           | 0,2510  |
| 39             | 0,6807           | 0,6676 | 0,0543           | 84             | 1,4661           | 1,3383           | 0,2569  |
|                | 5,4001           | 0,0010 | 0,0074           | 85             | 1,4835           | 1,3512           | 0,2627  |
| 40             | 0,6981           | 0,6840 | 0,0603           | 86             | 1,5010           | 1,3640           | 0,2686  |
|                |                  |        |                  | )              |                  |                  |         |
| 41             | 0,7156           | 0,7004 | 0,0633           | 87             | 1,5184           | 1,3767           | 0,2746  |
| 42             | 0,7330           | 0,7167 | 0,0664           | 88             | 1,5359           | 1,3893           | 0,2807  |
| 43             | 0,7505           | 0,7330 | 0,0696           | 89             | 1,5533           | 1,4018           | 0,2867  |
| 44             | 0,7679           | 0,7492 | 0,0728           | 90             | 1,5708           | 1,4142           | 0,2929  |
| 45             | 0,7854           | 0,7654 | 0,0761           |                |                  |                  |         |
| 46             | 0,8029           | 0,7815 | 0,0795           | 91             | 1,5882           | 1,4265           | 0,2991  |
|                |                  |        |                  | 92<br>93       | 1,6057           | 1,4387           | 0,3053  |
|                |                  |        |                  |                | 1,6232           | 1,4507           |         |

Halbmesser = 1 nach dem Zentriwinkel α in Grad.

| 95 1,6580 1,4746 0,3244 138 2,4086 1,8672 0,96 1,6755 1,4863 0,3399 139 2,4360 1,8733 0,97 1,6930 1,4979 0,3374 140 2,4435 1,8794 0,9 1,7279 1,5208 0,3506 141 2,4435 1,8794 0,0 1,7279 1,5208 0,3506 141 2,4609 1,8853 0,0 142 2,4784 1,8910 0,1 1,7453 1,6321 0,3572 143 2,4058 1,8966 0,0 10 1,7453 1,6321 0,3572 143 2,4058 1,8966 0,0 10 1,7453 1,6321 0,3689 144 2,5133 1,9021 0,0 10 1,7628 1,5432 0,3775 146 2,5482 1,9126 0,0 10 1,7628 1,5543 0,3775 146 2,5482 1,9126 0,0 10 1,8562 1,5667 0,3912 148 2,5307 1,9074 0,0 10 1,5973 0,3082 149 2,6005 1,9273 0,0 10 1,8675 1,6677 0,4052 150 2,6185 1,9126 0,0 1,9024 1,6282 0,4193 151 2,6354 1,9363 0,4126 1,9024 1,6282 0,4193 151 2,6354 1,9363 0,1 10 1,9024 1,6282 0,4193 151 2,6354 1,9363 0,1 11 1,9373 1,6483 0,4336 1,54 2,6878 1,9487 0,1 11 1,9373 1,6483 0,4336 1,54 2,6878 1,9487 0,1 11 1,9373 1,6483 0,4336 1,54 2,6878 1,9487 0,1 11 1,9373 1,6483 0,4336 1,54 2,6878 1,9487 0,1 11 1,9373 1,6483 0,4336 1,54 2,6878 1,9487 0,1 11 1,9373 1,6483 0,4336 154 2,6878 1,9487 0,1 11 1,9887 1,6783 0,4408 155 2,7053 1,9526 0,1 11 1,9887 1,6783 0,4488 156 2,7227 1,9563 0,1 11 2,000 1,7053 0,4408 155 2,7053 1,9526 0,1 11 2,000 1,7053 0,4408 155 2,7053 1,9526 0,1 11 2,000 1,7053 0,4408 155 2,7053 1,9526 0,1 11 2,000 1,7053 0,4408 155 2,7053 1,9526 0,1 11 2,000 1,7053 0,4408 156 2,7227 1,9563 0,1 11 2,000 1,7053 0,4775 158 2,000 1,7275 1,9665 0,1 11 2,000 1,7283 0,475 160 2,7402 1,9598 0,1 11 2,2193 1,7470 0,4554 160 2,7927 1,9563 0,1 11 2,2193 1,7470 0,4554 160 2,8721 1,9566 0,1 12 2,2193 1,7402 0,5152 165 2,7878 1,9896 0,1 12 2,2193 1,7402 0,5656 167 2,9471 1,9811 0,1 12 2,2669 1,7760 0,5686 167 2,9471 1,9811 0,1 12 2,2669 1,7960 0,5688 170 2,9471 1,9811 0,1 12 2,2669 1,1826 0,5616 177 2,9455 1,9998 0,1 13 2,2864 1,8199 0,5538 170 2,9471 1,9993 0,3 13 2,2864 1,8199 0,5538 170 2,9471 1,9993 0,3 13 2,2864 1,8199 0,5538 170 2,9471 1,9993 0,3 13 2,2864 1,8199 0,5538 170 2,9471 1,9993 0,3 13 2,2869 1,1816 0,5694 177 3,0000 1,9951 0,9993 0,3 13 2,2869 1,1816 0,5694 177 3,0000 1,9951 0,9993 0,3 13 2,2                                                                                                                                                                                                                                               | a <sub>0</sub> | b      | 8      | ſ       | αº  | b       | 8      | f     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|-----|---------|--------|-------|
| 95 1,6550 1,4863 0,339 139 2,4260 1,18672 0,0 97 1,6390 1,4979 0,3374 140 2,4435 1,1874 0,0 98 1,7104 1,5094 0,4339 141 2,4609 1,8533 0,0 100 1,7453 1,5321 0,3572 143 2,4058 1,18910 0,1 101 1,7628 1,5432 0,3590 144 2,4784 1,8910 0,1 102 1,7802 1,5543 0,3639 144 2,5133 1,9021 0,1 103 1,7977 1,5652 0,3775 146 2,5482 1,9126 0,1 104 1,8151 1,5760 0,3843 147 2,5656 1,9176 0,1 105 1,8326 1,5867 0,3912 148 2,5383 1,9225 0,1 106 1,8500 1,6973 0,3982 149 2,6005 1,9273 0,1 107 1,8675 1,6077 0,4052 150 2,6185 1,9126 0,1 108 1,850 1,6189 0,4122 109 1,6282 0,4193 151 2,6354 1,9363 0,4122 1,9024 1,6282 0,4193 151 2,6354 1,9363 0,1 109 1,9024 1,6282 0,4193 151 2,6354 1,9363 0,1 110 1,9190 1,6383 0,4264 153 2,6704 1,9477 0,1 111 1,9373 1,6483 0,4336 154 2,6858 1,9186 0,1 112 1,9548 1,6581 0,4488 155 2,7053 1,9566 0,1 114 1,9897 1,6773 0,4554 157 2,7402 1,9508 0,1 115 2,0071 1,6868 0,4482 156 2,7227 1,9563 0,1 116 2,0246 1,6961 0,4701 159 2,7757 1,9566 0,1 117 2,0420 1,7633 0,4554 157 2,7402 1,9508 0,1 118 2,0595 1,7143 0,4856 164 2,8224 1,9363 0,1 119 2,0769 1,7233 0,4554 157 2,7402 1,9508 0,1 119 2,0769 1,733 0,4554 157 2,7402 1,9508 0,1 110 2,1918 1,6868 0,4627 158 2,7576 1,9636 0,1 111 2,2118 1,7407 0,4652 160 2,7925 1,9696 0,3 112 2,1118 1,7407 0,5060 163 2,8449 1,9780 0,3 122 2,1293 1,7402 0,5152 165 2,7578 1,9639 0,3 123 2,2464 1,7560 0,5363 167 2,9417 1,9871 0,4 125 2,118 1,7576 0,5628 166 2,8972 1,9890 0,0 127 2,2166 1,7896 0,5638 170 2,9457 1,9936 0,0 128 2,2340 1,7976 0,5616 167 2,9447 1,9973 0,4 129 2,2515 1,8092 0,5655 171 3,0000 167 2,9447 1,9973 0,4 129 2,2515 1,8092 0,5638 170 2,9447 1,9973 0,4 130 2,2864 1,8199 0,5538 170 2,9447 1,9973 0,4 131 2,2864 1,8199 0,5538 170 2,9447 1,9993 0,4 132 2,2864 1,8199 0,5853 170 2,9447 1,9993 0,4 133 2,2864 1,8199 0,5638 170 2,9447 1,9993 0,4 134 2,3387 1,8410 0,6093 177 3,0892 1,9993 0,4 135 2,3582 1,8418 0,6034 177 3,0892 1,9993 0,5 136 2,3786 1,8449 0,6694 177 3,0692 1,9993 0,5 136 2,3786 1,8449 0,6694 177 3,0699 1,9993 0,5 136 2,3786 1,8449 0,6694 177 3,0699 1,9993 0,5                                                                                                                                                                                                                                                  | 94             | 1,6406 | 1,4627 | 0,3180  | 137 | 2,3911  | 1.8608 | 0.633 |
| 96 1,6755 1,4863 0,3399 139 2,4260 1,8733 0,98 1,7104 1,5094 0,3439 140 2,4435 1,8794 0,1 1,999 1,7279 1,5208 0,3506 141 2,4699 1,8853 0,1 1,0 0,1,7453 1,5321 0,35572 143 2,4595 1,8966 0,1 0,1 1,7453 1,5432 0,36572 143 2,4958 1,8966 0,1 0,1 1,7628 1,5543 0,3707 145 2,5307 1,9074 0,1 1,0 1,777 1,5652 0,3775 146 2,5482 1,9126 0,1 1,0 1,777 1,5652 0,3775 146 2,5482 1,9126 0,1 1,0 1,7777 1,5652 0,3775 146 2,5665 1,9176 0,1 1,0 1,0 1,777 1,5652 0,3775 146 2,5665 1,9176 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95             |        |        | 0,3244  | 138 |         |        | 0.641 |
| 98 1,7104 1,5094 0,3495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96             |        |        |         |     |         |        | 0,649 |
| 98 1,7104 1,5094 0,3439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97             | 1,6930 | 1.4979 | 0,3374  | 140 | 9 4435  | 1.8794 | 0,658 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1,7104 | 1,5094 | 0,3439  |     | 2,44.57 |        |       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99             | 1,7279 | 1,5208 | 0,3506  |     |         |        | 0,666 |
| $ \begin{array}{c} 101 & 1,7628 \\ 1,5432 \\ 0,3639 \\ 1,7802 \\ 1,7802 \\ 1,7802 \\ 1,7802 \\ 1,7802 \\ 1,5543 \\ 0,3707 \\ 145 \\ 2,5507 \\ 1,9074 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9276 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9286 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1,9386 \\ 1$ | 100            | 1,7453 | 1,5321 | 0,3572  |     |         |        | 0,674 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101            | 1.7099 | 1 5490 | 0.2620  | 140 |         |        | 0,691 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     | 2,5133  | 1,9021 | 0,699 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |         |     |         |        | 0,707 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         | 147 |         |        | 0,710 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,724 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        | 0,3982  |     |         |        | 0,732 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107            | 1.8675 | 1.6077 | 0.4052  | 150 | 9.6150  | 1.0210 | 0.741 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108            | 1,8850 | 1,6180 | 0,4122  |     |         |        |       |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109            | 1,9024 | 1,6282 | 0,4193  |     |         |        | 0,749 |
| $\begin{array}{c} 1111 & 1,9373 & 1,6483 & 0,4336 \\ 1121 & 1,9348 & 1,6581 & 0,4498 \\ 1131 & 1,9722 & 1,6678 & 0,4498 \\ 1152 & 1,9548 & 0,4481 & 156 & 2,7227 & 1,9563 & 0,4418 \\ 1153 & 1,9722 & 1,6678 & 0,4481 & 156 & 2,7227 & 1,9563 & 0,4418 \\ 1164 & 1,9897 & 1,6773 & 0,4554 & 157 & 2,7402 & 1,9508 & 0,4418 \\ 1165 & 2,06711 & 1,6868 & 0,4627 & 158 & 2,7576 & 1,9635 & 0,4418 \\ 1161 & 2,0646 & 1,6961 & 0,4701 & 159 & 2,7751 & 1,9665 & 0,4418 \\ 1172 & 2,0420 & 1,7053 & 0,4775 & 160 & 2,7925 & 1,9696 & 0,34118 & 2,0595 & 1,7143 & 0,4850 \\ 1193 & 2,0769 & 1,7233 & 0,4925 & 161 & 2,8100 & 1,9726 & 0,3418 \\ 1194 & 2,0769 & 1,7233 & 0,9506 & 162 & 2,874 & 1,9780 & 0,4850 \\ 120 & 2,0944 & 1,7321 & 0,5606 & 163 & 2,8449 & 1,9780 & 0,4850 \\ 121 & 2,1118 & 1,7407 & 0,5676 & 164 & 2,8623 & 1,9805 & 0,3482 \\ 122 & 2,1293 & 1,7492 & 0,5152 & 165 & 2,8792 & 1,9890 & 0,3482 \\ 123 & 2,1468 & 1,7576 & 0,5228 & 166 & 2,8972 & 1,9891 & 0,3482 \\ 124 & 2,1642 & 1,7559 & 0,5305 & 167 & 2,9471 & 1,9871 & 0,3482 \\ 2,1817 & 1,7740 & 0,5833 & 168 & 2,9322 & 1,9800 & 0,3482 \\ 126 & 2,1911 & 1,7820 & 0,5460 & 169 & 2,9496 & 1,9908 & 0,3482 \\ 127 & 2,2166 & 1,7899 & 0,5538 & 170 & 2,9671 & 1,9924 & 0,3482 \\ 127 & 2,2166 & 1,7899 & 0,5538 & 170 & 2,9671 & 1,9924 & 0,3482 \\ 129 & 2,2515 & 1,8952 & 0,5606 & 171 & 2,9845 & 1,9908 & 0,3482 \\ 129 & 2,2515 & 1,8952 & 0,5606 & 171 & 2,9845 & 1,9908 & 0,3482 \\ 129 & 2,2515 & 1,8952 & 0,5606 & 171 & 2,9845 & 1,9938 & 0,3482 \\ 130 & 2,2869 & 1,8126 & 0,5774 & 173 & 3,0094 & 1,9933 & 0,4342 \\ 131 & 2,2864 & 1,8199 & 0,5853 & 174 & 3,0369 & 1,9933 & 0,4332 & 2,2338 & 1,8371 & 0,6933 & 175 & 3,6434 & 1,9981 & 0,4333 & 2,2213 & 1,8341 & 0,6093 & 177 & 3,0892 & 1,9993 & 0,4343 & 2,3387 & 1,8410 & 0,6093 & 177 & 3,0892 & 1,9993 & 0,4345 & 2,3386 & 1,8484 & 0,6254 & 179 & 3,1241 & 1,9999 & 0,3448 & 2,3387 & 1,8410 & 0,6093 & 177 & 3,0492 & 1,9993 & 0,4343 & 2,3386 & 1,8484 & 0,6254 & 179 & 3,1241 & 1,9999 & 0,3444 & 2,9993 & 0,3444 & 2,3387 & 1,8410 & 0,6093 & 177 & 3,0492 & 1,9993 & 0,4343 & 2,2387 & 1,8410 & 0,6093 &$                                                                                                                                                                                                           |                | 1 0100 | a agor | 0 100:  |     |         |        | 0,758 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110            | 1,9199 | 1,6383 | 0,4264  | 153 | 2,6704  | 1,9447 | 0,766 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,775 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,783 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113            | 1,9722 | 1,6678 | 0,4481  | 156 | 2,7227  | 1,9563 | 0,792 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,800 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,809 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116            | 2,0246 | 1,6961 | 0,4701  | 159 | 2,7751  | 1,9665 | 0,817 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |        |         | 160 | 2,7925  | 1,9696 | 0,826 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |        |         | 100 | 0.0100  | 1.0500 | 0.698 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119            | 2,0769 | 1,7233 | 0,4925  |     |         |        | 0,835 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120            | 2,0944 | 1,7321 | 0,5000  |     |         |        | 0,852 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191            | 2 1118 | 1 7407 | 0.5076  | 164 |         |        | 0,860 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122            |        | 1 7492 |         |     |         |        | 0,869 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,878 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194            | 2 1642 | 1.7659 | 0.5305  | 167 | 2 9147  | 1 9871 | 0,886 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,895 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,904 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127            | 2,2166 | 1,7899 | 0,5538  | 170 | 2 9671  | 1.9924 | 0,912 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        | 1,7976 | 0,5616  |     |         |        |       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129            | 2,2515 | 1,8052 | 0,5695  |     |         |        | 0,921 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 -          | 9 2689 | 1 8126 | 0.577.5 |     |         |        | 0,930 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,939 |
| 133         2,3213         1,8341         0,6013         1,76         3,0718         1,9988         0,5           134         2,3387         1,8410         0,6693         177         3,0892         1,9993         0,9           135         2,3562         1,8478         0,6173         178         3,1067         1,9997         0,1           136         2,3736         1,8544         0,6254         179         3,1241         1,9999         0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |        |         |     |         |        | 0,947 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |     |         |        | 0,956 |
| 135 2,3562 1,8478 0,6173 178 3,1067 1,9997 0,9 136 2,3786 1,8544 0,6254 179 3,1241 1,9999 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |        |         | 1   |         |        |       |
| 136 2,3736 1,8544 0,6254 179 3,1241 1,9999 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |        |         | 177 |         |        | 0,973 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |        |         |     |         |        | 0,982 |
| 180 3,1416   2,0000   1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136            | 2,3736 | 1,8544 | 0,6254  | 179 | 3,1241  | 1,9999 | 0,991 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |        |         | 180 | 3,1416  | 2,0000 | 1,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |        |         |     |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |        |         | 1   |         |        |       |

Bogenlänge und Segmentfläche nach dem

| f s   | b/s    | $F/s^2$ | f/s   | b/s    | $F/s^2$ | f/s   | b/s    | $F/s^2$ |
|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 0.010 | 1.0003 | 0,0067  | 0,132 | 1.0458 | 0,0892  | 0,212 | 1,1158 | 0,1463  |
| 015   | 0006   |         | 134   | 0472   | 0906    | 214   | 1180   | 1478    |
| 020   | 0011   | 0133    | 136   | 0486   | 0920    | 216   | 1201   | 1492    |
| 025   | 0017   |         | 138   |        |         | 218   |        | 1507    |
| 030   | 0024   |         | 140   |        |         | 220   |        | 1523    |
| 0,035 | 1,0033 | 0,0234  | 0,142 | 1,0530 | 0,0962  | 0,222 | 1,1266 | 0,1537  |
| 040   | 0043   | 0267    | 144   | 0544   | 0976    | 224   | 1288   | 1552    |
| 045   | 0054   | 0300    | 146   | 0559   | 0990    | 226   | 1311   | 1567    |
| 050   | 0067   | 0334    | 148   | 0574   | 1004    | 228   | 1333   | 1589    |
| 055   | 0080   | 0368    | 150   | 0590   | 1018    | 230   | 1356   | 1596    |
| 0,060 | 1,0096 | 0,0401  | 0,152 | 1,0605 | 0,1032  | 0,232 | 1,1379 | 0,161   |
| 065   | 0112   | 0435    | 154   | 0621   | 1046    | 234   | 1402   | 1620    |
| 070   | 0130   | 0468    | 156   | 0637   | 1060    | 236   | 1425   | 164     |
| 075   | 0149   | 0502    | 158   | 0653   | 1074    | 238   | 1448   | 1650    |
| 080   | 0170   | 0536    | 160   | 0669   | 1088    | 240   | 1471   | 167     |
| 0,082 | 1,0179 | 0,0550  | 0,162 | 1,0686 | 0,1102  | 0,242 | 1,1495 | 0,168   |
| 084   | 0188   | 0563    | 164   |        |         | 244   | 1519   | 170     |
| 086   | 0197   | 0577    | 166   | 0719   | 1131    | 246   | 1543   | 171     |
| 088   | 0203   | 0591    | 168   | 0733   |         | 248   | 1567   | 173     |
| 090   | 0216   | 0604    | 170   | 0754   |         | 250   | 1591   | 174     |
| 0,092 | 1.0226 | 0,0618  | 0.172 | 1,0771 | 0,1178  | 0.252 | 1,1616 | 0,176   |
| 094   | 0235   | 0632    | 174   | 0789   | 1188    | 254   | 1640   | 177     |
| 096   | 0246   | 0645    | 176   | 0807   | 1202    | 256   | 1665   | 179     |
| 098   | 0256   |         | 178   |        |         | 258   | 1690   | 180     |
| 100   | 0265   |         | 180   | 0843   | 1231    | 260   |        | 182     |
| 0,102 | 1.0275 | 0,0686  | 0.182 | 1.0861 | 0,1245  | 0.262 | 1,1740 | 0.183   |
| 104   | 0286   |         | 184   | 0880   | 1259    | 264   | 1765   | 185     |
| 106   | 0297   | 0714    | 186   | 0898   |         | 266   | 1791   | 187     |
| 108   | 0308   | 0727    | 188   | 0917   | 1288    | 268   | 1816   | 188     |
| 110   | 0320   | 0741    | 190   | 0936   | 1302    | 270   | 1843   | 190     |
| 0.112 | 1.0331 | 0,0755  | 0.192 | 1.0956 | 0,1317  | 0,272 | 1,1869 | 0.191   |
| 114   | 0343   | 0768    | 194   | 0975   |         | 274   | 1895   | 193     |
| 116   | 0355   |         | 196   | 0995   |         | 276   | 1921   | 194     |
| 118   | 0367   |         | 198   |        |         | 278   |        | 196     |
| 120   | 0380   | 0810    | 200   |        |         | 280   |        |         |
| 0.122 | 1.0392 | 0,0823  | 0,202 | 1.1055 | 0,1390  | 0,282 | 1,2001 | 0,199   |
| 124   |        | 0837    | 204   | 1075   |         | 284   | 2028   | 201     |
| 126   | 0418   |         | 206   | 1096   |         | 286   | 2056   | 202     |
| 128   | 0431   |         | 208   | 1116   |         | 288   | 2083   | 204     |
|       |        | 0000    | 210   | 1137   |         | 290   | 2111   | 205     |

Verhältnis der Pfeilhöhe zur Sehne.

| 294<br>296<br>298<br>300          | 1,2138<br>2166<br>2193<br>2220<br>2249 | 2106<br>2121         | 364<br>366<br>368 | 3225<br>3258 | 2684         | 434<br>436 | 4440<br>4477  |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|
| 294<br>296<br>298<br>300<br>0,302 | 2166<br>2193<br>2220                   | 2090<br>2106<br>2121 | 364<br>366<br>368 | 3225<br>3258 | 2667<br>2684 | 434<br>436 | 4440<br>4477  | 3291   |
| 298<br>300<br>0,302               | 2220                                   | 2121                 | 368               |              |              |            |               | 3310   |
| 0,302                             | 2220                                   | 2121                 | 368               |              |              |            |               |        |
| 0,302                             | 2249                                   | 0197                 |                   |              | 2702         | 438        | 4514          | 3329   |
|                                   |                                        | 2151                 | 370               |              |              |            |               | 3347   |
| 204                               |                                        |                      | 0,372             | 1,3356       | 0,2736       |            | 1,4588        | 0,3360 |
|                                   | 2306                                   |                      |                   | 3390         |              |            | 4625          | 3385   |
| 306                               | 2335                                   | 2185                 | 376               | 3423         | 2771         | 446        | 4663          | 340    |
| 308                               | 2364                                   | 2201                 | 378               | 3456         |              | 448        | 4700          | 3422   |
| 310                               | 2392                                   | 2218                 |                   | 3490         | 2806         | 450        | 4738          | 3441   |
|                                   |                                        | 0,2234               |                   |              | 0,2823       |            |               |        |
| 314                               | 2451                                   | 2250                 |                   | 3557         | 2841         | 454        |               | 3479   |
| 316                               | 2480                                   | 2266                 | 386               | 3591         | 2858         | 456        | 4851          | 3498   |
| 318                               | 2509                                   |                      |                   |              | 2876         | 458.       |               | 3517   |
| 320                               | 2539                                   | 2299                 | 390               | 3660         | 2893         | 460        | 4927          | 3530   |
|                                   |                                        | 0,2315               |                   |              | 0,2911       |            |               | 0,3555 |
| 324                               | 2599                                   |                      | 394               | 3728         |              |            | 5003          | 3574   |
| 326                               | 2629                                   | 2348                 | 396               | 3763         | 2947         | 466        | 5042          | 3594   |
| 328                               | 2659                                   | 2365                 | 398               | 3797         | 2964         |            |               | 3618   |
| 330                               | 2689                                   | 2381                 | 400               | 3832         | 2982         | 470        | 5118          | 3632   |
| 0,332                             | 1,2720                                 | 0,2398               | 0,402             | 1,3867       | 0,3000       |            |               | 0,3652 |
| 334                               | 2750                                   |                      |                   | 3902         | 3018         | 474        |               |        |
| 336                               | 2781                                   | 2431                 | 406               | 3937         | 3036         | 476        |               | 3690   |
| 338                               | 2812                                   |                      | 408               | 3972         | 3054         | 478        | 5274          | 3710   |
| 340                               | 2843                                   | 2464                 | 410               | 4008         | 3072         | 480        | 5313          | 3729   |
| 0,342                             |                                        | 0,2481               | 0,412             | 1,4043       | 0,3090       | 0,482      | 1,5352        | 0,3749 |
| 344                               | 2905                                   |                      |                   |              | 3108         | 484        |               | 3769   |
| 346                               | 2937                                   | 2515                 | 416               | 4114         | 3126         | 486        | 5430          | 3788   |
| 348                               | 2968                                   |                      |                   |              |              |            |               |        |
| 350                               | 3000                                   | 2548                 | 420               | 4186         | 3162         | 490        | 5509          | 3828   |
|                                   |                                        | 0,2565               | 0,422             | 1,4222       | 0,3181       | 0,492      | 1,5548        |        |
| 354                               | 3063                                   | 2582                 | 424               |              | 3199         | 494        | 5588          | 3867   |
| 356                               | 3095                                   | 2599                 |                   | 4294         | 3218         | 496        | 5628          |        |
| 358                               | 3128                                   | 2616                 | 428               | 4331         |              |            | 5 <b>6</b> 68 | 3907   |
| 360                               | 3160                                   | 2633                 | 430               | 4367         | 3254         | 500        | 5708          | 3927   |

Trigonometrische

| 7               |                |                |                | Sinus          |                |                |                | H    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Grad            | 0′             | 10'            | 20'            | 30'            | 40′            | 50'            | 60′            |      |
| 0               | 0,000          | 0,003          | 0,006          | 0,009          | 0,012          | 0,015          | 0,017          | 89   |
| 1               | 0,017          | 0,020          | 0,023          | 0,026          | 0,029          | 0,032          | 0,035          | 88   |
| 2               | 0,035          | 0,038          | 0,041          | 0,044          | 0,047          | 0,049          | 0,052          | 87   |
| 3               | 0,052          | 0,055          | 0,058          | 0,061          | 0,064          | 0,067          | 0,070          | 86   |
| 4               | 0,070          | 0,073          | 0,076          | 0,078          | 0,081          | 0,084          | 0,087          | 85   |
| 5               | 0,087          | 0,090          | 0,093          | 0,096          | 0,099          | 0,102          | 0,105          | 84   |
| 6               | 0,105          | 0,107          | 0,110          | 0,113          | 0,116          | 0,119          | 0,122          | 83   |
| 7               |                | 0,125          | 0,128          | 0,131          | 0,133          | 0,136          | 0,139          | 82   |
| 8               | 0,139          | 0,142          | 0,145          | 0,148          | 0,151          | 0,154          | 0,156          | 81   |
|                 | 0,100          | 0,159          | 0,162          | 0,165          | 0,168          | 0,171          | 0,174          | 80   |
| 10              | 0,174          | 0,177          | 0,179          | 0,182          | 0,185          | 0,188          | 0,191          | 79   |
| 11              | 0,191          | 0,194          | 0,197          | 0,199          | 0,202          | 0,205          | 0,208          | 78   |
| 12              | 0,208          | 0,211          | 0,214          | 0,216          | 0,219          | 0,222          | 0,225          | 77   |
| 13              | 0,225          | 0,228          | 0,231          | 0,233          | 0,236          | 0,239          | 0,242          | 76   |
| 14              | 0,242          | 0,245          | 0,248          | 0,250          | 0,253          | 0,256          | 0,259          | 75   |
| 15              | 0,259          | 0,262          | 0,264          | 0,267          | 0,270          | 0,273          | 0,276          | 74   |
| 10              | 0,276          | 0,278          | 0,281          | 0,284          | 0,287          | 0,290          | 0,292          | 78   |
| 17              |                | 0,295          | 0,298          | 0,301          | 0,303          | 0,306          | 0,309          | 72   |
| 18              | 0,309          | 0,312          | 0,315          | 0,317          | 0,320          | 0,323          | 0,326          | 71   |
| To to           | 0,326          | 0,328          | 0,331          | 0,334          |                |                | 0,342          |      |
| 20 ,            | 0,042          | 0,345          | 0,347          | 0,350          | 0,353          | 0,356          | 0,358          | 69   |
| 21              | 0,358          | 0,361          | 0,364          | 0,367          | 0,369          | 0,372          | 0,375          | 68   |
| 22<br>23        | 0,375          | 0,377          | 0,380          | 0,383          | 0,385<br>0,401 | 0,388          | 0,391          | 66   |
|                 | -,             | 0,393          |                | 1              |                |                |                |      |
| 24              | 0,407          | 0,409          | 0,412          | 0,415          | 0,417          | 0,420          | 0,423          | 65   |
| $\frac{25}{26}$ | 0,423<br>0,438 | 0,425          | 0,428<br>0,444 | 0,431          | 0,433<br>0,449 | 0,436<br>0,451 | 0,438<br>0,454 | 63   |
|                 |                |                |                |                |                |                |                |      |
| 27<br>28        | 0,454          | 0,457          | 0,459<br>0,475 | 0,462          | 0,464          | 0,467          | 0,469          | 62   |
| 29              | 0,485          | 0,487          | 0,490          | 0,492          | 0,495          | 0,432          | 0,500          | 61   |
| 30              | 0,500          | 0,503          | 0,505          | 0,508          | 0,510          | 0.513          | 0,515          | 59   |
|                 |                |                |                |                |                | printer and    |                | 11   |
| 31              | 0,515          | 0,518          | 0,520          | 0,523          | 0,525          | 0,527          | 0,530          | 58   |
| 32<br>33        | 0,530<br>0,545 | 0,532<br>0,547 | 0,535          | 0,587<br>0,552 | 0,540          | 0,542<br>0,557 | 0,545<br>0,559 | 56   |
|                 |                |                |                |                |                | 1              |                | 2)   |
| 34              | 0,559          | 0,562          | 0,564<br>0,578 | 0,566          | 0,569          | 0,571<br>0,585 | 0,574<br>0,588 | 55   |
| 30<br>36        | 0,574<br>0,588 | 0,576          | 0,578          | 0,595          | 0,583<br>0,597 | 0,599          | 0,602          | 53   |
|                 | 0.602          |                | '              | 0,609          |                |                | '              | 52   |
| 37<br>38        | 0.602          | 0,604          | 0,606          | 0,609          | 0,611          | 0,613          | 0,616          | 51   |
| 39              | 0,629          | 0,632          | 0,634          | 0,636          | 0,638          | 0,641          | 0,643          | 50   |
| 40              | 0,643          | 0,645          | 0,647          | 0,649          | 0,652          | 0,654          | 0,656          | 49   |
| 41              | 0,656          | 0,658          | 0,660          | 0,663          | 0,665          | 0,667          | 0,669          | 48   |
| 42              | 0,669          | 0,671          | 0,673          | 0,676          | 0,678          | 0,680          | 0,682          | 47   |
| 43              | 0,682          | 0,684          | 0,686          | 0,688          | 0,690          | 0,693          | 0,695          | 46   |
| 41              | 0,695          | 0,697          | 0,699          | 0,701          | 0,703          | 0,705          | 0,707          | 45   |
|                 | 60'            | 50'            | 40'            | 30'            | 20'            | 10'            | 0'             | 777  |
|                 |                | -              |                |                |                |                |                | 1 2  |
|                 |                |                |                | Kosinu         | <u>.</u> —     |                |                | Grad |

Funktionen.

| Grad | Kosinus |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| G    | 0′      | 10'   | 20′   | 30'   | 40'   | 50′   | 60′   | 1     |  |  |  |
| 0    | 1,000   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8     |  |  |  |
| 1    | 1,000   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.999 | 0,999 | 8     |  |  |  |
| 2    | 0,999   | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 8     |  |  |  |
| 3    | 0,999   | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 8     |  |  |  |
| 4    | 0,998   | 0,997 | 0.997 | 0.997 | 0,997 | 0,996 | 0,996 | 8     |  |  |  |
| 5    | 0,996   | 0,996 | 0,996 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 8     |  |  |  |
| 6    | 0,995   | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 8     |  |  |  |
| 7    | 0,993   | 0,992 | 0,992 | 0.991 | 0,991 | 0.991 | 0,990 | 1 8   |  |  |  |
| 8    | 0,990   | 0,990 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,988 | 0,988 | 8     |  |  |  |
| 9    | 0,988   | 0,987 | 0,987 | 0,986 | 0,986 | 0,985 | 0,985 | 1 8   |  |  |  |
| 10   | 0,985   | 0,984 | 0,984 | 0,983 | 0,983 | 0,982 | 0,982 | 7     |  |  |  |
| 11   | 0,982   | 0,981 | 0,981 | 0,980 | 0,979 | 0,979 | 0,978 | 1 7   |  |  |  |
| 12   | 0,978   | 0,978 | 0,977 | 0,976 | 0,976 | 0,975 | 0,974 | 1 7   |  |  |  |
| 13   | 0,974   | 0,974 | 0,973 | 0,972 | 0,972 | 0,971 | 0,970 | 7     |  |  |  |
| 14   | 0,970   | 0,970 | 0,969 | 0,968 | 0,967 | 0.967 | 0,966 | 7     |  |  |  |
| 15   | 0,966   | 0,965 | 0,964 | 0,964 | 0,963 | 0.962 | 0,961 | 7     |  |  |  |
| 16   | 0,961   | 0,960 | 0,960 | 0,959 | 0,958 | 0,957 | 0,956 | 7     |  |  |  |
| 17   | 0,956   | 0,955 | 0,955 | 0,954 | 0,953 | 0,952 | 0,951 | 7     |  |  |  |
| 18   | 0,951   | 0,950 | 0,949 | 0,948 | 0,947 | 0,946 | 0,946 | 7     |  |  |  |
| 19   | 0,946   | 0,945 | 0,944 | 0,943 | 0,942 | 0,941 | 0,940 | 7     |  |  |  |
| 20   | 0,940   | 0,939 | 0,938 | 0,937 | 0,936 | 0,935 | 0,934 | 6     |  |  |  |
| 21   | 0.934   | 0,983 | 0,931 | 0,930 | 0,929 | 0,928 | 0,927 | 6     |  |  |  |
| 22   | 0,927   | 0,926 | 0,925 | 0,924 | 0,923 | 0,922 | 0,921 | 6     |  |  |  |
| 23   | 0,921   | 0,919 | 0,918 | 0,917 | 0,916 | 0,915 | 0,914 | 6     |  |  |  |
| 24   | 0,914   | 0,912 | 0,911 | 0,910 | 0,909 | 0,908 | 0,906 | 6     |  |  |  |
| 25   | 0,906   | 0,905 | 0,904 | 0,903 | 0,901 | 0,900 | 0,899 | - 6   |  |  |  |
| 26   | 0,899   | 0,898 | 0,896 | 0,895 | 0,894 | 0,892 | 0,891 | 6     |  |  |  |
| 27   | 0,891   | 0,890 | 0,888 | 0,887 | 0,886 | 0,884 | 0,883 | 6     |  |  |  |
| 28   | 0,883   | 0,882 | 0,880 | 0,879 | 0,877 | 0,876 | 0,875 | 6     |  |  |  |
| 29   | 0,875   | 0,873 | 0,872 | 0,870 | 0,869 | 0,867 | 0,866 | ή 6   |  |  |  |
| 30   | 0,866   | 0,865 | 0,863 | 0,862 | 0,860 | 0,859 | 0,857 | . 5   |  |  |  |
| 31   | 0,857   | 0,856 | 0,854 | 0,853 | 0,851 | 0,850 | 0,848 | 5     |  |  |  |
| 32   | 0,848   | 0,847 | 0,845 | 0,843 | 0,842 | 0,840 | 0,839 | 5     |  |  |  |
| 33   | 0,839   | 0,837 | 0,835 | 0,834 | 0,832 | 0,831 | 0,829 | 5     |  |  |  |
| 34   | 0,829   | 0,827 | 0,826 | 0,824 | 0,822 | 0,821 | 0,819 | 5     |  |  |  |
| 35   | 0,819   | 0,817 | 0,816 | 0,814 | 0,812 | 0,811 | 0,809 | 5     |  |  |  |
| 36   | 0,809   | 0,807 | 0,806 | 0,804 | 0,802 | 0,800 | 0,799 | 5     |  |  |  |
| 37   | 0,799   | 0,797 | 0,795 | 0,793 | 0,792 | 0,790 | 0,788 | 5     |  |  |  |
| 38   | 0,788   | 0,786 | 0,784 | 0,783 | 0,781 | 0.779 | 0,777 | 5     |  |  |  |
| 39   | 0,777   | 0,775 | 0,773 | 0,772 | 0,770 | 0,768 | 0,766 | 5     |  |  |  |
| 40   | 0,766   | 0,764 | 0,762 | 0,760 | 0,759 | 0,757 | 0,755 | 4     |  |  |  |
| 41   | 0,755   | 0,753 | 0,751 | 0,749 | 0,747 | 0,745 | 0,743 | 4     |  |  |  |
| 42   | 0,743   | 0,741 | 0,739 | 0,737 | 0,735 | 0,783 | 0,731 | 4     |  |  |  |
| 43   | 0,731   | 0,729 | 0,727 | 0,725 | 0,723 | 0,721 | 0,719 | 4     |  |  |  |
| 44 . | 0,719   | 0,717 | 0,715 | 0,713 | 0,711 | 0,709 | 0,707 | 4     |  |  |  |
| 1    | 60′     | 50′   | 40'   | 30'   | 20'   | 10'   | 0'    | Cross |  |  |  |

Trigonometrische

|      |       |       |       | angens | 1     |       |       | 2    |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
|      | 60°   | 50′   | 40'   | 30′    | 20′   | 10′   | 0'    | Grad |
| 89   | 0,017 | 0,015 | 0,012 | 0,009  | 0,006 | 0,003 | 0,000 | 0    |
| 88   | 0,035 | 0,032 | 0,029 | 0,026  | 0,023 | 0 020 | 0.017 | 1    |
| 87   | 0,052 | 0,049 | 0,047 | 0,044  | 0,041 | 0,038 | 0,035 | 2    |
| 86   | 0,070 | 0,067 | 0,064 | 0,061  | 0,058 | 0,055 | 0,052 | 3    |
| 85   | 0,087 | 0,085 | 0,082 | 0,079  | 0,076 | 0,073 | 0,070 | 4    |
| 84   | 0,105 | 0,102 | 0,099 | 0,096  | 0,093 | 0,090 | 0,087 |      |
| 83   | 0,123 | 0,120 | 0,117 | 0,114  | 0,111 | 0,108 | 0,105 | 6    |
| 82   | 0,141 | 0,138 | 0.135 | 0,132  | 0,129 | 0,126 | 0,123 | 7    |
| 81   | 0,158 | 0,155 | 0,152 | 0,149  | 0,146 | 0,144 | 0,141 | 8    |
| 80   | 0,176 | 0,173 | 0,170 | 0,167  | 0,164 | 0,161 | 0,158 | 9    |
| 79   | 0,194 | 0,191 | 0,188 | 0,185  | 0,182 | 0,179 | 0,176 | 10   |
| 78   | 0,213 | 0,210 | 0,206 | 0,203  | 0,200 | 0,197 | 0,194 | 11   |
| 77   | 0,231 | 0,228 | 0,225 | 0,222  | 0,219 | 0,216 | 0,213 | 12   |
| 76   | 0,249 | 0,246 | 0,243 | 0,240  | 0,237 | 0,234 | 0,231 | 13   |
| 75   | 0,268 | 0,265 | 0,262 | 0.259  | 0.256 | 0.252 | 0.249 | 14   |
| 74   | 0,287 | 0,284 | 0,280 | 0,277  | 0,274 | 0,271 | 0,268 | 15   |
| 73   | 0,306 | 0,303 | 0,299 | 0,296  | 0,293 | 0,290 | 0,287 | 16   |
| 72   | 0,325 | 0,322 | 0,319 | 0,315  | 0,312 | 0,309 | 0,306 | 17   |
| 71   | 0,344 | 0,341 | 0,338 | 0,335  | 0,331 | 0.328 | 0,325 | 18   |
| 70   | 0,364 | 0,361 | 0,357 | 0,354  | 0,351 | 0,348 | 0,344 | 19   |
| 69   | 0,384 | 0,381 | 0,377 | 0,374  | 0,371 | 0,367 | 0,364 | 20   |
| 68   | 0.404 | 0,401 | 0,397 | 0,394  | 0.391 | 0.387 | 0.384 | 21   |
| 67   | 0,424 | 0,421 | 0,418 | 0,414  | 0,411 | 0,407 | 0,404 | 22   |
| 66   | 0,445 | 0,442 | 0,438 | 0,435  | 0,431 | 0,428 | 0,424 | 23   |
| 65   | 0,466 | 0.463 | 0.459 | 0,456  | 0.452 | 0,449 | 0,445 | 24   |
| 64   | 0,488 | 0,484 | 0,481 | 0,477  | 0,473 | 0,470 | 0,466 | 25   |
| 63   | 0,510 | 0,506 | 0,502 | 0,499  | 0,495 | 0,491 | 0,488 | 26   |
| 62   | 0,532 | 0,528 | 0.524 | 0,521  | 0.517 | 0.513 | 0,510 | 27   |
| 61   | 0,554 | 0,551 | 0,547 | 0,543  | 0,539 | 0,535 | 0,532 | 28   |
| 60   | 0,577 | 0,573 | 0,570 | 0,566  | 0,562 | 0,558 | 0,554 | 29   |
| 59   | 0,601 | 0,597 | 0,593 | 0,589  | 0,585 | 0,581 | 0,577 | 80   |
| 58   | 0,625 | 0,621 | 0,617 | 0,613  | 0,609 | 0,605 | 0,601 | 31   |
| 57   | 0,649 | 0,645 | 0,641 | 0,637  | 0,633 | 0,629 | 0,625 | 32   |
| 56   | 0,675 | 0,670 | 0,666 | 0,662  | 0,658 | 0,654 | 0,649 | 33   |
| 55   | 0,700 | 0,696 | 0,692 | 0,687  | 0,683 | 0,679 | 0,675 | 34   |
| 54   | 0,727 | 0,722 | 0,718 | 0,713  | 0,709 | 0,705 | 0,700 | 35   |
| 53   | 0,754 | 0,749 | 0,744 | 0,740  | 0,735 | 0,731 | 0,727 | 86   |
| 52   | 0,781 | 0,777 | 0,772 | 0,767  | 0,763 | 0,758 | 0,754 | 37   |
| 51   | 0,810 | 0,805 | 0,800 | 0,795  | 0,791 | 0,786 | 0,781 | 38   |
| 50   | 0,839 | 0,834 | 0,829 | 0,824  | 0,819 | 0,815 | 0,810 | 39   |
| 49   | 0,869 | 0,864 | 0,859 | 0,854  | 0,849 | 0,844 | 0,839 | 40   |
| 48   | 0,900 | 0,895 | 0,890 | 0,885  | 0,880 | 0,874 | 0,869 | 41   |
| 47   | 0,933 | 0,927 | 0,922 | 0,916  | 0,911 | 0,906 | 0,900 | 42   |
| 46   | 0,966 | 0,960 | 0,955 | 0,949  | 0,943 | 0,938 | 0,933 | 43   |
| 45   | 1,000 | 0,994 | 0,988 | 0,983  | 0,977 | 0,971 | 0,966 | 44   |
| Grad | 0.    | 10'   | 20'   | 30,    | 40'   | 50'   | 60′   |      |

Funktionen.

| Ξi       | Kotangens      |                |                |                |                |                |                |      |  |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Grad     | 0'             | 10             | 20             | 30′            | 40'            | 50'            | 60′            |      |  |
| 0        | 8              | 313,774        | 171,885        | 114,589        | 85,940         | 68,750         | 57,290         | 8    |  |
| 1        | 57,290         | 49,104         | 42,964         | 38,188         | 34,368         | 31,242         | 28,636         | 8    |  |
| 2        | 28,636         | 26,432         | 24,542         | 22,904         | 21,470         | 20,206         | 19,081         | 8    |  |
| 3        | 19,081         | 18,075         | 17,169         | 16,350         | 15,605         | 14,924         | 14,301         | 1 8  |  |
| 4        | 14,301         | 13,727         | 13,197         | 12,706         | 12,251         | 11,826         | 11,430         | ۱ ۶  |  |
| 5        | 11,430         | 11.059         | 10,712         | 10,385         | 10.078         | 9,788          | 9,514          | 1 8  |  |
| 6        | 9,514          | 9,255          | 9,010          | 8,777          | 8,556          | 8,345          | 8,144          | 1 8  |  |
| 7        | 8.144          | 7,953          | 7,770          | 7,596          | 7,429          | 7,269          | 7,115          | . 8  |  |
| 8        | 7,115          | 6,968          | 6,827          | 6,691          | 6,561          | 6,435          | 6,314          | 8    |  |
| 9        | 6,314          | 6,197          | 6,084          | 5,976          | 5,871          | 5,769          | 5,671          | · 8  |  |
| 10       | 5,671          | 5,576          | 5,485          | 5,396          | 5,309          | 5,226          | 5,145          | 7    |  |
| 11       | 5,145          | 5,066          | 4.989          | 4,915          | 4.813          | 4,773          | 4,705          | . 7  |  |
| 12       | 4,705          | 4.638          | 4,574          | 4,511          | 4,449          | 4,390          | 4,703          | 13   |  |
| 13       | 4,331          | 4,275          | 4,219          | 4,165          | 4,113          | 4,061          | 4,011          | . :  |  |
| 14       | 4.011          | 3,962          | 3,914          | 3,867          | 3,821          | 3,776          | 3,732          | ١,   |  |
| 15       | 3,732          | 3,689          | 3,647          | 3,606          | 3,566          | 3,526          | 3,782          | -    |  |
| 16       | 3,487          | 3,450          | 3,412          | 3,376          | 3,340          | 3,305          | 3,487          |      |  |
| 17       |                | 3,237          | 3,204          | 3,172          | 3,140          | 3,108          |                | 7    |  |
| 18       | 3,078          | 3,047          | 3,018          | 2,989          | 2,960          | 2,932          | 3,078<br>2,904 |      |  |
| 19       | 2,904          | 2,877          | 2,850          | 2,824          | 2,798          | 2,773          | 2,747          | - 4  |  |
| 20       | 2,747          | 2,723          | 2,699          | 2,675          | 2,651          | 2,628          | 2,605          |      |  |
|          |                | 1              | 2,560          |                |                |                |                |      |  |
| 21<br>22 | 2,605<br>2,475 | 2,583<br>2,455 | 2,434          | 2,539          | 2,517<br>2,394 | 2,496          | 2,475<br>2,356 | 11 6 |  |
| 23       | 2,356          | 2,337          | 2,318          | 2,414<br>2,300 | 2,394          | 2,375<br>2,264 | 2,356          | . (  |  |
|          |                |                |                |                |                |                |                |      |  |
| 24       | 2,246          | 2,229          | 2,211          | 2,194          | 2,177          | 2,161          | 2,145          | 6    |  |
| 25<br>26 | 2,145<br>2,050 | 2,128<br>2,035 | 2,112<br>2,020 | 2,097<br>2,006 | 2,081<br>1,991 | 2,066<br>1,977 | 2,050          | , (  |  |
|          |                |                |                |                |                |                | 1,963          |      |  |
| 27       | 1,963          | 1,949          | 1,935          | 1,921          | 1,907          | 1,894          | 1,881          | 6    |  |
| 28       | 1,881          | 1,868          | 1,855          | 1,842          | 1,829          | 1,816          | 1,804          | 6    |  |
| 29       | 1,804          | 1,792          | 1,780          | 1,767          | 1,756          | 1,744          | 1,732          | (    |  |
| 30       | 1,732          | 1,720          | 1,709          | 1,698          | 1,686          | 1,675          | 1,664          | -    |  |
| 31       | 1,664          | 1,653          | 1,643          | 1,632          | 1,621          | 1,611          | 1,600          | 1    |  |
| 32       | 1,600          | 1,590          | 1,580          | 1,570          | 1,560          | 1,550          | 1,540          | :    |  |
| 33       | 1,540          | 1,530          | 1,520          | 1,511          | 1,501          | 1,492          | 1,483          | ě    |  |
| 34       | 1,483          | 1,473          | 1,464          | 1,455          | 1,446          | 1,437          | 1,428          | 1    |  |
| 35       | 1,428          | 1,419          | 1,411          | 1,402          | 1,393          | 1,385          | 1,376          | - 5  |  |
| 36       | 1,376          | 1,368          | 1,360          | 1,351          | 1,343          | 1,335          | 1,327          |      |  |
| 37       | 1,327          | 1,319          | 1,311          | 1,303          | 1,295          | 1,288          | 1,280          | Į    |  |
| 38       | 1,280          | 1,272          | 1,265          | 1,257          | 1,250          | 1,242          | 1,235          | 1 5  |  |
| 39       | 1,235          | 1,228          | 1,220          | 1,213          | 1,206          | 1,199          | 1,192          |      |  |
| 40       | 1,192          | 1,185          | 1,178          | 1,171          | 1,164          | 1,157          | 1,150          | 1 4  |  |
| 41       | 1,150          | 1,144          | 1,137          | 1,130          | 1,124          | 1,117          | 1,111          | 1    |  |
| 42       | 1,111          | 1,104          | 1,098          | 1,091          | 1,085          | 1,079          | 1,072          | . 4  |  |
| 43       | 1,072          | 1,066          | 1,060          | 1,054          | 1,048          | 1,042          | 1,036          | . 4  |  |
| 44       | 1,036          | 1,030          | 1,024          | 1,018          | 1,012          | 1,006          | 1,000          | 1 -  |  |
|          | 60"            | 50'            | 40'            | 30'            | 20'            | 10'            | 0'             | 1.   |  |

#### Gebrauchsanweisung der Tabellen.

Die Tabelle der Quadrate ist nach Art der gewöhnlichen Logarithmentafeln eingerichtet; die ersten zwei Stellen der ins Quadrat zu erhebenden Zahl sucht man in der ersten senkrechten, die letzte in der ersten wagerechten Reihe. Die ersten Stellen des Quadrats findet man alsdann in der ersten bzw. fünften Spalte (neben der Zahl), die übrigen auf gleicher Höhe in der Spalte unter der letzten Stelle. Wo die ersten Stellen nicht der gegebenen sondern der folgenden Zahl gegenüber zu suchen sind, macht ein Sternchen darauf aufmerksam. Man achte darauf, daß die ersten Stellen in den Spalten 0 und 5 angegeben sind, was notwendig ist, weil sie bei hohen Zahlen zu schnell wechseln.

So findet man z. B. 6342 = 401956. Dieses Quadrat hat die zwei ersten Stellen, welche neben Zahl 63 (5) stehen; in der Spalte 4 findet man \*1956.

Die Quadrate der zweistelligen Zahlen sind direkt der Spalte 0 zu entnehmen unter Weglassung der zwei End Nullen.

Die Differenz zweier aufeinanderfolgenden Quadrate ist immer gleich der Summe ihrer Wurzeln. Hiernach ist die Interpolation leicht auszuführen.

Die übrigen Tabellen sind genau so eingerichtet wie in allen Handbüchern.

Die Tabelle der trigonometrischen Funktionen genügt wohl für die Berechnung von Kräften, Durchbiegungen usw., sie ist aber nicht genau genug für die Berechnung von Dreiecken u. dgl., für welche fünf Dezimalstellen erforderlich sind.

Die Tabelle der Kreissegmente liefert die Bogenlänge b und den Flächeninhalt F nach dem Verhältnis des Pfeiles zur Sehne, ohne daß man nötig hat, Halbmesser und Winkel zu bestimmen.

Z. B. für einen Bogen von 4,5 m Sehne und 0,68 m Pfeilhöhe hat man  $\frac{T}{g}=\frac{0,68}{4.50}=0,151.$ 

Die Bogenlänge ist also:  $b=1,0597\cdot 4,50=4,7687$  m und die Fläche des Kreisabschnittes:  $F=0,1025\cdot 4,50^3=2,0756$  m².

#### Erklärung einiger im Buch gebrauchter Zeichen:

- 1 bedeutet: rechtwinklig zu . . . .
- // > parallel zu . . . .
- $\sim$  , abgerundet gleich . . . .
- angenähert gleich . . . .

#### 2. Trigonometrische Formeln.

- a) Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen.
- 1.  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ; 2.  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ;
- 3.  $\operatorname{ctg} u = \frac{\cos u}{\sin u} = \frac{1}{\operatorname{tg} u}$ ;
- 4.  $1 + tg^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ ;
- 5.  $1 + \operatorname{etg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$ ;
- 6.  $\sin \alpha = \sqrt{1 \cos^2 \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}}$
- 7.  $\cos \alpha = \sqrt{1 \sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{\cot \alpha}{1 + \cot 2^2 \alpha}$ ;
- 9.  $\sin (\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ ;
- 10.  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ ;
- 11.  $\operatorname{tg} (\alpha + \beta) = (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta) : (1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta);$
- 12.  $\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = (\operatorname{ctg}\alpha \operatorname{ctg}\beta + 1) : (\operatorname{ctg}\beta + \operatorname{ctg}\alpha);$
- 13.  $\sin 2 \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ;  $\sin \alpha = 2 \sin \frac{1}{2} \alpha \cos \frac{1}{2} \alpha$ ;
- 14.  $\cos 2 \alpha = \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = 1 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha 1$
- 15.  $\sin^{1}/_{2} \alpha = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{1+\sin \alpha \frac{1}{2}}\sqrt{1-\sin \alpha};$
- 16.  $\cos \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{1+\sin \alpha + \frac{1}{2}} \sqrt{1-\sin \alpha};$
- 17. tg  $\frac{1}{2} \alpha = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 \cos \alpha}{\sin \alpha} = \sqrt{\frac{1 \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$
- 18.  $\operatorname{ctg}^{1}/_{2}\alpha = \frac{\sin \alpha}{1 \cos \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 \cos \alpha}}$

#### b) Dreiecke.

Rechtwinklige Dreiecke. Hypotenuse a, Katheten b und c; \beta und \gamma gegenüberliegende Winkel.

$$b = c \operatorname{tg} \beta = c \operatorname{ctg} \gamma$$
  $b = a \sin \beta = a \cos \gamma$   
 $a^2 = b^2 + c^2$ .

Schiefwinklige Dreiecke. Seiten a, b, c;Winkel  $\alpha, \beta, \gamma$ ; Fläche F

winkel winkel  $\alpha, \beta = 180^{0} - (\alpha + \beta); \ b = a \frac{\sin \beta}{\sin a};$   $c = a \frac{\sin \gamma}{\sin a}; \ F = \frac{1}{2} b c \sin \alpha;$   $c = \sqrt{a^{2} + b^{2} - 2 a b \cos \gamma}; \ \frac{b}{a} = \operatorname{tg} \varphi$   $\operatorname{tg} \frac{1}{2} (\alpha - \beta) = \operatorname{ctg} \frac{1}{2} \gamma \operatorname{tg} (45^{0} - \varphi)$   $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a \sin \gamma}{b - a \cos \gamma}; \ F = \frac{1}{2} a b \sin \gamma$   $\alpha = \frac{b}{a} \sin \alpha; \ \gamma = 180^{0} - (\alpha + \beta);$   $c = a \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}$   $- \operatorname{Mit} \alpha + b + c = 2 s \operatorname{ist};$   $\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{s(s - a)}{b c}}; \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{(s - b)(s - c)}{b c}};$   $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{(s - b)(s - c)}{s(s - a)}};$   $F = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}.$ Gegeben: Seiten

#### Allgemeine Gleichungen.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 a b \cos \gamma$$
.

 $\frac{a}{\sin a} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2 R$ , wo R den Halbmesser des umbeschriebenen Kreises bezeichnet.

$$R = \frac{a \ b \ c}{A \ F}.$$

Der Halbmesser des einbeschriebenen Kreises ist:  $r = \frac{F}{r}$ .

Die Gerade m, welche den Mittelpunkt der Seite a mit der entgegengesetzten Ecke verbindet, hat die Länge:

$$m = \sqrt{\frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}}.$$

Das Lot h auf die Seite a hat die Länge:

$$h = \frac{2 F}{a} = c \sin \beta = b \sin \gamma.$$

Die Projektionen der Seiten b und c auf die Seite a lassen sich aus den Formeln rechnen:  $x=b\cos\gamma$ ,  $y=c\cos\beta$ , oder aus den Gleichungen: x+y=a,  $x-y=\frac{(b+c)(b-c)}{a}$ .

#### · c) Regelmässige Vielecke.

Bezeichnet man mit:

a die Seite,

r den Halbmesser des einbeschriebenen Kreises.

R den Halbmesser des umbeschriebenen Kreises,

n die Anzahl der Seiten,

F den Flächeninhalt,

U den Umfang,

so hat man:

$$a = 2 r \operatorname{tg} \frac{\pi}{n} = 2 R \sin \frac{\pi}{n}.$$

$$F = \frac{n}{4} a^2 \operatorname{ctg} \frac{\pi}{n} = \frac{n}{2} R^2 \sin \frac{2 \pi}{n} = n r^2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}.$$

$$U = n a = 2 n R \sin \frac{\pi}{n} = 2 n r \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}.$$

Vianello, Der Eisenbau.

Tafel der regelmäßigen Vielecke.

| n | F                                            | R        | а        | r         | Winkel |
|---|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| 3 | $0,4330  a^3 = 1,2990  R^3$                  | 0,5774 a | 1,7321 R | 0,50000 R | 60°    |
| 4 | $1,0000 a^2 = 2,0000 K^2$                    | 0,7071 a | 1,4142 R | 0,70711 R | 900    |
| 5 | $1,7205 a^2 = 2,3776 R^2$                    | 0,8507 a | 1,1756 R | 0,80902~R | 108°   |
| 6 | $2,5981 \ a^2 = 2,5981 \ R^2$                | 1,0000 a | 1,0000 R | 0,86603 R | 120°   |
| 8 | 4,8284 a <sup>2</sup> =2,8284 R <sup>2</sup> | 1,3066 a | 0,7654 R | 0,92388 R | 135°   |
| 0 | $7,6942 \ a^2 = 2,9389 \ R^2$                | 1,6180 a | 0,6180R  | 0.95106 R | 1440   |
| 2 | $11,1962 \ a^2 = 3,0000 \ R^2$               | 1,9319 a | 0.5176R  | 0,96593 R | 150°   |
|   | $20,1094 \ a^2 = 3,0615 \ R^2$               | 2,5629 a | 0.3902 R | 0.98078R  | 157°30 |

#### 3. Reihen.

#### a) Arithmetische Reihen.

Allgemeine Form:  $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \ldots a + (n-1)d$ .

Das n-te Glied ist: u = a + (n - 1) d.

Die Summe der ersten n Glieder ist:

$$S = \frac{a+u}{2} \quad n = \left(a + \frac{(n-1)d}{2}\right)n.$$

#### b) Geometrische Reihen.

Allgemeine Form: a, ar,  $ar^2$ ,  $ar^3$ ,  $ar^4$ , . . . .  $ar^{n-1}$ . Das n-te Glied ist  $u = ar^{n-1}$ .

Die Summe der ersten n Glieder ist:

$$S = \frac{ur-a}{r-1} = a \frac{r^n-1}{r-1}.$$

Ist r < 1, so werden die Glieder immer kleiner und die Summe der Reihe, bis ins Unendliche fortgesetzt,

ist: 
$$S = \frac{a}{1-r}$$

#### c) Höhere arithmetische Reihen.

Bei den gewöhnlichen arithmetischen Reihen ist die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Gliedern konstant. Wenn aus diesen Gliedern irgend eine Funktion gebildet wird, so entsteht eine höhere arithmetische Reihe, bei welcher die Differenzen nicht mehr konstant, sondern nach einem regelmäßigen Gesetz veränderlich sind. Durch Subtraktion der gegebenen Glieder f erhält man die ersten Differenzen  $\mathcal{L}'$ , aus diesen die zweiten Differenzen  $\mathcal{L}''$  usw. Ist die Funktion eine ganze und algebraische, des k-ten Grades, so sind die Differenzen  $\mathcal{L}^k$  alle gleich, die folgenden alle Null.

Ist die Reihe der Werte der Veränderlichen  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ , . . . . mit der konstanten Differenz d, so ist ein beliebiges Glied der höheren Reihe durch die Formel ausgedrückt:

$$f_x = f_0 + \frac{x - x_0}{d} J_0' + \frac{x - x_0}{d} \left(\frac{x - x_0}{d} - 1\right) \frac{J_0''}{1 \cdot 2} + \frac{x - x_0}{d} \left(\frac{x - x_0}{d} - 1\right) \left(\frac{x - x_0}{d} - 2\right) \frac{J_0'''}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

Die Summe der ersten n Glieder der höheren Reihe ist:

$$\Sigma = n f_0 + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} J_0' + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} J_0'' + \dots$$

Diese Formel ist nützlich, um die Summe einer algebraisch ermittelten Reihe zu finden, denn in diesem Falle werden die Differenzen von einer gewissen Ordnung an alle gleich Null.

Jede Reihe von regelmäßig aufeinander folgenden Zahlen darf als eine höhere arithmetische Reihe angesehen werden. Obige Formel gestattet einen beliebigen Wert zu interpolieren, oder eine Funktion zu ermitteln, welche einige Werte genau, die übrigen angenähert wiedergibt. Ist die Funktion k-ten Grades, so kann sie k+1 Werte genau wiedergeben, weil sie k+1 Konstanten enthält.

Durch eine kleine Umrechnung kommt man auf die Formel:  $f = 4.94 - 4.79 \ x + 2.1 \ x^2$ .

welche die Funktion in der Nähe der angegebenen Werte mit genügender Annäherung darstellt.

Bei derartigen Rechnungen ist es gut, von vornherein alle Zahlen durch Multiplikation mit einer passenden Potenz von 10 von den Dezimalstellen zu befreien; am Schlufs der Berechnung mufs das Ergebnis durch dieselbe Potenz von 10 dividiert werden.

In allen Fällen, wo eine Reihe von regelmäfsig veränderlichen Werten vorliegt (z. B. eine Reihe von Momenten, Querkräften u. dgl.) empfiehlt sich die Bildung mindestens der ersten Differenzen; man entdeckt so etwaige Fehler und ist oft imstande, einen falschen Wert nur mit Hilfe der Differenzen richtig zu stellen.

#### d) Einige besondere Reihen.

8. 
$$2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \dots$$
  $n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(n+2)$ ;

9. 
$$\sin x = x - \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \frac{x^7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \dots$$

10. 
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{x^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots$$

11. are 
$$\sin x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots$$

12. arc  $\cos x = \frac{\pi}{2}$  — arc  $\sin x$ .

# 4. Einige geometrische Aufgaben.

- 1. Reduktionswinkel. Sollen viele Strecken in einem konstanten (Fig. 2) Verhältnis q reduziert werden, so konstruiert man den Winkel O so, dafs  $\frac{MP}{MO} = q$ . Jeder nach MO geomessenen Strecke entspricht eine nach MP, welche zu der ersten in dem Verhältnis q steht. Ist q > 1, so benutzt man einen Winkel, wo  $\frac{MP}{2MO} = q$ , oder  $\frac{MP}{3MO} = q$ , usw.
- 2. Die Entfernung eines Punktes von einer Geraden berechnet man am besten folgendermaßen. Die Fläche A (Fig. 3) ist gleich der Differenz der Flächen B und C (man hat auch:

(Fig. 3) ist gleich der Differenz der Flächen B und C (man hat auch: 2A = Hy - Vx). Dividiert man sie durch die halbe Länge der großen Diagonale, so erhält man in der Höhe des Dreieckes die gesuchte Entfernung.

3. Ist ein Körper von den durch die Ordinaten a, b, c, d (Fig. 4) bestimmten Ebenen begrenzt, so ist, falls m//n, und l deren senkrechte Entfernung bedeutet, der Körperinhalt:





$$V = \frac{l}{12} \Big[ (a+b) m + (c+d) n + (a+b+c+d) (m+n) \Big].$$

Das statische Moment in bezug auf m ist:

$$S = V s = \frac{l^2}{12} \left[ (a+b+c+d) \frac{(m+n)}{2} + (c+d) n \right].$$

 Soll die Fläche zwischen zwei schrägen Geraden und den Ordinaten a und b (Fig. 5) in n Teile geteilt

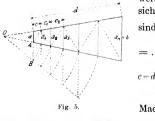

werden, welche alle unter sich geometrisch ähnlich sind, so ist: 
$$\frac{a_1}{a} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2}$$

$$= \dots = \varrho = \sqrt[n]{\frac{b}{a}};$$

$$c = d \frac{\varrho - 1}{a}; c_1 = c \varrho; c_2 = c_1 \varrho \dots$$

Macht man  $\frac{OB}{OA} = \varrho$ , so ist

man imstande mit Hilfe der Geraden OB alle Teile zu bestimmen. Die durch die punktierten Diagonalen entstehenden Dreiccke sind ebenfalls alle unter sich ähnlich.

Für die Praxis empfiehlt es sich, alle Größen c durch Rechnung zu ermitteln (am besten logarithmisch).

Die kürzeste (bzw. die längste) Gerade XY



(Fig. 6) zwischen zwei Kurven, welche durch einen gegebenen Punkt A gezogen werden kann, ist diejenige, für welche die Normalen in X und Y und die  $AZ \bot YX$  in einem Punkt zusammenlaufen. Die Konstruktion ist nur durch Versuche möglich.

6. Konstruktion des Korbbogens (Fig. 7). Gegeben die Punkte A und B und die beiden Geraden AO und BO, auf welchen die Mittelpunkte C und D liegen müssen.

Man macht BE = AO, und EF = FO. Konstruiert man nun den in dem Dreieck OEF eingeschriebenen Kreis, so bestimmt jede Tangente zu demselben zwei Punkte C und D, die als Mittelpunkte für die Kreisbögen gewählt werden können.

Setzt man AC = r, BD = R, OA = a, OB = b, AB = c, AP = p, BQ = q, so findet man folgende Be-

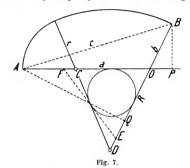

dingungsgleichung, welche gestattet, die Aufgabe analytisch zu lösen, indem man einen der beiden Halbmesser beliebig annimmt und den anderen rechnerisch bestimmt:

$$c^{2} + 2 r R \left( \frac{q - b}{a} + 1 \right) = 2 r p + 2 R q.$$
Es ist  $\frac{q - b}{a} = \frac{p - a}{b}$ .

Ist der Winkel in O ein rechter, so erhält man:  $c^2 + 2rR = 2ra + 2Rb$ . In diesem Falle wird die Gerade EF parallel zur OF.

# Die wichtigsten Kurven.I. Der Kreis.

- 1. Ist R der Halbmesser und  $\varphi$  der Zentriwinkel in Grad, so ergibt sich:
  - a) die Sehnenlänge  $s = 2 R \sin \frac{q}{2}$ ;

b) die Bogenhöhe

$$f = R\left(1 - \cos\frac{q}{2}\right) = \frac{s}{2} \operatorname{tg} \frac{q}{4} = 2 R \sin 2\frac{q}{4};$$

c) die Bogenlänge  $b = \pi$   $R \frac{q}{180} = 0.017453$   $R q = \sqrt{s^2 + \frac{16}{3}} f^2$ , oder:  $b = \left(s + \frac{4f^2}{s}\right) \left(1 - \frac{1}{3} \left(\frac{2f}{s}\right)^2 + \frac{1}{5} \left(\frac{2f}{s}\right)^4 \frac{1}{7} \left(\frac{2f}{s}\right)^6 + \cdots\right)$ 

Für den Bogen von  $60^{\circ}$  hat man mit drei Gliedern der Reihe genügende Annäherung ( $1^{\circ}/_{00}$  Fehler).

d) der Inhalt des Kreisabschnittes

$$F = \frac{1}{2} R^2 \left( \varphi \frac{\pi}{180} - \sin \varphi \right);$$

e) der Inhalt des Kreisausschnittes:

$$F_1 = q \frac{\pi}{360} R^2 = 0,008727 q R^2;$$
  
 $\pi = 3,1415927; \pi^2 = 9,86960.$ 

2. Bei gegebener Sehne und Pfeilhöhe ist der Halbmesser  $R=\frac{4f^2+s^2}{8f}$  Der Winkel, den die Endtaugente mit der Sehne bildet, ist bestimmt durch:

$$tg \, \alpha = \frac{4 \frac{s}{f}}{s^2 - 4}$$



3. Ist die Neigung einer Tangente durch die Verhältnisse a:b:c gegeben (Fig. 8), so ist ihre Länge t=R  $\frac{b}{a+c}$ 

Fig. 8.  $= R \frac{c-a}{b}$ . Der Außenpfeil ist:

$$f = R \sqrt{\frac{2c}{a+c}} - R = R \frac{c-a}{4c} = R \frac{b^2}{8ac}$$

Ist die Neigung sehr klein und durch den Bruch  $\frac{b}{n} = \frac{b}{a}$  gegeben, so ist die Länge der Tangente:

$$t = \frac{R}{2n} = \frac{R}{2n} \left(\frac{1}{2n}\right)^2$$
 und der Außenpfeil:

$$f = \frac{R}{2} \left( \frac{1}{(2n)^2} - \frac{2}{(2n)^4} \right).$$

4. Ein Kreisbogen kann konstruiert werden, wenn

man eine Tangente nebst Berührungspunkt T und ausserdem noch einen Punkt A kennt (Fig. 9). Man findet leicht (durch die Senkrechte auf der



Mitte von AT oder durch Versuche) den Punkt B so, dass BA = BT; die AB ist die Tangente in A. Nun ermittelt man (am einfachsten durch Versuche) den Linienzug AC, CD, DT derart, dass AC = CM = MD = DT wird; man hat dann in CD eine neue Tangente mit M als Berührungspunkt. So fährt man fort, indem man weitere Tangenten konstruiert, bis man den Bogen mit voller Sicherheit zeichnen kann. Die Mitteltangente eines Bogens ist stets parallel zur Sehne; bei flachen Bögen halbiert sie die Entfernung zwischen der Sehne und dem Schnittpunkt der Tangenten.



 Konstruktion des Kreisbogens durch Punkte von der Tangente aus (Fig. 10).

Man benutzt die Formel  $y=\frac{x^2}{2\,R}+\frac{y^2}{2\,R}$  indem man, zuerst unter Vernachlässigung des letzten Gliedes, y berechnet; nun setzt man den erhaltenen Wert ein und verbessert alsdann das Resultat so lange, bis die Gleichung stimmt. Werden die y zu groß, so kann man nach 4. eine neue Tangente ermitteln und die gerechneten Ordinaten noch einmal benutzen.

Die Länge der Tangente (Fig. 9) ist gegeben durch die Formel:  $MD = MT = \frac{1}{2}\left(x + \frac{y^2}{x}\right)$ .

#### II. Die Parabel.

Gleichung: 
$$y = \frac{4 f x (l-x)}{l^2}$$
.

Jede Tangente (Fig. 11) schneidet auf der Achse ST = SP = f - y ab.



Fig. 12.

Bogenlänge angenähert:  $b = l \left[ 1 + \frac{8}{3} \left( \frac{f}{l} \right)^2 - \frac{32}{5} \left( \frac{f}{l} \right)^4 \right];$  hier wird angenommen, daß das Achsenkreuz rechtwinklig ist.

A.

Die Koordinaten des Berührungspunktes einer Tangente parallel zu einer gegebenen Geraden sind (Fig. 12):

$$x = \left(1 - \frac{M}{4f}\right)_{2}^{1}; y = \left[1 - \frac{M}{4f}\right]_{2}^{2}f.$$

Die Ordinate bis auf die Schräge ist:  $y' = \left(1 - \frac{M}{4f}\right)^2 f$ . Für M negativ wechselt man das betreffende Vorzeichen in den Formeln für x und y'. Graphisch, wennn die Pa-



rabel durch die beiN den Tangenten in A
und B (Fig. 13) gegeben ist und MN
(durch O gehend) die
Richtung der Tangente hat. AM und

BN parallel BO und AO; RS gesuchte Tangente, T Berührungspunkt.

#### Konstruktion der Parabel durch Tangenten.

1. Die Parallele zur Sehne AB in halber Entfernung zwischen O und der Sehne AB ist eine Tangente. Der

Halbierungspunkt der von *OA* und *OB* eingeschlossenen Strecke ist der Berührungspunkt. So kann man zwei neue Sehnen ermitteln, zwei neue Tangenten usw.

2 Zieht man von einem beliebigen Punkt W der Sehne AB (Fig. 14) die Geraden WR und WS parallel zu BO und AO, so ist RS eine Tangente.



3. Teilt man die Strecken AO Fig. 14. und BO in eine gleiche Anzahl von gleichen Teilen (man kann auch die Teilung weiter hinaus auf beiden Seiten fortsetzen), und numeriert man die Teilungspunkte auf einer Tangente von O ausgehend, auf der andern nach O hin, so sind alle zugeordnete Punkte verbindende Geraden Tangenten zur Parabel.

4. Gegeben drei Tangenten und die Achsrichtung (Fig. 15). Zieht man *EF* parallel zur Achse, *DF*//c und *FC*//a, so ist *C* der Berührungspunkt. Ähnlich bestimmt man einen zweiten Berührungspunkt, wobei die Lösungen 1, 2, 3 anwendbar sind. Das Parallelogramm *BECG* über den Berührungspunkten zweier Tangenten hat stets die Diagonale *EG* parallel zur Achse.



5. Gegeben 4 Tangenten (Fig. 16). Zieht man ES//a, SB//d, so ist B ein Berührungspunkt. Ähnlich bestimmt man C usw.

#### Konstruktion durch Punkte.

6. Gegeben drei Punkte A, B und C und die Achsrichtung (Fig. 17). Ist CE die Achsrichtung, so ziehe

man durch einen beliebigen Punkt D von AC aus DE//AB



und eine Parallele zur Achsrichtung; dann schneidet die Gerade BE diese letztere im Punkt F, der zur Parabel gehört. Rechnerisch:

$$y = \frac{f}{ab} x (a + b - x)$$

7. Gegeben vier Punkte A, B, C und D. (Fig. 18.) Man zieht AE/BD, macht  $OX = \pm \sqrt{OE \cdot OC}$ ; alsdann



Fig. 19.

ist AX die Achsrichtung. Weiter wie unter 6; zwei Lösungen möglich.

8. Gegeben zwei Punkte A, B und die Achse. (Fig. 19.) Man ermittelt die symmetrisch liegenden Punkte  $A_1$  und  $B_1$  und bestimmt M und N. Der Scheitel O halbiert dann die Strecke MN.

# Andere Aufgaben.

9. Gegeben die Achsrichtung und drei Punkte A,

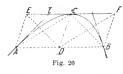

B und C, die drei Tangenten sind zu konstruieren. (Fig. 20.) Durch die gegebenen Punkte zieht man die Parallelen zur Achse und DE//BC, DF//AC. EF ist die Tangente in C. Halbiert

man EC in T, so ist AT die Tangente in A usw.

10. Gegeben eine Tangente nebst Berührungspunkt

A, ein anderer Punkt B und die Achsrichtung (Fig. 21); gesucht die zweite Tangente. Zieht man durch den Halbierungspunkt M von AB, MT// zur Achse, so ist TB die zweite Tangente.



11. Bestimmung des Scheitels einer durch drei Punkte und die Achsrichtung gegebenen Parabel. Man zieht eine willkürliche Gerade rechtwinklig zur Achsrichtung und behandelt die Aufgabe, wie auf Seite 39

angegeben.

#### III. Die Ellipse.

Mittelpunktsgleichung:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ . a und b sind die Halbachsen.

Die Ordinaten der Ellipse lassen sich aus denjenigen eines Kreises durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor ableiten, oder durch Neigung um einen konstanten Winkel, oder durch beide Operationen gleichzeitig.

# Konstruktion der Ellipse in einigen Fällen.

1. Gegeben ein Durchmesser und eine Tangente mit Berührungspunkt (Fig. 22.)

Man zieht die Normale TN und eine beliebige Gerade OB durch den Mittelpunkt O. Nun macht man TB = OA, zieht BNrechtwinklig zu BO, NC rechtwinklig zu OA. Bewegt man nun das Dreieck TBC so, dass die Punkte B und C immer auf den Geraden OB und OA bleiben, so beschreibt der Punkt T die gesuchte Ellipse.



In jeder Lage kann die Normale konstruiert werden durch die zwei Geraden NB und NC, die rechtwinklig zu den OB und OA liegen und den Punkt N bestimmen: TN ist die Normale.

Nur in besonderen Fällen schrumpft das Dreieck TBC zu einer Geraden zusammen. Bemerkenswert ist der Fall, wo beide Achsen gegeben sind; alsdann geht das Dreieck in eine Gerade über und zwar werden die Strecken TC und TB gleich den Halbachsen.

 Gegeben eine Tangente nebst Berührungspunkt, die Achse und der Scheitel A. (Fig. 23.)

Rechnerisch:  $PO = \frac{AP^2}{AS - AP}$ ; O ist der Mittelpunkt.



Graphisch: PR = AS, TY//RP. Ist TN die Normale, so bestimmt man N durch die Senkrechte XN, Y durch die Wagerechte NY, wodurch O auch bestimmt ist. Die Halbachsen sind TX und

TY. Läfst man die Gerade TXY so gleiten, dafs X und Y stets auf OA bzw. OB bleiben, so beschreibt der Punkt T die Ellipse.



3. Gegeben zwei Punkte B und C, die Achse und der Scheitel A. (Fig. 24.) Man bestimmt B' symmetrisch zu B, zieht CB' und macht QR = SA; zieht dann ST rechtwinklig zu QR und TO rechtwinklig zu ST. Oist der Mittelpunkt; die Ellipse ist die Projektion des Kreises OT.

# IV. Die Hyperbel.

Mittelpunktsgleichung auf die Hauptachsen bezogen:



schnitte jeder Hyperbelsekante, welche zwischen der

Kurve und den Asymptoten liegen sind einander gleich. Hieraus folgt eine einfache Konstruktion der Kurve, wenn die Asymptoten und ein Punkt gegeben sind.

Das zwischen den Asymptoten liegende Stück einer senkrechten Geraden wird durch einen Ast der Kurve in zwei Teile geteilt, deren Produkt gleich  $b^2$  ist.

Das zwischen den beiden Kurvenästen liegende Stück einer wagerechten Geraden wird durch eine Asymptote in zwei Teile geteilt, deren Produkt gleich  $a^2$  ist.

Das zwischen den Asymptoten liegende Stück einer beliebigen Tangente wird in dem Berührungspunkt halbiert.

Sämtliche Dreiecke, gebildet durch die Asymptoten und eine beliebige Tangente, haben denselben Flächeninhalt.

Sind drei Punkte und die Richtungen der Asymp-

toten bekannt (Fig. 25), so zieht man durch die drei Punkte Parallelen zu den Asymptoten; für jedes Punktpaar liefert die andere Diagonale des Parallelogrammes eine Gerade, die durch den Mittelpunkt O der Hyperbel geht.



Fig. 26,

Die Konstruktion der Kurve durch Punkte oder Tangenten ist nach den oben erwähnten Eigenschaften der Kurve leicht durchzuführen.

#### 6. Affinität.

Zwei beliebige Figuren in einer Ebene heißen affin, wenn alle zugeordneten Punkte auf parallelen Geraden

neten Geraden sich auf einer Geraden schneiden (Affinitätsachse) (Fig. 27). Aus einer Figur läfst sich die affine konstruieren, sobald die Affinitätsachse und ein



Punkt der neuen Figur bekannt sind. Anstatt der Affinitätsachse kann auch ein Paar zugeordnete Geraden benutzt werden.

Das Verfahren ist bequem, um Seilpolygone, Momentendiagramme, Einflusslinien u. dgl. in einem neuen Maßstab und auf eine neue Schlusslinie bezogen, umzuzeichnen.

Kommen nur parallele Kräfte in Betracht, so läfst sich hierdurch das Seilpolygon durch drei gegebene Punkte legen, indem man zuerst ein beliebiges Polygon A' B' C' konstruiert, und aus diesem das gewünschte ABC ableitet.

## 7. Parallel-Perspektive.

Zur übersichtlichen Darstellung eines Körpers ist es oft vorteilhaft, ihn durch Parallel-Projektion zu zeichnen. Die Bilder, besonders wenn der Körper senkrecht zur Zeichnungsebene eine große Tiefe hat, machen einen etwas störenden Eindruck, weil einer Schar von Parallelen ein Parallel-Strahlenbüschel entspricht, nicht ein konvergierender; sie sind aber viel leichter herzustellen als richtige Perspektiven, und gestatten die Dimensionen nach den Hauptrichtungen direkt abzugreifen. Man nimmt drei zueinander rechtwinklige Achsen an (die Z-Achse meist vertikal), auf welche man den Körper bezieht, und in jeder einen Maßstab. Man projiziert die Achsen mit den Maßstäben und trägt alle Strecken, die in dem Körper einer Achse parallel sind, parallel zur Projektion der Achse und in dem zugehörigen Maßstab auf.

Bei senkrechter Projektion bestimmen die Verhältnisse der Maßstäbe die Winkel der Achsen, und umgekehrt.

Hat man die Verhältnisse der Maßstäbe untereinander gewählt, so sind dieselben durch Lösung der Gleichungen  $m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 = 2$ ,  $\frac{m_x}{m_y} = s$ ,  $\frac{m_z}{m_z} = t$  leicht

zu bestimmen. Die Winkel der Achsen sind gegeben durch:  $\cos xy = \frac{\pm \sqrt{(1-m_x^2)(1-m_y^2)}}{m_z m_y}$ ; analog für die anderen Winkel.

Für die meisten Fälle empfiehlt sich die sogenannte dimetrische Projektion, wo zwei Reduktionsverhältnisse gleich sind. Praktisch gute Verhältnisse sind folgende:

$$m_x : m_y : m_z = 1 : \frac{1}{2} : 1$$
  $\operatorname{ctg} \ \alpha = \frac{1}{8} : \operatorname{ctg} \ \beta = \frac{7}{8}$   
 $m_x : m_y : m_z = 1 : \frac{2}{3} : 1$   $\operatorname{ctg} \ \alpha = \frac{5}{22} : \operatorname{ctg} \ \beta = \frac{4}{5}$ 

Bei schiefer Projektion können die Maßstäbe sowie die Achsrichtungen beliebig gewählt werden, was gewisse Annehmlichkeiten bietet, aber oft zu wenig naturgetreuen Bildern führt. Diese Projektion wird deshalb hauptsächlich da Verwendung finden, wo es darauf ankommt, Diagramme einer Funktion von zwei Veränderlichen darzustellen.

# 8. Diagramme.

Zur übersichtlichen Darstellung des Ganges irgend einer Funktion ist die Konstruktion einer Kurve, deren Abszissen den Werten der Veränderlichen und die Ordinaten den Werten der Funktion in beliebig gewähltem Maßstabe entsprechen, sehr geeignet. Diese Darstellung gestattet die Interpolation auch, wenn die Werte der Veränderlichen in keiner regelmäßigen Reihenfolge vorliegen. Um die nötige Genauigkeit zu erzielen, empfiehlt es sich, die gegebenen Zahlen um eine Konstante (die für die Ordinaten und die Abszissen verschieden sein kann) zu verkleinern, damit die Veränderlichkeit recht deutlich zum Ausdruck kommt.

Ist eine Größe von zwei Veränderlichen abhängig,



so kann man sie noch graphisch darstellen. Man wählt drei willkürliche Achsen x, y, und f (die letzte am besten vertikal), worauf die betrefenden Werte aufgetragen werden (Fig. 29). Man erhält so zwei Kurvenscharen,

welche den Gang der Funktion sehr übersichtlich zeigen und jede Interpolation ermöglichen.

Dasselbe Verfahren läßt sich mit drei oder mehr Veränderlichen anwenden, verliert aber an Klarheit, so daß es dann nicht mehr zu empfehlen ist.

#### 9. Gleichungen.

#### I. Systeme von Gleichungen ersten Grades.

#### a) Lösung von Gaufs.

Man dividiert jede Gleichung durch den eigenen Koeffizienten einer Unbekannten, z. B. x; durch Subtraktion ist diese nun leicht zu eliminieren. So fährt man fort, bis nur eine Gleichung übrig bleibt. Das Verfahren ist sehr bequem, erfordert aber (besonders bei einer großen Anzahl von Unbekannten) die Bestimmung der Quotienten mit vielen Dezimalstellen, damit das Endresultat genau genug wird.

#### b) Methode der Eliminations-Koeffizienten.

Man denke sich die erste Gleichung mit  $\alpha$ , die zweite mit  $\beta$ , die dritte mit  $\gamma$  usw. multipliziert und dann alle zusammen addiert. Nun bestimme man die Werte der Zahlen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , so daß in der endgültigen Gleichung die Koeffizienten aller Unbekannten gleich Null werden, mit Ausnahme desjenigen einer einzigen Unbekannten, welcher gleich -1 werden soll. Alsdann ist diese Unbekannten gleich der Summe aller bekannten

Glieder der Gleichungen, jedes mit dem betreffenden Eliminations-Koeffizienten multipliziert.

Am besten bestimmt man jede Unbekannte für sich, wobei die Arbeit, um die eine zu ermitteln, zum großen Teil für eine andere wieder zu verwerten ist. Auch empfiehlt es sich, die Eliminations-Koeffizienten als gewöhnliche, nicht als Dezimalbrüche auszudrücken, um Fehler zu vermeiden (besonders bei sehr kleinen Zahlen). Das unter b) gegebene Verfahren ist besonders geeignet, wenn in jeder Gleichung nur einige, nicht alle Unbekannten vorkommen, um so mehr für den Fall, daß man den bekannten Gliedern der Gleichungen nacheinander verschiedene Werte zuschreiben soll, wie dies besonders bei den Elastizitätsgleichungen statisch unbestimmter Systeme geschieht. Die Eliminations-Koeffizienten sind alsdann immer wieder zu benutzen. (Siehe ein Beispiel im Kap. 64. III.)

c) Bei symmetrischen Gleichungen,

d. h. wenn die Koeffizienten der ersten und der letzten, der zweiten und der vorletzten, usw. Unbekannten unter sich gleich sind, ist es vorteilhaft, als neue Unbekannten die Summe und die Differenz von je zweien einzuführen. Durch Addition und Subtraktion der gegebenen Gleichungen kommt man zu Ausdrücken, in denen nur die neuen Unbekannten enthalten sind; diese neuen Gleichungen lassen sich in zwei Gruppen teilen, jede mit halb so viel Unbekannten als man ursprünglich hatte. Jede Gruppe wird für sich gelöst, und schliefslich werden durch Addition und Subtraktion aus den neuen die ursprünglichen Unbekannten ermittelt.

# II. Graphische Lösung von Systemen von Gleichungen.

a) Zwei Gleichungen: 
$$ax + by + c = 0$$
  
 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ .

Man betrachtet die gegebenen Gleichungen als Gleichungen zweier Geraden; die Koordinaten des Schnittpunktes dieser Geraden sind die Werte von x und y. Die Achsen können ganz willkürlich gewählt werden,



auch schiefwinklig. Im allgemeinen konstruiert man am besten die Geraden nach ihren Schnittpunkten mit den Achsen (Fig. 30). Man hat:

$$OA = -\frac{c}{b}$$
  $OB = -\frac{c}{a}$   
 $OA_1 = -\frac{c_1}{b_1}$   $OB_1 = -\frac{c_1}{a_1}$ .

Fällt der Punkt X sehr weit, so ist es empfehlenswert für jede Gerade, statt eines Schnittpunktes mit den Achsen einen Punkt in der Nähe von X zu bestimmen, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.

Das graphische Verfahren hat dem rechnerischen gegenüber den Vorteil der Übersichtlichkeit, da man gleich erkennen kann, ob die Lösung durch kleine Fehler in den Koeffizienten stark beeinflufst wird, denn in diesem Falle schneiden sich die Geraden unter einem sehr spitzen Winkel. Alsdann sollte man versuchen, auf einem andern Weg zu besser anwendbaren Gleichungen zu gelangen.

b) Drei Gleichungen: ax+by+cz+d=o  $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=o$   $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=o$ . Jede dieser Gleichungen stellt eine Ebene dar; der Schnittpunkt der drei Ebenen hat als Koordinaten die Werte der drei Unbekannten. Die drei Ebenen bestimmt man zuerst durch die Schnittpunkte mit den



drei willkürlich gewählten Achsen OX, OY, OZ (Fig.31). Man

hat: 
$$OA = -\frac{d}{a}$$
,  $OB = -\frac{d}{b}$ ,  $OC = -\frac{d}{c}$ ;  $OA_1 = -\frac{d_1}{a_1}$  usw.

Die Schnitte der Geraden  $A_1B_1$  und AB,  $A_1C_1$  und AC,  $B_1C_1$  und BC liegen auf der (strichpunktierten) Geraden I. Ähnlich bestimmt man eine zweite und eine dritte der strichpunktierten Geraden II und III. Dieselben müssen durch den gemeinschaftlichen Punkt X gehen. Um dessen Koordinaten zu ermitteln, projiziert man die Spuren M und T der Geraden II mit den Ebenen auf die Achsen OZ und OY. Die Verbindung der beiden Projektionen (die durch die dritte Spur N gehen muß) ist die Projektion der Geraden II auf die Ebene OZY, und enthält auch den Fuß P der Ordinate von X.

PQ ist parallel OY. Die drei Strecken XP, PQ und QO stellen die Werte von x, y und z dar. Zu demselben Resultat kommt man, wenn man von der Geraden II oder III ausgeht.

Die drei strichpunktierten Geraden sind durch je drei Punkte bestimmt. Der Punkt X durch drei Gerade; es ist also leicht, die Lösung mit genügender Genauigkeit zu zeichnen.

Sollte der Punkt X sehr weit fallen, so kann man für jede der drei Ebenen einen Punkt in dessen Nähe durch Rechnung bestimmen. Einfacher ist es jedoch, für jede der drei Ebenen die Spuren durch Rechnung so zu bestimmen, daß die Konstruktion mit voller Genauigkeit geschehen kann. Will man z. B die Spuren auf der XY-Ebene bestimmen, so setzt man in die Gleichung der betreffenden Ebene z=o, wählt x nicht sehr verschieden von dem schon angenähert ermittelten Wert dieser Unbekannten, und rechnet y usw.

c) Für ein System von 4 Gleichungen ist dieses Verfahren nicht direkt anwendbar; man kann sich jedoch folgendermaßen helfen: Man denkt sich die zweite Gleichung mit  $\alpha$ , die dritte mit  $\beta$ , die vierte mit  $\gamma$  multipliziert und zu der ersten addiert. Die Zahlen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  bestimmt man nun so, daß drei der Unbekannten verschwinden. Das so entstehende System von drei Gleichungen kann man graphisch lösen.

Für Systeme von mehr als vier Gleichungen ist die graphische Lösung nicht mehr zu empfehlen.

# III. Überbestimmte Systeme von Gleichungen.

Hat man mehr Gleichungen als Unbekannte, so ist das System überbestimmt. Dieser Fall ergibt sich häufig, wenn es darauf ankommt, eine Formel aufzustellen, welche eine Funktion innerhalb gewisser Grenzen möglichst genau wiedergibt; die Koeffizienten dieser Formel treten als Unbekannte auf.

Die Unbekannten eines überbestimmten Systems von Gleichungen sollen die Bedingung erfüllen, daß die Summe der Quadrate der Fehler, die man erhält, wenn man sie in alle Gleichungen einsetzt, zu einem Minimum wird. Das Verfahren, um diese Lösung zu erhalten, ist folgendes: Man multipliziert jede Gleichung mit dem eigenen Koeffizienten der ersten Unbekannten und addiert sämtliche Gleichungen. Nun multipliziert man jede mit dem eigenen Koeffizienten der zweiten Unbekannten und addiert wieder alle. So fährt man fort und erhält schliefslich so viel Gleichungen wie Unbekannte: letztere können alsdann bestimmt werden. Es soll hierzu bemerkt werden, dass das auf Seite 34 angegebene Lösungsverfahren hier meist schlecht anzuwenden ist, es sei denn, dass man alle Quotienten mit sehr vielen Dezimalstellen rechnet.

Hat man beliebig viele Gleichungen mit zwei Unbekannten, so liefert das graphische Verfahren (S. 35) ein vorzügliches Mittel zur Lösung, wenn auch die eben erwähnte Bedingung nicht mathematisch genau erfüllt wird. Man erhält eine Schar von Geraden, welche eigentlich alle durch einen Punkt gehen müßten; es ist leicht, einen Punkt zu wählen, der mit einem möglichst kleinen Fehler behaftet ist. Vorteile: große Übersichtlichkeit, klare Vorstellung von der Genauigkeit der Lösung (die bei dem rechnerischen Verfahren fehlt), Unschädlichkeit eventueller Fehler in der Lösung. Ein ähnliches Verfahren kann auch für den Fall dreier Unbekannten verwendet werden.

#### 10. Maxima und Minima.

Um das Maximum bzw. Minimum einer unentwickelten Funktion zu bestimmen, ist folgende angenäherte Methode gut brauchbar:

Man rechnet drei Werte der Funktion und trägt sie als Ordinaten auf den entsprechenden Abszissen von einer Nullinie auf; die Kurve, welche die Funktion darstellt, betrachtet man als eine Parabel mit vertikaler Achse und bestimmt den Scheitel.

1. Fall. Die berechneten Werte entsprechen drei in arithmetischer Reihe liegenden Abszissen. Die drei

Punkte A, B, C (Fig. 32) stellen drei berechnete Werte der Funktion dar. Man zieht AC, macht BE = DB, zieht FG wagrecht und verbindet FC und AG. Diese beiden Geraden schneiden sich in dem Punkt X, welcher



dem Maximum bzw. Minimum der Funktion entspricht und dessen Koordinaten genau gemessen werden können.

2. Allgemeiner Fall. (Fig. 33.) Man zieht AD horizontal, DE//AB bis zum Schnitt mit der Geraden BCF, halbiert FE in M und zieht nun MG//AB. Der Punkt X, welcher das Maximum bzw. Minimum angibt, liegt auf dem Schnitt der Geraden AG mit der Senkrechten durch M.



Die hier angegebenen Lösungen sind zwar ohne jede Beschränkung richtig, um den Scheitel einer durch A, B, C gehenden Parabel zu finden; damit sie aber mit genügender Annäherung das Maximum bzw. Minimum der Funktion angeben, soll dieses womöglich zwischen den gerechneten Ordinaten liegen oder jedenfalls nicht sehr weit außerhalb derselben. Die Lösung gilt mit derselben Annäherung, mit welcher die betreffende Funktion innerhalb der in Betracht kommenden Grenzen als eine parabolische angesehen werden darf.

Das hiermit bestimmte Maximum bzw. Minimum ist in dem Sinne der Differentialrechnung zu verstehen, d. h. der Wert der Funktion ändert sich nicht für eine sehr kleine Änderung des Argumentes.

#### 11. Inhalt von Flächen und Körpern.

#### a) Flächen ebener Gebilde.

1. Parallelogramm. Sind a und b die Seiten, h der Abstand der Seiten b,  $\gamma$  der stumpfe oder spitze Winkel, D und  $D_1$  die Diagonalen, so ist:

$$F = b h = a b \sin \gamma = \sqrt{a^2 b^2 - \left(\frac{D_1 + D_2}{2}, \frac{D_1 - D_2}{2}\right)^2}.$$

- 2. Trapez. Sind a und b die parallelen Seiten, h die Höhe, so ist  $F = \frac{a+b}{2}h$ .
- 3. Viereck. Sind  $D_1$  und  $D_2$  die Diagonalen, q der von ihnen gebildete Winkel, so ist  $F = \frac{1}{2} D_1 D_2 \sin q$ .
- 4. Die Differenz F der Flächen A und B in Fig. 34 ist  $F=\frac{1}{2}\,h\,(n-m)$ . Die Fläche A ist gleich  $\frac{h}{2}\,\frac{n^2}{m+n}$ . (Anwendung für Einflußlinien).
- 5. Parabel. (Fig. 35.) Innere Fläche (schraffiert)  $^2/_3\ ab,$  äufsere Fläche  $^1\!/_3\ ab.$



Fig. 35.

Parabel-Dreieck. (Fig. 36.) Die (schraffierte) Fläche

der Kurve ist <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Fläche des Dreiecks aus den Tangenten und der Sehne. Die Außenfläche ist <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Fläche des Dreiecks.

Eine flache Kurve kann meistens als eine Parabel betrachtet werden; die betreffenden Sätze sind dann ohne weiteres anwendbar.



Fig. 36.

6. Simpsonsche Regel für beliebige Flächen (Fig. 37). Man teilt die Grundlinie in eine gerade Anzahl gleicher Teile h, errichtet in den Teilpunkten die Ordinaten  $y_0, y_1, y_2, \ldots, y_n$ . Man erhält den Flächeninhalt aus der Formel:

$$F = \frac{1}{3} h (y_0 + 4 y_1 + 2 y_2 + 4 y_3 + 2 y_4 + \dots y_n).$$

Das Ergebnis ist mathematisch genau, wenn y eine





ganze Funktion höchstens dritten Grades ist; in diesem Fall genügt es, die Endordinaten und die mittlere Ordinate zu messen; man erhält:  $F = \frac{1}{6} l (y_0 + 4 y_m + y_1)$ . (Fig. 38.)

Diese Formeln, sinngemäß angewendet, liefern den Inhalt eines Körpers, ein statisches Moment, ein Trägheitsmoment, den angenäherten Wert eines bestimmten Integrals usw.

#### b) Inhalt von Körpern.

- 1. Pyramide und Kegel. V = Grundfläche mal ein Drittel der Höhe.
- 2. Abgestumpfte Pyramide bzw. Kegel. F und f seien die parallelen Endflächen, h deren Abstand:

$$V = \frac{1}{3} h (F + f + \sqrt{Ff}).$$

3. Obelisk, Keil und ähnliche Körper, welche von zwei parallelen Ebenen begrenzt sind. Bezeichnen  $F_0$ ,  $F_1$  und  $F_m$  die Flächen der parallelen Endquerschnitte und des in gleichem Abstand von beiden geführten, h die Entfernung von  $F_0$  und  $F_1$ , so ist

$$V = \frac{1}{6} (F_0 + 4 F_m + F_1).$$

Vgl. S. 21, Formel 3.

4. Kugelkalette mit der Höhe h, Halbmesser r, aus einer Kugel mit Halbmesser R geschnitten:

$$V = \frac{1}{6} \pi h (3 r^2 + h^2) = \frac{1}{3} \pi h^2 (3 R - h).$$

5. Umdrehungsparaboloid. Halbmesser der Grundfläche r, Höhe  $h\colon\thinspace V=\frac{1}{2}\ \pi\ r^2\ h.$ 

Abgestumpftes Paraboloid. Halbmesser der Endflächen R und  $r\colon\ V=rac{1}{2}\ \pi\ h\ (R^2+r^2).$ 

- 6. Buckelplatte mit Seiten a und b und Stichhöhe h:  $V = \frac{1}{2} abh.$ 
  - e) Flächen räumlicher Gebilde.
  - 1. Kugelkalotte.  $F = 2 \ \tau \ r \ h$ .
  - 2. Buckelplatte. Seiten a, b, Stichhöhe h:

$$F = ab + 2h^2 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right).$$

#### II. ABSCHNITT

# MECHANIK.

#### 12. Grundbegriffe.

Die Mechanik zerfällt in zwei Teile: Statik oder Lehre von der Wirkung der Kräfte auf ruhende Körper und Dynamik oder Lehre von der Wirkung der Kräfte auf Körper, die sich in Bewegung befinden.

Unter Geschwindigkeit versteht man den Quotienten: zurückgelegter Weg entsprechende Zeit; wenn die Geschwindigkeit veränderlich ist, so kann man die mittlere Geschwindigkeit während eines Zeitabschnittes in Betracht ziehen, oder die Geschwindigkeit in einem bestimmten Augenblick, wozu sowohl Weg als Zeit unendlich klein zu nehmen sind. Die Dimension einer Geschwindigkeit ist immer Länge Zeit, z. B.  $\frac{m}{\rm sek}$ .

Unter Beschleunigung versteht man den Quotienten: Veränderung der Geschwindigkeit entsprechende Zeit mit der Dimension:

Länge Zeit<sup>2</sup>. Wie bei der Geschwindigkeit kann man eine mittlere Beschleunigung in Betracht ziehen, oder die Beschleunigung in einem bestimmten Augenblicke. Eine negative Beschleunigung wird sehr oft Verzügerung genannt.

Handelt es sich um eine drehende Bewegung um eine feste Achse, so wird die Geschwindigkeit der Punkte betrachtet, die um die Längeneinheit (z. B. 1 m) von der Achse entfernt liegen; oder es wird anstatt des zurückgelegten Weges der entsprechende Winkel im Bogenmaß gemessen. Man hat so die Winkelgeschwindigkeit und die Winkelbeschleunigung: die Dimensionen sind dieselben wie für eine gerade Bewegung.

Die Masse eines Körpers ist sein Gewicht, durch die Beschleunigung g eines in luftleerem Raume frei fallenden Körpers dividiert. Die Größe g ist auf der Erdoberfläche ziemlich konstant und hat den mittleren Wert:  $g=9.81 \text{ kg/sek}^2$ .

Eine Kraft wird in der Mechanik durch das Produkt Masse × Beschleunigung eines frei fallenden Körpers gemessen, d. h. sie wird einfach durch ein Gewicht angegeben, welches in kg oder in t ausgedrückt ist.

Beispiel. Welche Kraft ist erforderlich, um einer Last von 50 t eine Geschwindigkeit zu erteilen, welche in 80 8ck. von 0 allmählich bis auf 10 m/sek stelt? Die Beschleunigung ist  $\frac{10}{30}$  m/sek², also die nötige Kraft  $P=\frac{50}{9.81}\cdot\frac{10}{30}=1.70$  t.

Die mittlere Geschwindigkeit ist 5 m/sek, folglich der von der Last zurückgelegte Weg:  $l=5\cdot 30=150$  m. Dieselbe Kraft (negativ genommen) kann die Last von der Geschwindigkeit 10 m/sek in 30 Sekunden zum Stillstand bringen; der zurückgelegte Weg ist ebenfalls 150 m.

Wirken auf den Körper andere Kräfte (positiv oder negativ), so sind dieselben mit dem richtigen Vorzeichen in die Rechnung einzuführen. Hat man z. B. eine widersteinende Kraft von 0,40 t, so mufs man, um dieselbe Endgeschwindigkeit in derselben Zeit zu erreichen, die Gesamtkraft 1,70 + 0,40 = 2,10 t wirken lassen; der zurückgelegte Weg bleibt unverändert. Die widersteinende Kraft 0,40 t würde allein die Geschwindigkeit in s Sekunden auf 0 herabsetzen; es ist also  $\frac{10}{s} = \frac{m}{\rm sek^2}$  die Bescheunigung, folglich  $\frac{50}{9,81} \cdot \frac{10}{s} = 0.40$ , woraus s=128 Sekunden. Der zurückgelegte Weg ist ähnlich wie oben:  $l=5\cdot 128 = 640$  m. — Soll ein Körper vertikal gehoben werden, so hat man als negative Kraft das Gewicht des Körpers seibst zu rechnen. In unserem Falle müßte man also 1,70 + 50,0 = 51,7 t 1 leisten.

Solange die Geschwindigkeit unveränderlich bleibt, ist nur so viel Kraft erforderlich, als Widerstand zu überwinden ist. Nach dem hier angegebenen Verfahren berechnet man die Beschleunigungskraft und den Beschleunigungsweg bzw. die Bremskraft und den Bremsweg.

Zwei gleiche, parallel und entgegengesetzt gerichtete Kräfte bilden ein Kräftepaar, welches durch das Produkt einer der beiden Kräfte mit deren Abstand (Hebelarm) angegeben wird. Dieses Produkt heifst das Moment des Kräftenaares und hat die Dimension Kraft X Länge. Sein Vorzeichen drückt die Richtung aus, nach welcher eine Drehung vom Kräftenaar hervorgerufen wird (meistens im Sinne des Uhrzeigers als positiv angenommen). Man ersieht, daß ein Moment unverändert bleibt, wenn man die Kraft mit einer beliebigen Zahl multipliziert und den Hebelarm durch dieselbe Zahl dividiert. den dynamischen Aufgaben über sich drehende Körper wird das Moment dem Produkt Trägheitsmoment X Winkelbeschleunigung gleich gesetzt. (Unter Trägheitsmoment versteht man hier die Summe der Produkte der Massen aller Körperteilchen mit dem Quadrate ihrer Entfernung von der Achse). So ist man imstande, ähnliche Aufgaben zu behandeln wie für gerade Bewegung.

Zusammengesetzte Bewegungen behandelt man getrennt und addiert schliefslich die Ergebnisse.

Das Produkt einer nach Größe und Richtung unveränderlichen Kraft mit dem von ihrem Angriffspunkt in ihrer Richtung zurückgelegten Weg heißt ihre Arbeit, und wird als positiv aufgefaßt, wenn die Kraft dabei in ihrer Richtung fortgeschritten ist. Die Verschiebung des Angriffspunktes muß also auf die Kraftrichtung projiziert werden; steht die Kraft senkrecht zur Verschiebung, so ist die Arbeit gleich 0. Die Arbeit eines Kräftepaares ist gleich seinem Moment. multipliziert mit dem in Bogenmaß ausgedrückten Drehungswinkel, und ist je nach dem Sinn der Drehung positiv oder negativ.

Die Dimension der Arbeit ist immer Länge  $\times$  Kraft.

Leistung oder Arbeitsstärke heißt die Arbeit in der Zeiteinheit. Man kann sie durch das Produkt Kraft X Geschwindigkeit ausdrücken oder durch den Bruch Kraft X Länge. Die gebräuchlichen Einheiten sind:

Zeit Die gebrauchlichen Einneiter

- a) das Kilogrammeter pro Sekunde kgm/sek;
- b) die metrische Pferdestärke: PS = 75 kgm/sek;
- c) in der Elektrotechnik das Watt = Volt × Ampère;
   1 Watt = 0.102 kgm/sek,
  - 1 PS = 736 Watt.
  - 1 Kilowatt = 1000 Watt = 102 kgm/sek = 1,36 PS.

Wirkt eine Kraft P unmittelbar auf eine Fläche F, so nennt man den Quotienten  $\frac{P}{F} = \sigma$  die Spannung, welche der gleichmäßig verteilt angenommenen Kraft entspricht. Ihre Dimension ist  $\sigma = \frac{Kraft}{Fläche} = \frac{Kraft}{L\ddot{a}nge^2}$ , also z. B.  $t/cm^2$  oder  $kg/m^2$  usw.

# 13. Schwerpunkte.

# a) Schwerpunkte von Flächen.

- 1. Dreieck. Der Schwerpunkt liegt auf  $^{1}/_{3}$  jeder Mittellinie von der halbierten Seite ab, oder von irgend einer Seite als Grundlinie auf  $^{1}/_{3}$  der Höhe.
- 2. Trapez mit den Parallelseiten a und b, Höhe h. Der Schwerpunkt liegt auf der Höhe  $h_o = \frac{a+2b}{a+b} \frac{h}{3}$  von der Seite a.

Graphisch findet man den Schwerpunkt, indem man jede der Parallelseiten sowohl rechts wie links um die Länge der anderen verlängert, und die erhaltenen Punkte kreuzweise verbindet. Der Schwerpunkt muß auf der Geraden liegen, welche die Mittelpunkte der Parallelseiten verbindet. — Das nachstehende Verfahren für das Viereck ist auch gut anwendbar.

3. Viereck (Fig. 39). Macht man auf den Diagonalen AE = CG und BF = DG, so liegt S im Schnittpunkt von FM und EM, wenn M und  $M_1$  die Mitten der Diagonalen sind. Auch ist

$$MS = \frac{1}{3} MF \text{ und } M_1 S = \frac{1}{3} M_1 E.$$





4. Kreissegment mit Flächeninhalt F und Sehne s. Die Entfernung des Schwerpunktes vom Zentrum ist:

$$h_o = \frac{s^3}{12 F}$$

- 5. Parabelfläche. (Fig. 40.)
- 6. In der Praxis wird oft eine beliebig begrenzte Fläche durch Parallelen in schmale Streifen geteilt, die als Trapeze (bzw. Dreiecke) betrachtet werden. Man



hat meistens nur nötig, die durch die Schwerpunkte gehenden Parallelen zu den Teilungsgeraden zu konstruieren. Man macht (Fig. 41) EG = BF. Die Gerade durch den Schwerpunkt geht durch den Drittelpunkt von FG, wel-

cher von F fern liegt.

Ist eine Abteilung dreieckig, so geht die Gerade durch den Drittelpunkt von BA.

# b) Schwerpunkte von Körpern.

1. Pyramide und Kegel. Der Schwerpunkt liegt auf der Geraden, welche den Schwerpunkt der Grundfläche mit der Spitze verbindet, auf  $\frac{1}{4}$  h von der Grundfläche.

2. Obelisk, Keil und ähnliche Körper. Es ist die auf Seite 22 angegebene Formel zu verwenden, nachdem nötigenfalls die Grundfläche in Trapeze zerlegt worden ist, worauf die Formel für jeden einzelnen Teil gültig ist. Man ermittelt das statische Moment des ganzen Körpers und nachher die Entfernung des Schwerpunktes von der gewählten Ebene.

#### 14. Leistung tierischer Motoren.

Ein Mann (mittleres Gewicht 75 kg) leistet bei andauernder Arbeit 6—9  $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{sek}} = \frac{1}{12} - \frac{1}{8}$  PS, für kurze Zeit mit Zwischenpausen das Doppelte. An der Kurbe (r=30-40 cm) ist der Druck 8—10 kg bei fortwährender Arbeit mit der Geschwindigkeit 0,75—0,90 m (20—24 Umdrehungen in einer Minute); für sehr kurze Zeit kann man das 2—3 fache rechnen bei gleicher Geschwindigkeit. Für sehr kurze Zeit kann ein Mann einen Druck oder Zug von 50—80 kg leisten und eine Last von 100—150 kg heben.

Ein Pferd (Gewicht 300—450 kg) leistet auf längere Zeit 30—50  $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{sek}} = 0,4$ —0,6 PS; entsprechende Zugkraft 30—55 kg, Geschwindigkeit 0,9—1,2 m/sek. Die größte Zugkraft für eine sehr kurze Zeit beträgt das 6—8 fache.

Ein Ochse leistet am Göpel etwa 0,5 PS. Zugkraft 50—70 kg, Geschwindigkeit 0,5—0,6 m/sek.

# 15. Reibungs- und Widerstandskoeffizienten.

# a) Allgemeine Angaben.

Der Widerstand, den man überwinden muß, um eine Last auf einer horizontalen Bahn zu bewegen (gleitende Reibung) wird proportional dem Gewicht an-

genommen, also gleich a P. Die wichtigsten Werte von a sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

|                              |      | Für die<br>Fortsetzung<br>ewegung |
|------------------------------|------|-----------------------------------|
| Metall auf Metall, trocken   | 0,40 | 0,20                              |
| · · · geschmiert             | 0,16 | 0,10                              |
| Holz auf Holz, trocken       | 0,50 | 0,35                              |
| > > eingefettet              | 0,16 | 0,10                              |
| Hanfseil auf Holz, trocken   | 0,60 | 0,40                              |
| Stein auf Metall             | 0,50 | 0,40                              |
| , Holz                       | 0,60 | 0,45                              |
| > Stein od. auf hartem Boden | 0,70 | 0,50                              |
|                              |      | 1                                 |

Der Reibungskoeffizient der Zapfen ist je nach der Schmierung und der Beschaffenheit der Flächen 0,05 bis 0,10 während der Bewegung und 8—10 mal soviel beim Anfang derselben.

Der Widerstand, den man überwinden muß, um eine belastete Walze auf einer horizontalen Bahn zu rollen (rollende Reibung) wird durch das entsprechende Moment gegeben M=Pf; der Hebelarm f (in cm) ist bei ganz glatten Flächen  $\frac{1}{20}$  für Metalle und  $\frac{1}{12}$  für Holz.

Der Koeffizient der Gesamtreibung für Straßenfuhrwerke ist:

| auf     | Steinpflaster    |    |      |    |  |  | $\frac{1}{60} - \frac{1}{30}$ |
|---------|------------------|----|------|----|--|--|-------------------------------|
|         | Asphalt .        |    |      |    |  |  |                               |
| auf     | Holzpflaster     |    |      |    |  |  | $\frac{1}{50}$                |
| auf     | chaussierten     | St | rale | en |  |  | $\frac{1}{45} - \frac{1}{35}$ |
| auf     | Erdwegen .       |    |      |    |  |  | $\frac{1}{20} - \frac{1}{12}$ |
| Viane11 | o, Der Eisenbau. | ,  |      |    |  |  | 4                             |

auf losem Sand . . . . . . . 
$$\frac{1}{6} - \frac{1}{3}$$
.

Ist dabei eine Steigung von  $n^{0}/_{00}$  zu überwinden, so kommt noch hinzu der Koeffizient  $\frac{n}{1000}$ .

#### b) Widerstand der Eisenbahnzüge.

Man kann rechnen (P in t, W in kg): für Güterzüge (V = 15 - 30 km/St):

$$W = (1.7 + 0.05 V) P$$

für Personenzüge (V = 30 - 50 km/St):

$$W = (1.8 + 0.08 \ V) \ P + \frac{48 \ V^2}{1000}$$

für Schnellzüge (V = 60 - 80 km/St):

$$W = (1.8 + 0.08 \ V) P + \frac{32 \ V^2}{1000}$$

Für die Steigungen siehe oben.

Für Kurven mit Halbmesser r in m<br/> etwa $\frac{750}{r}$  kg/t für Normalspur.

Für Straßenbahnen ist der Widerstand etwa 5 kg/t; mit Rücksicht auf den mangelhaften Zustand der Gleise, auf die Unebenheit der Bahn usw. rechnet man 2—3 mal soviel. Auf Kurven erhöht sich der Widerstand um  $\frac{500\,d}{r}$  kg/t, wo d= Radstand in m (bei normaler Spurweite).

Der Luftwiderstand wird zu:  $p = \frac{1}{8} v^2 \text{ kg/m}^2$  angenommen, wo v = Fahrgeschwindigkeit in m/sek.

Nach dieser Formel wird mitunter der Winddruck berechnet, unter Annahme von v=30-40 (die Seewarte in Hamburg hat bis 42 m/sek gemessen); es ist aber nicht sicher, daß die mathematische Theorie, welche

zu der Formel führt, den wirklichen Verhältnissen entspricht. 1)

#### 16. Eigenschaften der Baumaterialien.

Wird ein gerader prismatischer Stab vom Querschnitt F durch eine Längskraft P belastet, so daß die Spannung  $\sigma$  entsteht, so verlängert er sich direkt proportional seiner ursprünglichen Länge und der eintretenden Spannung. Die Dehnung ist also:

$$\mathcal{I} l = l \frac{\sigma}{E} = \frac{P \, l}{E \, F}.$$

Die Größe E, welche hier als Koeffizient vorkommt, heißt der Elastizitätsmodul und hat die Dimension Kraft Fläche, genau wie eine Spannung. Gleichzeitig findet eine Querkontraktion statt, d. h. eine Dimension des Querschnitts (z. B. der Durchmesser bei einem kreisförmigen, oder die Seite bei einem quadratischen Querschnitt) wird kleiner, und zwar ist:  $J d = d \cdot \frac{J}{l} \cdot \frac{1}{m} = d \cdot \frac{\sigma}{E} \cdot \frac{1}{m}$ . Die Größe m, die als Koeffizient aufzufassen ist, hat theoretisch für alle homogenen elastischen Körper den Wert a; aus zahlreichen Versuchen leitete man den Wert a =  $\frac{10}{3}$  für die meisten Metalle (für Gußeisen nicht konstant, etwa = a im Mittel).

Für Druckkräfte gilt, sinngemäß geändert, dasselbe.

Trägt man bei einem Festigkeitsversuch die Spannungen als Ordinaten, die spezifischen Dehnungen

i) Nach den bei den Schnellfahrten Zossen-Marienfelde gemachten Beobachtungen wäre  $p=\frac{1}{15}$   $v^2$  zu setzen. Die am vorderen Teil des Wagens angebrachten Windschneiden (die einen Winkel von 800 bildeten) hatten eine Verminderung des Luftwiderstandes um 8 $\gamma_0$  zur Folge. Die Luftverdünnung auf der Rückseite des Wagens war kaum merklich.

(d. h.  $\frac{dl}{l}$ ) als Abszissen auf, so erhält man die in Fig. 42 dargestellte Linie. Dieselbe verläuft gerade bis auf den



Punkt A; die entsprechende Spannung heifst die Proportionalitätsgrenze oder die Elastizitätsgrenze. Zwischen A und B wird die Linie auf einmal viel flacher und krumm; dem Punkt B entspricht die Streckgrenze (bzw. Quetschgrenze), d. h. bis

auf diese Grenze geht die Formänderung bei der Entlastung zurück (in der Praxis allerdings nicht vollständig). Jenseits von B treten bleibende Formänderungen ein, die Kurve wird immer flacher, erreicht in C das Maximum (Bruchspannung); der Bruch erfolgt erst bei D.

Kräfte, welche parallel zu einem Querschnitt wirken,

rufen eine Schiebung hervor; ein ursprünglich rechter Winkel ist nach der Formänderung kein rechter mehr. Das Verhältnis Schiebung hat einen konstanten Wert, dessen reziproke Größe mit G bezeichnet und Gleitmodul genannt wird. Aus theoretischen Betrachtungen erhält man  $G = \frac{m}{2 \ (m+1)} E$ ; daher, mit  $m = \frac{10}{3}$ ,

$$G = \frac{5}{13} E = 0.385 E.$$

Schubspannungen, sowie Gleitmodul haben die Dimension  $\frac{Kraft}{Fläche}$ .

Die eben geschilderten Eigenschaften sind bei wenigen Baumaterialien in voller Schärfe vorhanden; im allgemeinen nehmen die Dehnungen schneller als die Belastungen zu, und ist das Verhalten sehr verschieden, je nachdem Druck oder Zug in Frage kommt. Bei Biegungs und Schubbeanspruchungen sind die Verhältnisse so verwickelt, daß sie theoretisch nicht einmal annäherungsweise festgestellt sind. Die zulässigen Beanspruchungen sind aus Versuchen abgeleitet, doch lassen sie sich meistens mit den Ergebnissen einfacher Zugproben nicht in Einklang bringen.

Folgende Tabelle enthält einige Angaben über die wichtigsten Metalle (in t/cm²):

| Materia    | Elastizitäts- |           | Propor-         | Streck-<br>grenze | Bruchspannung |         |
|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|---------|
|            | modul         | modul     | täts-<br>grenze |                   | Zug           | Druck   |
| Schweifs-  |               |           |                 |                   |               |         |
| eisen .    | 2000          | 770       | 1,3-1,7         | 2,2-2,8           | 3,3-4,0       | 3,3-4,0 |
| Flusseisen | 2150          | 830       | 2,0-2,4         | 2,5-3,0           | 3,4-4,4       | 3,4-4,4 |
|            |               |           |                 |                   | bis 6,4       |         |
| Stahlguſs  | 2150          | 830       | 2,0-2,2         | 2,8-3,0           | 3,5-4,8       | 3,5-4,8 |
| Gusseisen  | 750 - 1050    | 290-400   | _               | _                 | 1,2 - 1,8     | 7,0-8,0 |
| Rotgufs .  | 800-900       | 310 - 350 | 0,7-0,9         | -                 | 1,7 2,0       | 1,7-2,0 |
| Delta-     |               |           |                 |                   |               |         |
| Metall.    | 1000          | 385       | 1.8-2.2         | ?                 | 3.6 - 5.8     | 3.6-5.8 |

Für andere Baustoffe muß man sich darauf beschränken, den Elastizitätsmodul und die Bruchspannung anzugeben.

| Material                                      | Elastizi-<br>täts-<br>modul | Bruchspannung<br>Zug Druck |           |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--|
| Holz parallel zu den Fasern                   | 100-120                     | .0.7-0.8                   | 0,25-0,35 |  |
| Granit und Basalt                             | 300                         | _                          | 1,2-1,6   |  |
| Gneis                                         | _                           |                            | 1,0-1,4   |  |
| Sandstein                                     | 200                         |                            | 0,3-0,9   |  |
| Kalkstein                                     | _                           |                            | 0,4-1,8   |  |
| Mauerwerk aus Bruchsteinen in Kalkmörtel      | 60                          | _                          | 0,08      |  |
| Mauerwerk aus Ziegelsteinen in Kalkmörtel     | 28                          |                            | 0,12      |  |
| Mauerwerk aus Klinkern in verlängertem Zement | b                           | _                          | 0,16      |  |

| _ | Material                                     | Elastizi-      | Bruchspannung |           |  |
|---|----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--|
|   | Material                                     | täts-<br>modul | Zug           | Druck     |  |
| 1 | Reiner Portland - Zement,  1 Woche Erhärtung | 140            | 0,016         | 0,16      |  |
|   | Reiner Portland-Zement, 1 Jahr Erhärtung     | 320            | _             | 0,36      |  |
|   | Portland-Zement mit Sand ge-<br>mischt       | _ !            | _             | 0,16—0,20 |  |
| 8 | Stampfbeton aus Portland-<br>Zement          | 200-300        | _             | 0,16-0,32 |  |
|   | Moniergewölbe                                | 330            | -             | _         |  |
| ( | Guter Kalkmörtel                             |                | _             | 0,04      |  |

Die zulässige Beanspruchung beträgt ungefähr  $^1/_4$  der Bruchspannung für Metalle,  $^1/_8$  für Holz,  $^1/_{10}$  bis  $^1/_{15}$  für Steine und ähnliche Materialien (vgl. Kap. 95).

#### III. ABSCHNITT

# STATIK.

## 17. Grundlagen.

Eine beliebige Anzahl von Kräften im Raum befinden sich im Gleichgewicht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1. Die Summen der Projektionen aller Kräfte auf drei beliebige nicht in einer Ebene liegende Geraden (Achsen) müssen gleich Null sein;
- 2. Die Summen der Momente aller Kräfte in bezug auf drei beliebige nicht in einer Ebene liegende Achsen müssen gleich Null sein.

In der Ebene hat man statt sechs nur drei Gleichungen, denn es genügt, die Projektionen auf zwei Achsen und die Momente in bezug auf einen beliebigen Punkt zu betrachten.

Der Angriffspunkt einer Kraft darf in ihrer Wirkungsgeraden willkürlich verlegt werden. Ein Moment hat auf jeden beliebigen Punkt einer Ebene die gleiche Wirkung und kann deshalb auf jeden Punkt bezogen werden.

Zur Zusammensetzung von Kräften in der Ebene kann man ein rechnerisches Verfahren (aus den Bedingungen für das Gleichgewicht abgeleitet) anwenden, oder eine der folgenden graphischen Methoden: 1. Man läfst zwei Kräfte in dem Schnittpunkt ihrer Wirkungslinien angreifen (Fig. 43); die Mittelkraft R ist die Diagonale des aus  $P_1$  und  $P_2$  gebildeten Paral-



lelogrammes. Die Kraft R wird mit der dritten Kraft  $P_3$  nach gleichem Verfahren zusammengesetzt usw. Diese Methode ist nur für eine mäfsige Anzahl von Kräften mit Vorteil anwendbar; sind die Kräfte parallel, so muß

man durch Umwege zum Ziele kommen, z. B. indem man dem System eine passende Anzahl von gleichen und entgegengesetzten Kräften hinzufügt.

2. Die einzelnen Kräfte werden aneinandergereiht (Fig. 44); die Schlufslinie R des Kräftezuges gibt die Mittelkraft nach Größe und Richtung an. Um ihre Wirkungslinie zu finden, projiziert man sämtliche Ecken von einem beliebigen Punkte O und konstruiert das sog. Seileck oder Seilpolygon 1, 2, 3, dessen Seiten



parallel zu den Projektionsstrahlen sind. Zwei Strahlen, die irgendeine Kraft projizieren, entsprechen zwei Seiten des Seilpolygons, die sich in einem Punkte der betrefenden Wirkungslinie schneiden; der Schnittpunkt der ersten und der letzten Seite liegt auf der Wirkungslinie der Resultanten, die parallel zu R liegt und hiernach leicht konstruiert werden kann. Der Ausgangs-

Will man eine Kraft P, deren Wirkungslinie gegeben ist, auf einen Punkt A wirken lassen, so denkt

punkt 1 kann willkürlich gewählt werden.

man sich in A zwei entgegengesetzte Kräfte gleich P wirkend; die eine vereinigt man mit P zu einem Kräftepaar, die andere bleibt frei und greift in A an; sie hat gleiche Größe, Richtung und Vorzeichen wie P.

Jedes System von Kräften, in der Ebene wie im Raume, läfst sich auf eine in einem gegebenen Punkt angreifende Kraft und auf ein Kräftepaar zurückführen. Das Kräftepaar ist durch sein Moment (Größe einer der Kräfte X Entfernung der beiden voneinander) und seine Ebene (oder eine dazu rechtwinklige Gerade, die sog. Achse des Kräftepaares) gegeben.

Bei der Untersuchung der Wirkung von äußeren Kräften auf einen beliebigen Körper muß man zuerst die Auflagerreaktionen bestimmen, welche im Zusammenhang mit den angreifenden Kräften ein für sich im Gleichgewicht befindliches System bilden. Durch jeden zu untersuchenden Querschnitt denkt man sich alsdann einen Schnitt so gelegt, daß der Körper in zwei Teile getrennt wird; den einen Teil denkt man sich mit allen daran angreifenden Kräften entfernt; die übrigen setzt man zu einer im Schwerpunkt des Querschnittes angreifenden Mittelkraft und einem Kräftepaar zusammen. Die Mittelkraft wird nun in eine senkrecht und eine parallel zum Querschnitt liegende Komponente zerlegt; die erste ist die Normalkraft, die zweite die Querkraft oder Schubkraft

Das Kräftepaar (dessen Moment maßgebend ist, weshalb einfach nur die Benennung Moment gebräuchlich ist) wird in zwei Momente zerlegt; das eine, dessen Achse in dem Querschnitt liegt, heißt das Biegungsmoment, das andere, dessen Achse rechtwinklig zur Ebene des Querschnitts liegt, heißt das Torsionsmoment oder das Drehmoment.

Diese Zerlegungen können auch mit den Angriffskräften und Auflagerreaktionen vorgenommen werden. Betrachtet man alle auf einer Seite des Querschnitts liegenden Kräfte, so erhält man: Die Normalkraft, indem man alle Kräfte auf einer Normalen zum Querschnitt projiziert;

die Querkraft, indem man alle Kräfte auf die Ebene des Querschnittes projiziert und sie dann zusammenstellt:

das Biegungsmoment, indem man alle Momente in bezug auf zwei (meistens sich rechtwinklig schneidende) im Querschnitt liegende Achsen algebraisch addiert und nachträglich zusammenstellt:

das Drehmoment, indem man alle Momente in bezug auf eine zum Querschnittrechtwinklig stehende Achse algebraisch addiert.

Für ein Gitterwerk tritt an Stelle des Schwerpunktes eines Querschnittes ein Knotenpunkt, den man sich durch einen geeigneten Schnitt von dem Rest des Systems getrennt denkt. Die Aufgabe kann nach demselben Verfahren behandelt werden, indem man alle Komponenten der äußeren Kräfte parallel zu den Richtungen dreier sich in dem Punkt schneidenden, aber nicht in einer Ebene liegenden Stäbe benutzt, und ebenso für die Momente drei passend gewählte Drehachsen. In der Ebene vereinfacht sich die Aufgabe wesentlich.

Das Produkt einer Kraft mit ihrem Hebelarm wird oft ihr statisches Moment genannt, das Produkt einer Kraft mit dem Quadrat ihres Hebelarmes heißst ihr Trägheitsmoment, das Produkt einer Kraft mit den Hebelarmen in bezug auf zwei Achsen heißst ihr Zentrifugalmement.

Sind die Kräfte parallel, so werden ihre Hebelarme einfach durch die Entfernung ihrer Wirkungslinien von einer zu derselben parallel liegenden Geraden angegeben; diese Gerade führt oft auch den Namen Achse.

Wenn man die Momente aller Flächenteilchen eines Querschnittes als Kräfte auffaßt, so kann man das statische, das Trägheits- und das Zentrifugalmoment des Querschnittes bestimmen und zwar in bezug auf eine bzw. zwei Achsen. Diese Funktionen spielen in der Theorie der Biegung eine wesentliche Rolle.

Das statische Moment in bezug auf eine durch den Schwerpunkt gehende Achse ist immer gleich Null.

Das statische Moment einer Fläche in bezug auf eine beliebige Achse ist gleich dem Flächeninhalt, multipliziert mit der Entfernung des Schwerpunktes von der Achse.

Auf dieses Prinzip stützt sich die Bestimmung des Schwerpunktes; man zerlegt die Fläche in Teile, deren Flächeninhalte und Schwerpunkte leicht zu bestimmen sind, und berechnet die statischen Momente dieser Flächen in bezug auf eine beliebige Achse. Die Summe dieser Momente (unter Berücksichtigung der Vorzeichen), durch die Gesamtsläche des Querschnittes dividiert, ergibt die Größe, um welche man die gewählte Achse parallel zu sich selbst verschieben muß, damit sie durch den Schwerpunkt geht.

Durch Wiederholung des Verfahrens in bezug auf eine andere Achse ermittelt man schliefslich die genaue Lage des Schwerpunktes. Diese Bestimmung kann auch graphisch geschehen (vgl. Seite 61).

Die Flächenteilchen können im allgemeinen schmale Streifen sein, parallel zur gewählten Achse.

Ähnlich können die Trägheitsmomente berechnet werden; die Flächeninhalte der einzelnen Streifen werden mit dem Quadrat der Entfernungen von einer Achse multipliziert und die Resultate addiert. Nur müssen hier die Streifen ziemlich schmal sein, damit das Verfahren nicht allzu ungenau wird, oder man muß die eigenen Trägheitsmomente der einzelnen Streifen zum Resultat addieren.

Kennt man das Trägheitsmoment einer Fläche in bezug auf eine Schwerachse, so ist das Trägheitsmoment in bezug auf eine zweite zu dieser parallel liegenden Achse gleich der Summe aus dem ersten Trägheitsmoment und dem Produkte des Flächeninhaltes mit dem Quadrate der Entfernung der beiden Achsen.

Bezeichnet man  $\min J$  das Trägheitsmoment einer Fläche in bezug auf eine beliebige Schwerachse, welche



rechtwinklig stehenden Schwerachsen, für welche J ein Maximum bzw. ein Minimum wird, heißen die Hauptachsen. Ist eine Symmetrieachse vorhanden, so ist sie eine der Hauptachsen. Im allgemeinen ist die Lage der Hauptachsen durch die Gleichung bestimmt:

$$\operatorname{tg} 2a = -\frac{2C}{J_x - J_y};$$

dieselbe liefert für 2 $\alpha$  zwei Werte, die um 180 $^{\circ}$  voneinander abweichen, also für  $\alpha$  zwei um 90 $^{\circ}$  verschiedene Winkel.  $^{1}$ )

Die äußersten Werte von J sind:

$$J_{max} = \frac{1}{2} \left( J_x + J_y \right) \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left( J_x - J_y \right)^2 + C^2}.$$

Zur Berechnung der Trägheitsmomente kann man das bereits angegebene Verfahren anwenden. Man kommt aber meistens schneller zum Ziele, wenn man die Figur in möglichst große Teile zerlegt, für welche Trägheitsmoment, Fläche und Schwerpunkt leicht zu

i) Eine solche Berechnung ist erforderlich, z. B. um das kleinste Trägheitsmoment des nebenau skizzierten Querschnittes zu ermitteln: Die strichpunktierten Linien sind nicht die Hauptachsen, und das zu berücksichtigende Trägheitsmoment kann wesentlich kleiner als J<sub>c</sub> werden, falls b gegenüber a groß ist.



ermitteln sind. Es ist dabei nur zu erwähnen, daß man tunlichst die Einführung großer negativer Flächenabschnitte vermeiden soll, um nicht gezwungen zu sein. sehr große Zahlen genau zu berechnen, um ein kleines Zusammengesetzte Querschnitte Resultat zu finden. werden am besten nach den einzelnen dazu verwendeten Profilen zerlegt: dieses Verfahren bietet den Vorteil. daß man die Berechnung leicht kontrollieren eventuelle Änderungen ohne große Arbeit einführen kann. Ist der Querschnitt unsymmetrisch, so ist es oft vorteilhaft, das Trägheitsmoment in bezug auf diejenige Achse zu bestimmen, für welche der größte Teil der einzelnen Profile symmetrisch liegt; in bezug auf diese Achse ermittelt man leicht den Schwerpunktsabstand. Von dem berechneten Trägheitsmoment muß nur der Flächeninhalt der ganzen Figur, multipliziert mit dem Quadrat des Schwerpunkt-Abstandes, abgezogen werden.

Für solche Fälle ist auch das allgemeine graphische Verfahren von Mohr sehr gut anwendbar (Fig. 47).



Man teilt die Figur in Streifen, betrachtet deren Flächen als Kräfte, die man mittels eines Seilpolygons zusammensetzt. In 'das Seilpolygon wird nun eine stetige Kurve eingeschrieben, und die schraffierte Fläche F gerechnet. Das Trägheitsnoment in bezug auf die Schwerachse ist  ${}^t\!J=2$  H F. Hier wird H in dem Maßstab der Flächen gemessen. Die einzelnen Streifen können bis zu 1 cm und mehr angenommen werden;

nimmt man sie sehr schmal, ca. 5 mm oder weniger, so braucht man die Kurve kaum zu zeichnen. Bei der Abrundung der Ecken des Seilpolygons achte man darauf, daß die Berührungspunkte in der Verlängerung der Trennungsgeraden der Streifen liegen. Will man das Trägheitsmoment in bezug auf eine andere Achse haben, z. B. AB, so kommt noch die Fläche des Dreiecks SAB hinzu.

Das Verfahren liefert auch unmittelbar den Schwerpunkt und ist deshalb für einige Aufgaben sehr geeignet, z.B. für die Untersuchung verschiedener I—Querschnitte mit oben und unten ungleicher und veränderlicher Anzahl von Lamellen. Die Genauigkeit ist für die Praxis vollständig genügend.

Sind die Hauptachsen eines Querschnittes von vornherein nicht bekannt, so benutzt man am besten den Trägheitskreis (Seite 74), nachdem man zur Berechnung der dazu nötigen Momente ein passendes Achsenkreuz gewählt hat.

Zur Ermittelung der Zentrifugalmomente ist im allgemeinen das rechnerische Verfahren am besten ge-



eignet. Dasselbe stützt sich auf folgendes Prinzip: kennt man das Zentrifugalmoment einer Fläche in bezug auf ein rechtwinkliges Schwerachsenkreuz, so ist das Zentrifugalmoment für ein anderes Achsenkreuz zum ersten parallelen:  $C_4 = C_8 + F_{S1S2}$  (Fig. 48).

In bezug auf die Hauptachsen ist immer  $C_S=o$ . Für ein rechtwinkliges Dreieck ist z. B.  $C_S=1$   $t^2$   $b^2$   $h^2$  (Fig. 55), für ein Rechteck  $C_S=o$ . Man zerlegt die Figur in Rechtecke und rechtwinklige Dreiecke (was immer mit genügender Annäherung möglich ist) und rechnet nach obiger Formel die einzelnen  $C_A$ , die man schliefslich addiert. Daß man dabei das Vorzeichen berücksichtigen muß, versteht sich von selbst.



#### 18. Momente ebener Gebilde.

Die Berechnung kann aber stets umgangen werden, wenn man zu den zwei Trägheitsmomenten ein drittes rechnet, und die Formel auf Seite 60 oder den Trägheitskreis nach Seite 74 benutzt.

Die Funktion  $i=\sqrt{\frac{J}{F}}$ , welche eine Länge darstellt, wird der Trägheitshalbmesser des Querschnittes genannt und zur Behandlung gewisser Aufgaben mit Vorteil verwendet.

Addiert man die Produkte aus sämtlichen Flächen, bzw. Volumen- oder Massen-Elemente mit den Quadraten ihrer Entfernungen von einem Punkt bzw. einer Achse, so erhält man das sogenannte polare Trägheitsmoment. Dasselbe ist immer gleich der Summe zweier Trägheitsmomente in bezug auf zwei Achsen bzw. zwei Ebenen, die sich rechtwinklig im gegebenen Punkt bzw. Achse schneiden.

Momente höherer Ordnung kommen in der Statik nicht vor.

## 18. Momente ebener Gebilde.

a) Trägheits- und Widerstandsmomente.

1. Dreieck. (Fig. 49.) 
$$J_o = \frac{1}{36} b h^3$$
.  $W' = \frac{1}{24} b h^2$ ;  $W'' = \frac{1}{12} b h^2$ ;  $J_b = \frac{1}{12} b h^3$ .

2. Rechteck. (Fig. 50.) 
$$J_o = \frac{1}{12} b h^3$$
;  $J_b = \frac{1}{6} b h^2$ ;  $J_b = \frac{1}{3} b h^3$ .

3. Kreis. 
$$J=\frac{\pi}{64}\frac{d^4}{64}=0{,}049\ d^4\ W=\frac{\pi}{32}=0{,}098\ d^3.$$
 Kreisring.  $J=\frac{\pi}{64}\ (D^4-d^4);\ W=\frac{\pi}{32}\frac{D^4-d^4}{D}$ 

Viertelkreis. 
$$J_o = 0.055 \ r^4$$
. (Fig. 51.)

Außenfläche.  $J_0 = 0.0075 \, r^4$ .

4. Parabel. 
$$J_x = \frac{8}{175} l f^3$$
;  
 $J_y = \frac{1}{30} f l^3$ . (Fig. 52.)



5. Wellblech. (Figur 53.) Das Widerstandsmoment für 1 m Breite ist annäherungsweise  $W = \left(19.6 + 35.4 \frac{h}{b}\right) h \delta$ , und das Gewicht  $g = W\left(\frac{3}{h} + \frac{0.6}{b}\right) \text{ kg/m}^2$  (alle



Mafse in cm). Diese Formeln sind auch für flaches Wellblech anwendbar.

### b) Zentrifugalmomente.

1. Rechtwinkliges Dreieck. (Fig. 54.)

$$C_{xy} = -\frac{1}{72} b^2 h^2; C_{bh} = +\frac{b^2 h^2}{24}.$$



2. Rechteck. (Fig. 55.)

$$C_{xy} = o$$
;  $C_{bh} = + \frac{b^2 h^2}{4}$ .



3. Eine beliebig gestaltete Fläche wird durch Parallelen zu der X- bzw. Y-Achse in Rechtecke und Dreiecke geteilt, worauf durch Anwendung obiger Formeln die Berechnung von  $C_{xy}$  möglich ist.

### 19. Festigkeitslehre.

#### I. Allgemeines.

Mit genügender Annäherung für die Praxis sind die Formänderungen direkt proportional den Belastungen, und die Wirkungen verschiedener Belastungen dürfen einfach addiert werden; dieses Gesetz ist aber nur gültig, so lange die Spannungen die Elastizitätsgrenze nicht überschreiten.

Eine rechtwinklig zu einem Querschnitt wirkende Kraft N ruft die Normalspannung  $\sigma$  hervor. Es ist:  $\sigma = \frac{N}{F} \text{ positiv, wenn Zug. Die entsprechende Längenänderung eines homogenen Prismas der Länge <math>l$  ist:  $J\,l = \frac{Nl}{E\,F} = \sigma\,\frac{l}{E}, \text{ wo } E \text{ den Proportionalitäts-Koeffizienten oder das Elastizitätsmodul bedeutet. Die Längenänderung, auf die Längeneinheit bezogen, ist: <math>\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$ . Die Querzusammenziehung, wenn  $\sigma$  positiv (Zug), bzw. die Ausbauchung, wenn  $\sigma$  negativ (Druck), ist  $\frac{\varepsilon}{m}$ .

Wirkt die Kraft Q auf einen sehr kleinen Querschnitt in seiner Ebene, so wird die Schubspannung  $\tau = \frac{Q}{F'}$  Die Formänderung eines Prismas der Länge l ist:  $\Delta t = \frac{lQ}{FG} = \tau \frac{l}{G}$ ; für die Längeneinheit:  $\gamma = \frac{\tau}{G}$ . Hier ist G der Schubelastizitäts-Koeffizient oder das Gleitmedul.

Die Wirkung einer Schubbeanspruchung besteht in einer Verschiebung der einzelnen Querschnitte parallel zueinander. Ursprünglich rechtwinklig zueinander stehende Seitenflächen des Körpers bilden nach der Formänderung schiefe Winkel. Es wird meistens angenommen, daß für den Bruch nicht die größte in einem Punkt vorkommende Spannung, sondern die größte spezifische Dehnung maßgebend ist; wird dieselbe mit Hilfe von E in eine Spannung umgerechnet, so ergibt sich die sogenannte reduzierte Spannung,  $\sigma_{red}$ , welche für die Anstrengung des Materials maßgebend ist.

Für jeden Punkt eines Körpers und für jeden Belastungszustand gibt es drei rechtwinklig zueinander stehende Ebenen, nach welchen die Schubspannungen Null sind; die Spannungen in diesen Ebenen heißen die Hauptspannungen. Für die Hauptspannungen  $\sigma_1, \, \sigma_2, \, \sigma_3$  ist die Dehnung:  $\varepsilon_1 = \frac{1}{E} \left( \sigma_1 + \frac{\sigma_2}{m} + \frac{\sigma_3}{m} \right)$  und die reduzierte Spannunge:  $\sigma_{red} = \sigma_1 + \frac{1}{m} (\sigma_2 + \sigma_3)$ . Die Bezeichnungen  $\sigma_1$ ,

 $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$  sind auf die Hauptspannungen so zu verteilen, daß der größte Wert für  $\sigma_{red}$  entsteht.

Die Hauptspannungen für den reinen Schub sind ebensogroß wie  $\tau$  und haben entgegengesetztes Vorzeichen. Unter den zulässigen Spannungen  $\sigma$  und  $\tau$  besteht demnach die Beziehung:  $\sigma = \tau + \frac{\tau}{m}$ , woraus

 $\tau = \frac{m}{m+1}$   $\sigma$  und für m = 10/3,  $\tau = 0.77$   $\sigma$ . Im allgemeinen nimmt man an, dafs die zulässige Schubspannung 0,8 der zulässigen Zug- bzw. Druckspannung betragen darf (wie es für m = 4 wäre); doch gibt es hierüber verschiedene Vorschriften (vgl. Kap. 95).

Kommen Spannungen nur in zwei Richtungen vor, so heißt der Belastungszustand ein ebener, und es ist:  $\sigma_{red} = 0.35~\sigma + 0.65~\sqrt{4~\tau^2 + \sigma^2}$ . Der Fall kommt vor z. B. bei einer Welle, die gleichzeitig auf Drehung und auf Biegung beansprucht wird, bei dem Steg eines  $\overline{\bot}$ Eisens, der auf Biegung und Schub in Anspruch genommen wird, usw.

#### II. Zugfestigkeit.

Wenn ein prismatischer Körper vom Querschnitt F eine Last N trägt, so wird er auf  $\sigma = \frac{N}{F}$  t/cm² beansprucht. Ist die Länge eine sehr beträchtliche, so daß das Eigengewicht des Körpers mit berücksichtigt werden muß, so berechnet man die Spannung in verschiedenen Querschnitten; den Körper setzt man nötigenfalls aus verschiedenen Teilen mit zunehmendem Querschnitte zusammen (Anwendung bei Förderseilen, bei Zugstangen zur Bewegung der Pumpen in tiefen Schächten usw.).

Die Widerstandsfähigkeit von Drähten gegen Zug ist von ihrem Querschnitt und ihrem Umfang abhängig. Nach Karmarsch ist die Bruchlast in kg:  $P = a d + \beta d^2$ , wo d in mm zu setzen ist; die Werte von  $\alpha$  und  $\beta$  sind folgender Tabelle zu entnehmen:

|                         | Ungeglüht |     | Geglüht |      |     |     |
|-------------------------|-----------|-----|---------|------|-----|-----|
|                         |           |     | α       | β    | α   | β   |
| Stahldraht              |           |     | 21      | 50   | 3   | 45  |
| Bester Eisendraht       |           |     | 12,5    | 50   | 3   | 26  |
| Gewöhnlicher Eisendraht |           |     | 18      | 36   | 5   | 22, |
| Messingdraht            |           |     | 8       | 43   | 5,5 | 22, |
| Kupferdraht             |           | . 1 | 7,5     | 27,5 | 0   | 18, |

Drahtseile aus Tiegelgufsstahldrähten, 1,8—2,0 mm stark, zeigen eine Bruchlast von 11—13 t/cm², wenn nur der metallische Querschnitt gerechnet wird.

Die Festigkeit von Ketten ist wegen der eintretenden Biegungsspannungen wesentlich geringer als die des betreffenden Rundeisens. Die zulässige Belastung des Rundeisens ist 0,5 t/cm², sogar nur 0,4 t/cm² für Ketten, welche Stößen ausgesetzt sind (bei Dampfwinden), oder wo man schädliche Dehnungen vermeiden will (bei kalibrierten Ketten).

Stegketten sind widerstandsfähiger, ungefähr im Verhältnis 9/7.

Schrauben werden gewöhnlich nicht mehr als auf 0,4 bis 0,6 t/cm² beansprucht, höchstens 0,8 t/cm². Die zu rechnende Fläche ist diejenige des Kernes; das Material ist fast immer Schweißeisen, selten Flußeisen.

Hanfseile weisen eine Bruchfestigkeit von 0,60 bis 0,80 t/cm<sup>2</sup> auf, je nachdem sie einmal oder zweimal gezwirnt sind.

### III. Druckfestigkeit.

Insofern die Knickfestigkeit nicht in Frage kommt, gelten für die Dimensionierung dieselben Regeln wie für die Zugfestigkeit.

Für die Längenänderung sind immer dieselben Formeln gültig wie bei Beanspruchung auf Zug; das Vorzeichen wird im allgemeinen negativ angenommen.

## IV. Schubfestigkeit.

Wirkt die Kraft Q auf einen sehr kleinen Querschnitt F in seiner Ebene, so ist die Schubspannung  $\tau = \frac{Q}{F} \, \text{t/cm}^2.$ 

Auf Querschnitte endlicher Größe verteilt sich die Kraft nach einem weniger einfachen Gesetze. Am



Fig. 56.

Rande des Querschnittes ist die Spannung immer tangential zu der Begrenzungslinie gerichtet; in allen Ecken ist sie gleich Null. Ist TO (Fig. 56) die Richtung der Querkraft, und nennt man J das Trägheitsmoment des ganzen Querschnitts, S das statische Moment des schraffierten Teiles, beide auf die rechtwinklig zu TO stehende Schwerachse bezogen, so ist die Spannung

am Rande  $\tau = \frac{Q \ S}{Jz \cos u}$ . Man nimmt an, dass die Spannungen aller Punkte der Sehne z nach T gerichtet sind, und dass ihre Projektionen auf TO alle denselben

Wert  $\frac{Q}{J}\frac{S}{z}$  haben. Diese Spannungen sind im allgemeinen am größten für die Schwerachse, wo S den größten Wert hat. Für ein Rechteck ist  $r_{max} = \frac{3}{2}\frac{Q}{F}$ , für einen Kreis  $r_{max} = \frac{4}{3}\frac{Q}{F}$ , für einen Kreisring mit sehr geringer Wandstärke  $r_{max} = 2\frac{Q}{F}$ , für ein Quadrat, welches übereck liegt,  $r_{max} = 1.59\frac{Q}{F}$ . Für T,  $\Gamma$ - und  $\Gamma$ - förmige Querschnitte mit dünnem Steg ist mit genügender Annäherung:  $r = \frac{Q}{F}$ , wo F' den Querschnitt des Steges bezeichnet;  $\tau$  ist in diesem Falle ziemlich konstant für den ganzen Steg.

Für solche Querschnitte ist die Biegungslinie infolge der Schubkräfte durch die entsprechende Momentenlinie dargestellt, deren Ordinaten durch F'G dividiert werden müssen. Für  $E=2150 \text{ t/cm}^2$  ist  $G=830 \text{ t/cm}^2$ .

# V. Drehungsfestigkeit.

Wird ein gerader stabförmiger Körper durch ein Kräftepaar beansprucht, dessen Achse mit der Achse des Körpers zasammenfällt, so hat man den Fall der reinen Verdrehung (Torsion). In dem Körper entstehen nur Schubspannungen, deren größter Wert nach der Formel  $r=\frac{M}{W_d}$  gerechnet wird. Hier ist M das Moment des angreifenden Kräftepaares,  $W_d$  das sogenannte Widerstandsmoment der Drehung. Für die meist vorkommenden Querschnitte hat  $W_d$  folgende Werte:

Kreis mit Durchmesser 
$$d$$
 .  $W_d = \frac{\pi}{16} d^3$   
Kreisring . . . . . . .  $W_d = \frac{\pi}{16} \frac{(D^4 - d^4)}{D}$ 

Rechteck mit Seiten

a und 
$$b$$
  $(a>b)$ . . . . .  $W_d=\frac{2}{9}$  a  $b^2$ 

Hohles Rechteck . . . .  $W_d=\frac{2}{9}$  a  $\frac{b^3-a_1}{b}$   $\frac{b_1^3}{b}$ 

I- und  $\square$ -Querschnitte mit konstanter Stärke  $s$ , Flanschbreite  $b$ , Steghöhe  $h$  . . .  $W_d=\frac{2}{9}$   $s^2$   $[h+2$   $(b-s)]$  Kreuz- und winkelförmige Querschnitte,  $b$ ,  $h$  und  $s$ , wie oben . . . . . . . . .  $W_d=\frac{2}{9}$   $s^2$   $(h+b-s)$ .

Der Verdrehungswinkel eines prismatischen Stabes mit der Länge l und den Hauptträgheitsmomenten  $J_x$  und  $J_y$  ist:  $\Theta = \psi \; \frac{J_x + J_y}{4 \; J_x \; J_y} \; \frac{M}{G} \; l$  (in Bogenmaß);

für eine Ellipse 
$$\Theta = \frac{\psi}{\pi} \frac{M}{G} \frac{b^2 + c^2}{b^3 c^3} l;$$
für einen Kreis  $\Theta = \psi \frac{32}{\pi} \frac{M}{G d^4} = \psi \frac{2}{\pi} \frac{M}{G r^4} l;$ 

für ein Rechteck 
$$\Theta = \psi \stackrel{9}{=} \frac{M}{G} \frac{b^2 + c^2}{b^3 \ c^3} l$$
.

Letztere Formel kann verwendet werden, um die Formänderung eines auf Torsion beanspruchten Bleches zu berechnen.

Ist ein stabförmiger Körper auf beiden Enden eingespannt und in der Entfernung a vom linken, b vom rechten Ende durch ein drehendes Moment beansprucht, so verteilt sich dieses auf beide Seiten in umgekehrtem Verhältnis der Längen a und b; der Torsionswinkel wird also ermittelt, indem man in die oben angegebene Formel für  $\Theta$  das ganze Moment M einführt, die Länge des Stabes aber nicht = a + b, sondern  $= \frac{ab}{a+b}$  setzt.

Der Koeffizient  $\psi$  ist nach Grashof = 1 für kreisförmige Querschnitte, = 1,2 für quadratische und ellip-

tische Querschnitte, = 1,2-1,5 für mehr und mehr längliche, rechteckige Querschnitte, wobei der erste Wert ziemlich unverändert gültig bleibt bis  $\frac{a}{h}$  = 7,6.

Ein T oder C-förmiger Balken kann Drehmomente aufnehmen, wenn er auf beiden Enden so aufgelagert ist, daß jeder Flansch für sich als ein biegungsfester Balken betrachtet werden kann. Das Drehmoment wird einem Kräftepaar gleichgesetzt, dessen Kräfte den oberen bzw. unteren Flansch belasten; die Berechnung erfolgt dann auf Biegung. Jeder Flansch muß für sich an jedem Ende aufgelagert werden. Diese Bauart ist für die Praxis empfehlenswert, indem sie kleinere Nachgiebigkeit und bessere Auflagerung bedingt. Sehr geeignet dazu sind die breitflanschigen Profile (Grey-Träger und ähnliche). Der Verdrehungswinkel wird aus den Durchbiegungen der beiden Flansche berechnet.

Eine dreiwandige Säule mit I., C. oder L.förmigem Querschnitt kann nur dann als torsjonsfest gelten. wenn ihr Fuss und Kopf keine Drehung um die vertikale Achse machen können; nur dann sind die Auflagerungsbedingungen erfüllt. Muß eine solche Säule in jeder Richtung pendeln können, so sind Kugelgelenke nicht zulässig, vielmehr sind zwei übereinanderliegende Bolzen am Platz. Zwei sauber angepasste Knaggen leisten auch dieselben Dienste. Eine derartige Säule mit Kugellagern könnte gefährdet werden, auch ohne dass ein merkbares Drehmoment vorhanden ist, vielmehr genügt hierzu eine im Vergleich zu den vorhandenen Querschnitten starke Druckbelastung. Es liegt hier ein Fall vor, der mit der Knickfestigkeit gerader Stäbe zu vergleichen ist. Die Gefahr ist nur für sehr schlanke Säulen vorhanden bzw. für Konstruktionen, die gegen Windschiefwerden mangelhaft gesichert sind.

Räumliche Fachwerke können so konstruiert werden, daß die Gurtungen sehr wenig belastet sind und die Übertragung der Kräfte fast ausschließlich durch die Diagonalen der Wände geschieht. Besonders vorteilhaft sind in diesem Falle die Fachwerke, welche auf einem regelmäßigen Grundriß (Dreieck, Quadrat usw.) gebaut sind. (Vgl. S. 233.) In der Praxis kommt aber eine reine Torsionsbeanspruchung niemals vor.

### VI. Biegungsfestigkeit.

Es soll zuerst vorausgesetzt werden, das der stabförmige Körper nur von Kräften angegriffen wird, welche in einer Ebene liegen, die alle Querschnitte in einer Hauptachse schneidet. Längs- oder Achsialkräfte seien nicht vorhanden.

Bezeichnet man mit:

für die gezogenen Fasern.

J das Trägheitsmoment des Stabquerschnittes auf die Schwerachse bezogen,

M das Biegungsmoment,

σ die Normalspannung,

y die Entfernung einer Faser von der Schwerachse,

so lautet die Grundgleichung der Biegungsfestigkeit:

$$\sigma = M \frac{y}{J}.$$

Auf der Schwerachse sind demnach die Biegungsspannungen gleich Null.

Ist die größte Entfernung der Faser von der neutralen Achse gleich e, so ist die größte Spannung:  $\sigma_{max} = M \frac{e}{J} = \frac{M}{W}$ , wenn man mit W das Widerstandsmoment  $\frac{J}{e}$  des Querschnittes bezeichnet. Für unsymmetrische Querschnitte hat man für e und folglich auch für W zwei Werte, einen für die gedrückten und einen

In jedem Querschnitt treten aufserdem auch Schubspannungen auf, welche direkt proportional der Querkraft Q sind und sich je nach der Gestalt des Quer-

schnittes verschieden über denselben verteilen. Sie kommen immer paarweise vor, und zwar gleichzeitig in der Ebene des Querschnittes und senkrecht dazu, parallel zur Achse des Körpers; diese Spannungen sind stets einander gleich und erreichen ihren größten Wert auf der Nullachse, wo S am größten ist. Hiernach ist die Spannung im allgemeinen in keinem Punkt so großs wie in den äußersten Fasern, wo  $\tau = 0$  und  $\sigma_{red} = \sigma_{max}$ . Eine Ausnahme machen  $\mathbf{I}$ - und  $\mathbf{C}$ -Querschnitte mit dünnem Steg, wenn die Länge des Trägers nicht großs ist und die Belastung dagegen sehr hoch, so daß das Biegungsmoment einen hohen Wert annimmt; in solchen Fällen ist der Anschluß des Flansches an den Steg am meisten gefährdet.

Im allgemeinen Fall liegen die angreifenden Kräfte in verschiedenen Ebenen. Man tut wohl am besten, sämtliche Kräfte nach den Ebenen der Hauptachsen zu zerlegen, die beiden Belastungen getrennt zu untersuchen und die zusammengehörenden Spannungen algebraisch zu addieren.

Ein oft vorkommender Fall ist der, wo die Kräfte zwar alle in einer Ebene liegen, diese aber die Balken-querschnitte nicht nach einer Hauptachse schneidet (z. B. bei \_\_: Eisen und bei schrägliegenden \_\_: und I. Eisen als Fetten von Dächern usw.). Das Moment wird immer auf den Schwerpunkt des Querschnittes bezogen, und die Nullinie geht durch den Schwerpunkt, so lange keine Längskräfte auftreten, aber sie liegt nicht mehr rechtwinklig zur Belastungsebene.

Man kann die eintretenden Spannungen durch die Formel  $\sigma=M$   $_{J'}^e$ , ausdrücken, wo J' ein vorläufig nicht bestimmtes Trägheitsmoment darstellt, und e die Entfernung der in Frage kommenden Faser von der Nullinie bedeutet. Die Ermittelung von J' und der Lage der Nullinie geschehen am besten graphisch (nach Mohr) mit Hilfe des Trägheitskreises.

Um ihn zu konstruieren, wählt man zwei rechtwinklig zueinander liegende Achsen OX und OY (Fig. 57)



parallel zu den Richtungen der bekannten Trägheitsmomente  $J_x$  und  $J_y$ , und trägt in einem beliebigen Maßstab:  $OC = J_x$ ,  $CY = J_y$ ,  $CT = J_{xy} = Z$ entrifugalmoment in bezug auf die zu OX und OY parallelen Schwerachsen. Diese Strecke (welche positiv oder negativ sein kann) muß nach der Seite aufgetragen werden, für welche

die parallel zu OX gemessenen Längen das entsprechende Vorzeichen erhalten haben.

Auf OY als Durchmesser legt man einen Kreis; zieht man den Durchmesser durch TD, so sind OA, OB die Richtungen der Hauptachsen; die entsprechenden Trägheitsmomente sind TA und TB. Für eine beliebige Achse OE ist das Trägheitsmoment gleich der Projektion von TE auf den Halbmesser durch E. Das Zentrifugalmoment für zwei beliebige Achsen durch O ist gleich dem Abstand der zugehörigen Kreissehne von T.

Zwei Achsen, für welche das Zentrifugalmoment gleich Null ist, heißen konjugiert oder zugeordnet, die zugehörige Sehne muß demnach durch T gehen; wie z. B. EF. Das auf eine Achse

OE bezogene Trägheitsmoment  $J_c$  ist gleich der Projektion von TE auf den Halbmesser ED.

Die Richtung der Nullinie ist zur Kraftlinie konjugiert; der Kraftrichtung OF entspricht also die Nullinie OE. Jetzt ist man imstande, die oben angegebene Formel anzuwenden.

Etwas einfacher ist folgende Konstruktion der Spannung. Man denkt sich O in den Schwerpunkt des Querschnittes verlegt (Fig. 58); ist



GO die Richtung der Kraft, so ist OH die Nullinie. Man macht OK = TH rechtwinklig zu OH, KL parallel OH und gleich dem angreifenden Moment M. schraffierte Fläche stellt die Spannungen in dem für



M und für die Figur gewähl-X ten Massstab dar. Wie man die Kantenspannung findet, geht aus der Figur deutlich hervor.

> Zur Erläuterung dieses Verfahrens sei ein ganz allgemeiner Fall behandelt.

Für den in Fig. 59 dargestellten Querschuitt be-

Flache =  $F = 18 \text{ cm}^2$ .

Statisches Moment in bezug auf OY:

 $S_1 = 4 \cdot 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \cdot 2, 5 = 33 \text{ cm}^3$ Statisches Moment in bezug auf OX:

 $S_2 = 2 \cdot 6 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 42 \text{ cm}^3$ 

Es folgen die Koordinaten des Schwerpunktes:

$$z = \frac{33}{18} = 1,833 \text{ cm}; \ y = \frac{42}{18} = 2,333 \text{ cm}.$$

Die Trägheitsmomente sind:  $J_z = \frac{1}{2} (2 \cdot 6^2 + 3 \cdot 2^3) - 18 \cdot 2,333^2 = 54 \text{ cm}^4$  $J_y = \frac{1}{2} (4 \cdot 2^5 + 2 \cdot 5^3) - 18 \cdot 1,833^2 - 33,5 \text{ cm}^4$ 

Schliefslich ist das Zentrifugalmoment:

 $C = 12 \cdot 0.667 \cdot 0.833 +$ 6 · 1.333 · 1.667 = 20 cm<sup>4</sup>.

Danach konstruiert man den Trägheitskreis (Fig. 60). Auf den Querschnitt seien die Momente Me und My und die Normalkraft P wirksam. Man reduziert diese Belastung auf einen exzentrischen Zug (bzw. Druck), indem man die Kraft P in einem Punkt angreifen läfst, dessen Koordinaten

$$x = \frac{M_x}{P} \text{ und } y = \frac{M_y}{P}$$
and. Nun zieht man die Ge

sind. Nun zieht man die Gerade SP bis zum Schnitt in V mit dem Trägheitskreis, und VU durch den Punkt T. Die Nullinie ist parallel zur Geraden SU. Das angreifende Biegungsmoment ist hier

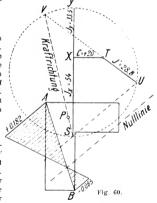

M=1,22  $P_1$  die Entfernungen der Punkte A und B von der SU sind 2,97 bzw. 2,86, das in Betracht kommende Trägheitsmoment ist T=28,8. So erhält man die Grenzspannungen:

$$\sigma_A = \frac{P}{18} + P \cdot 1.22 \frac{2.97}{28.8} = + 0.182 P \text{ t/cm}^2;$$
  
$$\sigma_B = \frac{P}{18} - P \cdot 1.22 \frac{2.86}{28.8} = - 0.065 P \text{ t/cm}^2.$$

Auf Grund dieser Zahlen wurde das Spannungsdiagramm konstruiert und die Lage der Nullinie bestimmt.

Die schräge Lage der Angriffskraft mufs auf alle Fälle berücksichtigt werden, denn eine kleine Neigung genügt schon, um die Beanspruchungen wesentlich zu erhöhen. Es ist deshalb empfehlenswert, die Träger in



der richtigen Lage anzuordnen oder sie an jeder seitlichen Ausbiegung zu hindern. (Fig. 61.) Im Falle c) muß die Zugstange die seitliche Komponente der vertikalen Belastung aufnehmen und ist darnach zu dimensionieren.

## Die Biegungslinie.

Die Kurve, in welche die ursprünglich gerade Achse des Körpers bei der Formänderung übergeht, heifst die Biegungslinie. Nennt man  $\varrho$  ihren Krümmungshalbmesser, so hat man  $\frac{1}{\varrho} = \frac{M}{EJ}$ . Da die Ordinaten dieser Linie immer sehr klein sind, so kann man die Bogenlänge mit der Abszisse vertauschen; so kommt man zur Gleichung:  $\frac{d^2}{d} \frac{y}{x^2} = \pm \frac{M}{EJ}$ . Hierbei ist das positive Vorzeichen gültig, wenn die Biegungslinie der positiven Seite der X-Achse ihre konvexe Seite zukehrt.

Die Formänderung infolge der Biegung ist meistens vorwiegend, so daß man nicht stark fehlt, wenn man die Gleichung, die man aus der obigen durch zweifache Integration erhält, als die der richtigen Biegungslinie ansieht. Auf dieses Prinzip stützen sich die meisten Berechnungen statisch unbestimmter Systeme, die Grundformeln von Seite 276 und ihre Anwendungen. Für die Berechnung der Durchbiegung belasteter Träger empfiehlt es sich aber, auf die Formänderung infolge der Schubkräfte Rücksicht zu nehmen, weil dieselbe leicht 10 % und mehr ausmacht.

Z. B. ein I-Eisen N. P. 36, 300 cm lang, mit 15 t in der Mitte belastet, biegt sich um 0,20 cm infolge der Momente, und um 0,03 cm infolge der Schubkräfte; die letzte Durchbiegung macht hiermit 13 % der gesamten aus.

Näheres über die Konstruktion der Biegungslinie, Berücksichtigung der Veränderlichkeit der Trägheitsmomente usw. findet man auf Seite 251.

Für gewöhnliche Untersuchungen, welche nur den Zweck haben, nachzuweisen, daß die Durchbiegung die zulässige Grenze nicht überschreitet, genügt meistens eine angenäherte Berechnung; auch ist ohne weiteres zulässig, einen mittleren Wert des Trägheitsmomentes einzuführen, durch kleine Änderungen des Momentendiagrammes den Fall auf einen einfacheren zurückzuführen, für welchen bequeme Formeln bestehen u. dgl. m. Die Berechnung mit dem Rechenschieber genügt stets; um sich in der Anzahl der Stellen nicht zu irren, schreibt man den gesuchten Wert als Produkt von mehreren Brüchen, welche alle leicht im Kopf gerechnet werden können.

Im vorigen Beispiel:

$$\delta_1 = \frac{15 \cdot 300^3}{48 \cdot 2150} \cdot \frac{1556}{19576} = \frac{15}{48} \cdot \frac{2700}{2150} \cdot \frac{10000}{19576} = 0,20 \text{ cm}; \text{ mit grober}$$
 Annäherung im Kopf gerechnet  $\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} = 0,17 \text{ cm}.$ 

Eine Berechnung weiter durchzuführen als bis zum Zehntel-Millimeter, ist ganz zwecklos und höchstens geeignet, einen falschen Begriff von der Genauigkeit unserer Theorie zu geben; im allgemeinen begnügt man sich mit der Annäherung auf ein Millimeter.

### VII. Zusammengesetzte Beanspruchung.

### a) Biegung und Druck bzw. Zug.

Hat ein Stab ein Biegungsmoment und eine normale (achsiale) Kraft aufzunehmen, so ist die oben angegebene Formel für reine Biegung noch gültig; es kommt aber hinzu die Spannung infolge der Normalkraft N. Da diese in dem Schwerpunkt angreift1), so verteilt sie sich gleichförmig auf den ganzen Querschnitt; es is also:

$$\sigma = \frac{My}{J} + \frac{N}{F}$$

Die Spannungsverteilung ist hiernach immer noch eine lineare, nur geht die Nullinie nicht mehr durch den Schwerpunkt, vielmehr ist ihre Entfernung davon:  $z = -\frac{N}{W} \cdot \frac{J}{M}$ ; sie kann auch ganz außerhalb des Querschnittes liegen, in welchem Fall nur Spannungen gleichen Vorzeichens eintreten. Auf alle Fälle ist die Spannung im Schwerpunkt  $\frac{N}{F}$ , gleich der mittleren Spannung des ganzen Querschnittes.

Für den Fall, dass die Ebene des Momentes den Querschnitt in einer Trägheitshauptachse schneidet, läßt sich eine übersichtliche Formel aufstellen, um die größte eintretende Spannung zu berechnen. Man kann



sich immer das Moment als Produkt der Kraft N mal einer gewissen Länge av vorstellen. Die größte Spannung tritt am Rande des Querschnittes ein; drückt man sie mit Hilfe der Entfernung des in Frage kommenden Punktes von der neutralen Achse aus, so

ergibt sich mit M = a N:  $\sigma = aN \cdot \frac{e}{I} + \frac{N}{E} = \frac{aN}{W} + \frac{N}{E} = \frac{N}{W} \left( a + \frac{W}{E} \right)$ 

$$\sigma = a \, N \cdot \frac{c}{J} + \frac{N}{F} = \frac{a}{W} + \frac{N}{F} = \frac{N}{W} \left( a + \frac{n}{F} \right).$$

<sup>1)</sup> Ist das nicht der Fall, so kann man sie immer bis dorthin parallel zu sich selbst verschieben, wobei ein Moment gleich Kraft X Verschiebung hinzukommt.

Rechnet man die Größe  $k = \frac{W}{F}$  (welche eine Länge darstellt), und trägt man den Wert k nach der entgegengesetzten Seite von A auf (Fig. 62), so ist:

$$\sigma = \frac{M}{W}(a+k).$$

Die Formel für den Fall einfacher Biegungsbeanspruchung ist also auch hier gültig, wenn man nur das Moment auf den Punkt K bezieht. Es ist alsdann:  $\sigma_{max} = \frac{N}{W} \ (a+k)^1). \quad \text{Für den allgemeinen Fall ist}$  eine so übersichtliche Berechnungsart nicht einfach auszuführen wegen der umständlichen Bestimmung des Widerstandsmomentes; man zerlegt dann am besten das Moment in zwei Momente nach den Richtungen der Hauptachsen, und behandelt getrennt die beiden Kom-

ponenten und die Normalkraft.

Für gewisse Aufgaben ist es wichtig, die Nullinie zu konstruieren, um gleich zu übersehen, ob die Spannungen auf dem ganzen Querschnitt gleiches Vorzeichen haben (z. B. bei Untersuchungen von Mauerpfeilern, Fundamenten u. dgl.). Im allgemeinsten Fall verwendet man am besten den Trägheitskreis (Seite 74), um die Richtung der Nullinie zu finden; ihre Entfernung von dem Schwerpunkt ist:  $s = \frac{J'}{a\,F}$ ; J' entspricht der auf Fig. 58 mit TH bezeichneten Strecke, a bedeutet die Entfernung des Angriffspunktes der Kraft vom Schwerpunkt. F die Fläche des Querschnittes. Die Nullinie

liegt immer auf der entgegengesetzten Seite der Kraft. Für einfache Fälle, wie beim rechteckigen Querschnitt, kommt man schneller zum Ziel, wenn man die Spannungen für drei Punkte rechnet, woraus die Lage

<sup>1)</sup> Indem die Ebene des angreisenden Momentes eine vollständige Umdrehung macht, umläuft der Punkt K eine geschlossene Linie, welche den sogenannten Kern des Querschnittes begrenzt, deshalb nennt man K einen Kernpunkt.

der Nullinie rechnerisch oder graphisch leicht gefunden wird. Z. B. trägt man (Fig. 63) die drei Spannungen  $\sigma_a$ ,  $\sigma_b$ ,  $\sigma_c$  in einem beliebigen Maßstab auf drei Paral-



lelen auf (deren Richtung gleichgültig ist) und zieht die Geraden ab, AB, ac, AC, bc, BC, wodurch drei Punkte der Nullinie bestimmt werden. Analytisch findet man z. B. den Punkt I mittels der Formel:

$$AI = AB \frac{\sigma_a}{\sigma_a - \sigma_a}$$

Am besten wählt man die Punkte A, B, C sehr weit



voneinander, womöglich in den Ecken, wo die größten bzw. die kleinsten Spannungen vorkommen. Öfter kann man ohne große Arbeit 4 Spannungen ermitteln, was eine zuverlässigere Konstruktion ermöglicht; indessen hat eine übertriebene Genauigkeit in diesem Falle keinen besonderen Wert.

Die Lage der Nullinie kann auch nach dem Verfahren von Mohr (Fig. 64) bestimmt werden. Auf den Hauptachsen des Querschnittes trägt man die Trägheitshalbmesser a und b auf und zwar  $a=\sqrt{\frac{J_x}{F}}$ ,  $b=\sqrt{\frac{J_y}{F}}$ .

In gleichem Maßstab trägt man nach seinen Koordinaten den Angriffspunkt A der Normalkraft auf. Die aus der Figur ersichtliche Konstruktion liefert die Nullinie.

 $\frac{1}{4}$ Umgekehrt kann man den zu einer gegebenen Nulllinie entsprechenden Angriffspunkt A bestimmen.

## b) Beauspruchung durch Normal- und Schubspannungen.

Kennt man die drei Hauptspannungen, die im allgemeinen Fall in jedem Punkte eines belasteten Körpers vorkonmen, so lassen sich die auf Seite 66 angegebenen Formeln unmittelbar anwenden. Die Bestimmung der Hauptspannungen erfordert aber im allgemeinen eine komplizierte Berechnung, welche in der Praxis auf viele Schwierigkeiten stöfst.

Für den meist vorkommenden Fall des ebenen Belastungszustandes vereinfachen sich die Formeln derart, das ihre Anwendung leicht wird (vgl. auch Seite 67).

### VIII. Knickfestigkeit.

# a) Eulersche Formel.

Zur Berechnung derjenigen Last P, welche gerade ein Ausknicken des Stabes hervorrufen würde, sind verschiedene Formeln aufgestellt worden, von denen am häufigsten die Eulersche zur Verwendung gelangt. Streng genommen gilt sie nur für sehr schlanke Stäbe, z. B. bei Spitzenlagerung, wenn  $\frac{l}{i} = \frac{\text{Länge}}{\text{Trägheitshalbmesser}} \ge 80$  für Gußeisen, 112 für Schweißeisen, 105 für Flußeisen, 110 für Holz. Für größere Längen wird bei der Knickbelastung die Elastizitätsgrenze nicht überschritten. Wenn man aber, wie üblich, nur  $^{1}/_{4}$  bis  $^{1}/_{5}$  der Knicklast zuläßt, so ist allerdings ein Stab auch bei einer ganz allgemeinen Verwendung der Eulerschen Formel gegen Ausknicken sicher; allein der Sicherheitsgrad ist kleiner als der gerechnete.



Fig. 65. so beträgt die Knicklast nach Euler in folgenden Fällen:

- 1. Ein Ende des Stabes fest eingespannt, das andere frei:  $P=rac{\pi^2}{4}rac{EJ}{l^2}$ ;
- 2. beide Enden frei und in der ursprünglichen Richtung geführt (Grundfall):  $P=\pi^2\,\frac{EJ}{l^2};$
- 3. ein Ende fest eingespannt, das andere in der ursprünglichen Richtung geführt:  $P=2\,\pi^2\,\frac{EJ}{l^2}$ ;
  - 4. beide Enden fest eingespannt:  $P = 4 \pi^2 \frac{EJ}{l^2}$ .

Für  $n^2$  wird hier oft  $\sim 10$  gesetzt.

In den meisten Anwendungen dürfte Fall 2 vorliegen, der auch dann anzunehmen ist, wenn eine Säule auf einem breiten Fuß ruht. Das Verhältnis der Knicklast zur wirklichen Belastung pflegt man anzunehmen: 8 für Gußeisen, 10 für Holz, 5 für Fluß- und Schweißeisen. 1)

Als Knicklänge eines nach Fall 2 zu berechnenden Stabes ist im allgemeinen die geometrische Länge zwischen den theoretischen Knotenpunkten zu setzen. Wird das Resultat dadurch auch zu ungünstig, so er-

 $<sup>^{1)}</sup>$  Es wäre richtiger, nicht die wirklich eintretende Kraft, sondern  $\frac{1}{5}$  Fbzw.  $\frac{1}{14}$  Fbzw. Fals maßgebend für diese Berechnung zu betrachten, wobei Fdie theoretisch erforderliche Querschnittsfläche bedeutet, und die sich ergebende Zahl eine Kraft in tdarstellt. So würde man am einfachsten dem Umstand Rechnung tragen, dafs die einfache Beanspruchung auf Druck nicht Inmer die 8-, bzw. 10-, bzw. 5-fache Sicherheit bedingt.

scheint wohl diese Annahme gerechtfertigt mit Rücksicht auf die eventuelle Ungültigkeit der Eulerschen Formel, sowie auf die etwa vorhandene Exzentrizität der Kraft bzw. Krümmung des Stabes usw. Nur bei besonderer Steifigkeit der anschließenden Glieder kann man bis auf etwa 0,8 l heruntergehen, ein Fall, der bei Windverbänden vielfach vorkommt.

Das in die Berechnung einzuführende Trägheitsmoment ist das kleinste derjenigen, die bei der Ausbiegung des Stabes in Betracht kommen; sollte die Ausbiegung in einer gewissen Richtung nur bei gleichzeitiger Verdrehung der an sich steifen Anschluſsglieder möglich sein, so gilt für diese Richtung der Stab als eingespannt. So sind im allgemeinen Stäbe, die aus einem einzigen Winkeleisen bestehen, nicht nach dem absolut kleinsten Trägheitsmoment zu wählen, sondern nach dem Trägheitsmoment in bezug auf eine parallel zu den Schenkeln liegende Schwerachse.

Ähnlich wie die Eulerschen Formeln wurden folgende abgeleitet, wo P immer die größte in dem Stab vorkommende Druckkraft bedeutet.

- 5. Befestigung wie bei 1, achsiale Last auf der ganzen Länge des Stabes gleichmäßig verteilt (z. B. Eigengewicht):  $P=7.90~\frac{E~J}{l^2}$ ;
- 6. Befestigung wie bei 2, Belastung wie bei 5:  $P=\ 18.75\ \frac{E\ J}{l^2}\ ;$
- 7. Befestigung wie bei 1, Last zunehmend nach dem eingespannten Ende hin, und zwar proportional den Ordinaten einer Parabel, welche dort den Scheitel hat:  $P = 16.2 \frac{E}{I_2} \frac{J}{I_2}$ ;
- 8. Befestigung und Belastung wie bei 2; das Trägheitsmoment sei im allgemeinen J, auf einer kurzen Strecke in der Mitte jedoch J' < J. Alsdann hat man

in der Formel statt l zu setzen: l + l'', wo  $l'' = \frac{J - J'}{l'} l'$ Für l' ist die Länge einzuführen, nach welcher schätzungsweise das volle Trägheitsmoment wieder zur Geltung kommt (Föppl).

- 9. Befestigung und Belastung wie bei 2, außerdem Führung des Stabes in der Entfernung 1/4 l von jedem Ende:  $P = 80.8 \frac{E J}{12}$ .
- 10. Befestigung und Belastung wie bei 2, außerdem Führung des Stabes in der Entfernung 1/3 l von jedem Ende:  $P = 33.5 \frac{E J}{I^2}$
- Ist das Trägheitsmoment des Stabes veränderlich und zwar von beiden Enden nach der Mitte zunehmend, so ist angenähert das maßgebende Trägheitsmoment gleich:  $J_{mittel} + \frac{1}{20} J_{max}$ . Der Wert von  $J_{mittel}$  entspricht der mittleren Ordinate der Kurve, welche die Veränderung von J veranschaulicht. Sinngemäß geändert wird diese Berechnungsart auch für sprungweise veränderliche Querschnitte angewendet.

So ist z. B. ein Stab, der aus zwei, an den Enden übereinander liegenden, in der Mitte auseinander gezogenen [- Eisen besteht, etwa mit dem den Viertelpunkten seiner Länge entsprechenden Trägheitsmomente



12. Damit ein senkrechter Stab durch einen anderen auf seinem Kopf horizontal liegenden als geführt angesehen werden kann (Fig. 66), mufs für diesen sein:  $J = \frac{a^2}{3} \frac{b^2}{E} \cdot \frac{P}{l}$ ; für a = b ist:  $J = \frac{L^3}{48} \cdot \frac{P}{l}$ . Zu dieser Formel gelangt man durch folgende Betrachtung. Wird das obere Ende des senkrechten Stabes von seiner ursprünglichen Achse entfernt, so nimmt der Stab infolgedessen eine gewisse Neigung an, und die Kraft P ruft eine horizontale Komponente  $H = P \frac{f}{l}$  hervor,

die von dem führenden Stab aufgenommen werden soll; die Durchbiegung f desselben erschnet man nach H wohei

berechnet man nach H, wobei sich der obige Wert ergibt. — Ähnlich werden folgende Fälle behandelt.

13. Sind mehrere Stäbe c, d, e.... durch die Kräfte P, Q, R.... auf Druck beansprucht, und an einen unbe-



lasteten durchgehenden Riegel l gelenkig angeschlossen (Fig. 67), so muß dessen Trägheitsmoment bei einfacher Knicksicherheit betragen:

$$J = \frac{a^2 b^2}{3 l E} \left( \frac{P}{c} + \frac{Q}{d} + \frac{R}{e} + \cdots \right)$$

Für die angeschlossenen Stäbe sind alsdann die Längen  $c, d, e \ldots$  maßgebend. Kommt dabei eine Zugkraft vor, so erhält das entsprechende Glied das negative Vorzeichen. Wird der durchgehende Riegel l selbst auch belastet und zwar durch eine Druckkraft S, so ist angenähert:

$$J = \frac{a^2 b^2}{3lE} \left( \frac{P}{c} + \frac{Q}{d} + \frac{R}{c} + \cdots \right) + S \frac{l^2 + ab}{12 E}$$

14. Für komplizierte Fälle von Knickbelastung (veränderliche Achsialkraft, veränderlicher Stabquerschnitt, besondere Art der Stabbefestigung usw.) ist das nachstehende graphische Untersuchungsverfahren zu empfehlen (Original des Verfassers).

Zu einer nach Gutdünken gezeichneten Biegungslinie als Grundlinie berechnet man die Biegungsmomente für eine Anzahl von Punkten unter Berücksichtigung der in den Befestigungs- bzw. in den mittleren Auflagerungspunkten angreifenden Kräfte. Diese Momente vereinigt man zu einer Momentenfläche und zeichnet dazu nach dem auf Seite 251 angegebenen Verfahren die elastische Linie. Ist G die Fläche der Grundlinie. B diejenige der konstruierten Biegungslinie, so ist die vorhandene Knicksicherheit  $k = \frac{\tilde{G}}{\tilde{R}}$ , d. h. es müssen sämtliche Kräfte k-mal größer werden, damit der Stab zum Ausknicken kommt. - Die konstruierte Biegungslinie in diesem Verhältnis reduziert und auf die ursprüngliche Stabachse aufgetragen, gestattet einen Überblick über die Richtigkeit der angenommenen Grundlinie. Ist die Übereinstimmung beider Linien nicht befriedigend, so kann man auf grund der ermittelten Biegungslinie eine neue Untersuchung vornehmen. ist eine solche entbehrlich. (Vgl.Z.d. V.d. I. 1898, S. 1436).

### b) Formel von Schwarz-Rankine.

Die zulässige Belastung wird gegeben durch:

$$P = F \frac{\sigma}{1 + \alpha \left(\frac{l}{\epsilon}\right)^2}$$

Hierin bedeuten:

F den Querschnitt des Stabes,

σ die zulässige Beanspruchung auf Druck,

l die Stablänge,

i den Trägheitshalbmesser.

Der Koeffizient α wird angenommen zu 0,00016 für Gußeisen, 0,00008 für Schweiß- und Flußeisen, 0,00015 für Holz. — Zu bemerken ist, daß die nach dieser Formel ermittelten Werte mit den Ergebnissen der direkten Versuche nicht gut übereinstimmen.

### c) Formel von Tetmajer.

Für den Grundfall ist die Knicklast:

$$P = a F \left( 1 - b \frac{l}{i} + c \frac{l^2}{i^2} \right).$$

Für die Koeffizienten a und b gelten folgende Werte auf  $t/cm^2$  bezogen:

Für Holz . . . . . . . . 
$$a = 0.29$$
;  $b = 0.00662 = \frac{1}{151}$ ;  $c = 0$ 

» Schweißeisen . . . 
$$a = 3.03$$
;  $b = 0.00426 = \frac{1}{235}$ ;  $c = 0$ 

» Flufseisen weich . 
$$a = 3,10$$
;  $b = 0,00368 = \frac{1}{272}$ ;  $c = o$ 

hart . . 
$$a = 3.21$$
;  $b = 0.00361 = \frac{1}{277}$ ;  $c = 0$ 

» Guíseisen . . . . . 
$$a = 7,76$$
;  $b = 0,1546$ ;  $c = 0,00007$ .

Diese Formel wurde aus zahlreichen zuverlässigen Versuchen abgeleitet; es erscheint daher zulässig, bei ihrem Gebrauch eine kleinere Sicherheit anzunehmen als bei der Eulerschen, etwa 4-fache statt 5-fache. Auch darf man beim Anschluss an sehr steise Glieder die Knicklänge etwa 0,8 annehmen, sogar 0,5 der theoretischen Stablänge, wie aus den Versuchen von Tetmajer hervorgeht.

Der Unterschied in den Resultaten, je nach Benutzung der verschiedenen Formeln, geht am besten aus einem Beispiel hervor.

Ein Stab von 450 cm Länge sei mit 50 t belastet; die zulässige Druckbeauspruchung beträge 1,0 t/cm<sup>2</sup>.

Nach der Eulerschen Formel ergibt sich das erforderliche Trägheitsmoment bei 5-facher Sicherheit zu: J=2490 cm<sup>4</sup>. — Das kreuzförmige Profil, aus 2  $\lfloor$  130·15 bestehend, hat  $J=2(574+4,25^2\cdot37)=2484$  cm<sup>4</sup>, bei einer Querschnittsfläche von F=74 cm<sup>2</sup>.

Nach Tetmajer, Flufseisen vorausgesetzt, ist die Knicklast 164 t, die Sicherheit also 3.28-fach.

Nach Rank Ino ist die Tragfähigkeit 73,5 t. Hiernach könnte also der Stab 47% mehr Last tragen, während in der Tat die Sieherheit nur etwa 3½-fach ist.

# d) Praktische Angaben.

In der Praxis rechnet man, wie bereits erwähnt, meistens nach der Eulerschen Formel; sie ergibt in dem Grundfall, bei Anwendung von Flufseisen mit  $E=2150 \text{ t/cm}^2$  und 5 facher Sicherheit für das erforderliche Trägheitsmoment den Ausdruck:  $J=2,36 Pl^2$  (l in m, J in cm<sup>4</sup> und P in t).

Genietete Profile behandelt man, solange das Trägheitsmoment konstant ist, wie einfache Walzprofile; die Nietlöcher werden nicht abgezogen, wenn die Abschwächung  $12~^0/_0$  nicht übersteigt.

Als freie Knicklänge (kurzweg freie Länge) bezeichnen wir diejenige Länge eines Stabes, bei welcher er (nach der Eulerschen Formel) eine 5 fache Sicherheit gegen Ausknicken aufweist, unter der Annahme einer Druckkraft, die in einem bestimmten Verhältnis zur Querschnittsfläche steht. Also im allgemeinen:  $l=\frac{100~i}{\sqrt{2,36~\sigma}}$ 

wo  $i=\sqrt{\frac{J}{F}}$  den Trägheitshalbmesser bedeutet. Mit  $\sigma=1$  t/cm² ist l=65 i. Hier sind l und i in cm ausgedrückt.

Werden zwei Profile, z. B. zwei □-Eisen durch Gitter oder Querplatten miteinander verbunden, um ein knicksicheres Glied zu bilden, so darf die Entfernung der Verbindungen niemals größer als 65 i sein, wo für i der kleinste Trägheitshalbmesser eingeführt wird. Im allgemeinen findet man diese Entfernung etwa 50 i. Wird die Verbindung durch Querplatten hergestellt, so müssen diese durch mindestens zwei Niete mit jedem Profil verbunden werden; es ist besonders wichtig, daßs sie bei den Enden des Stabes gut angeschlossen sind, also möglichst mit drei Nieten auf jeder Seite.

Bei Vergitterungen muß man auf die freie Knicklänge der Gitterstäbe Rücksicht nehmen. Bei Flacheisen ist  $i=\frac{s}{\sqrt{12}}=0,289~s$  (wo s= Eisenstärke), also  $l=18,8~s\sim19~s$ . Können die Stäbe als eingespannt betrachtet werden, so ist l doppelt so groß, d. i.

 $l = 37.6 \, s$ . — Näheres über vergitterte Stäbe siehe Kap. 77.

Der Materialaufwand zur Herstellung der erforderlichen Knicksicherheit wird sehr verschieden, je nach der Wahl des Profils.

Bezeichnet  $\varphi$  das Verhältnis der erforderlichen Querschnittsfläche für einfachen Druck zur tatsächlich verwendeten wegen der Knicksicherheit, so ist z. B. für einen Stab von 600 cm Länge bei 26 t Belastung und einer zulässigen Druckbeanspruchung von 1,0  $\eta$ cm²:

| 1 Rohr, 0,8 cm stark, $d = 200$ , $d_1 = 184$ mm |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 2 - 180 · 15 (1 cm Zwischenraum                  | <br>q = 2.85            |
| 4 = 110 - 12 (Futter 1 cm stark                  | <br>q = 4,69 mit Futter |
| $2 \supset NP$ 18, $J_x = J_y$                   |                         |
| 2 II N P 17                                      | <br>q = 1.91            |
| 4 Quadranteisen N P 7 1/2                        | <br>y = 3.08            |
| 2 Belageisen N P 11 (Futter 1 cm)                | <br>q=2,17 mit Futter   |

### e) Knicksicherheit eines auf Biegung beanspruchten Stabes.

Auf einem prismatischen Stab sollen außer einer achsialen Druckkraft noch senkrecht zu seiner Längsrichtung Kräfte wirken, welche ihn auf Biegung beanspruchen; die Befestigung des Stabes entspreche dem Grundfall.

Es bezeichne:

M das Biegungsmoment infolge der normalen Belastung,

P die achsiale Druckkraft,

d die Gesamtdurchbiegung des Stabes,

*n* die Knicksicherheit nach der Eulerschen Formel, also  $n = \frac{2.12 \ J}{P \ I^2}$  (wo *i* in cm, *P* in t und

l in m einzusetzen sind).

Das Maximalmoment in der Mitte ist:

$$M' = M + P \delta$$
.

Berechnet man  $\delta$  aus der Momentenfläche unter der Annahme einer parabolischen Biegungslinie<sup>1</sup>), und

<sup>)</sup> Die Form der Biegungslinie weicht so wenig von einer Parabel ab, daß diese Annahme ohne weiteres statthaft ist und sich aus praktischen Gründen empfiehlt. Für den Grundfall führt sie zum Wert  $P = \frac{48}{5} \cdot \frac{EJ}{2}$ , etwa um 3% zu klein.

führt man für EJ den sich aus der Eulerschen Formei ergebenden Wert ein (annähernd EJ=n  $\frac{5}{48}$  P  $l^2$  bei n facher Sicherheit), so gelangt man zu folgenden einfachen Formeln:

- 1. Wenn M durch eine gleichmäßig verteilte Last hervorgerufen wird, so ist:  $M' = M \frac{n}{n-1}$ , und die Durchbiegung:  $\delta = \frac{M}{P} \cdot \frac{1}{n-1}$ .
- 2. Ist M die Folge einer Last in der Mitte, so wird:  $M' = M \frac{5 n 1}{5 (n 1)}.$

Die Durchbiegung ist: 
$$\delta = \frac{4}{5} \frac{M}{P} \cdot \frac{1}{n-1}$$
.

Die Koeffizienten für M sind in den beiden Fällen so wenig verschieden, daß man in jedem anderen nach Gutdünken interpolieren kann (bei n=5 ist der Unterschied für M' nur  $4\,{}^0/_0$ ).

### f) Exzentrische Druckbelastung.

Wird ein prismatischer Stab (im Grundfall) parallel zu seiner Achse durch eine Druckkraft P beansprucht, die nicht im Schwerpunkt der Endquerschnitte, sondern um a exzentrisch angreift, so hat er aufser der achsialen Belastung noch das Moment M=Pa  $\frac{5n+1}{5(n-1)}$  auszuhalten, wo  $n=\frac{2,12}{PP}$ ; die Durchbiegung beträgt  $\delta=\frac{6}{5}\cdot\frac{a}{12}$ 

Es soll z. B. ein Stab, 140 cm lang, eine Druckkraft von 12 t übertragen. Wählt man dazu ein Winkeleisen 80·8, mit einem 10 mm starken Blech angeschlossen, so ist n=6.5; die Exzentrizität beträgt 2,7 cm, und das Moment wird M=39.5 tem. Demmach findet man die Spannung:

$$\sigma = \frac{12.0}{12.3} + \frac{39.5}{72} 2.2 = 0.97 + 1.21 = 2.18 \text{ t/cm}^2$$

welche entschieden zu hoch ist. Die Durchbiegung würde 0,59 cm betragen, wäre also nicht so auffallend, daß man dadurch auf die ungenügende Dimensionierung könnte aufmerksam gemacht werden.

Wählt man ein Winkeleisen 100 · 10, so ist n=16, a=3.3 cm und M=42.5 tem.  $a=\frac{12.0}{19.2}+\frac{42.5}{177}$  2.8 = 0.63 + 0.67 = 1.30 vcm²,  $\delta=0.26$  cm.

Diese Ergebnisse sind eher befriedigend. Der Materialaufwand beträgt  $\varphi=1.6$ .

Für ein  $\square$ -Eisen N P 16 hätte man: n = 7, 7, a = 2, 3 cm, M = 32, 5 tcm  $a = \frac{12,0}{24} + \frac{32,5}{34} \cdot 1, 8 = 0, 5 + 0, 69 = 1, 19$  t/cm².

Durchbiegung 0,41 cm, Materialaufwand q = 2,00.

Bei zentrischer Befestigung genügen  $2 \, \lfloor \, 50 \, \cdot 7 \,$  kreuzförmig miteinander verbunden; hier ist die Knicksicherheit n=7,2-fach, und die Beanspruchung:  $a=\frac{12,0}{12,0}=0,90$  t/cm²,  $\varphi=1,12$ .

Hieraus ersieht man, daß exzentrische Anschlüsse hohe Nebenspannungen hervorrufen und zu nicht unbedeutender Materialverschwendung führen; es erscheint deshalb geboten, sie nach Möglichkeit zu vermeiden, besonders bei gedrückten Stäben. Eine Ausnahme bilden schwach belastete Glieder, bei denen aus anderen Gründen eine Materialverschwendung unvermeidlich ist. (Vgl. auch Kap. 82.)

Der Einflus des exzentrischen Anschlusses kann nur in dem Fall vernachlässigt werden, in welchem an jedem Ende eine Einspannung anzunehmen ist.

### 20. Grundsätze der geometrischen Bewegungslehre.

Wenn eine beliebig geformte starre Scheibe sich in ihrer Ebene bewegt, so kann man die von den einzelnen Punkten beschriebenen Bögen, wenn sie sehr klein sind, als Kreisbögen betrachten, welche alle denselben Mittelpunkt haben; derselbe heißt der augenblickliche Drehpunkt oder Pel und wird gefunden, indem man die Normalen zur Bahn von zwei beliebigen Punkten der Scheibe bis zu ihrem Schnitt zieht. Die Normale zur Bahn irgendeines dritten Punktes ist die Gerade, die ihn mit dem augenblicklichen Drehpunkt verbindet.

Die Geschwindigkeiten der einzelnen Punkte verhalten sich zueinander wie die Entfernungen von dem augenblicklichen Drehpunkt und stehen senkrecht zu den Verbindungsgeraden, die deshalb auch den Namen »senkrechte Geschwindigkeiten« führen.

Beispiel 1. Im gelenkigen Stabzug CABD (Fig. 68) ist P der augenblickliche Drehpunkt für den StabAB.



Die Geschwindigkeiten von A
und B verhalten sich wie PA
zu PB. Aus der Gleichung der
Arbeit folgt, daß die zwei Kräfte
R und S sich im Gleichgewicht
halten, wenn ihre Projektionen
auf die Senkrechten zu AP bzw.
BP sich wie PA zu PB ver-

halten, d. h. im umgekehrten Verhältnis der senkrechten Geschwindigkeiten. Die Kraft T müßte unendlich groß sein, um der Kraft R oder S das Gleichgewicht zu halten, weil erstere durch P geht.

Ähnliche Gesetze gelten für alle Punkte, welche mit dem Stab  $A\ B$  starr verbunden sind.

Diese Betrachtungen setzen uns in den Stand, sofort zu beurteilen, ob die Führung einer Scheibe eine richtige ist, ob ferner die Verbindung mit gewissen festen Punkten genügt, um die Stabilität zu sichern und schließlich die Kräfte zu ermitteln, welche einer gegebenen Führung der Scheibe entsprechen.

Z. B. würde die Verbindung eines dritten Punktes von A B mit einem festen Punkt nicht genügen, um jede Bewegung des Stabes zu hindern, wenn die Verbindungsstange durch P ginge, denn eine Drehung um P wäre noch immer möglich.

Beispiel 2. Zwei Brücken, A und B (Fig. 69), sind auf den Wänden C D, E F und G H aufgelagert. Jede Wand ist als eine starre Scheibe zu betrachten, ebenfalls die beiden Brücken, bei welchen der Windverband durchgeführt ist, derart, dafs ein einziges starres System A B entsteht. Die horizontale Auflagerung des Systems A B ist genügend, denn es kann sich nicht gleichzeitig um  $P_1$  und um  $P_2$  drehen. Es fragt sich, wie sich die

horizontale Kraft W auf die drei Tragwände verteilt. Man hat nur nötig, die Kraft W in drei Komponenten zu

zerlegen, welche die Richtungen der drei Tragwände haben; man verlängert ihre Wirkungslinie bis zum Schnitt K mit E F, zerlegt sie nach K  $P_1$  und K  $P_2$ , und schließlich zerlegt man die Komponente K  $P_2$  nach den Richtungen  $P_2$  C und  $P_2$  G.

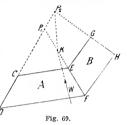

Man kann auch das Mo-

ment der Kraft W in bezug auf  $P_2$  gleich dem Moment der Komponente EF setzen, wodurch sich diese ermitteln läfst; ähnlich verfährt man für die beiden anderen Tragwände.

Sind mehr als drei Tragwände vorhanden, so ist die Aufgabe statisch unbestimmt.

Besonders nützlich ist diese Theorie für die Ermittelung von Einflufslinien.

# 21. Definition und Erklärung der Einflufslinien.

Eine Linie, deren Ordinaten die Größe eines Momentes, einer Querkraft, einer Auflager- oder Stabkraft, oder einer ähnlichen Funktion darstellen, für den Fall, daß eine Last gleich eins auf dem Bauwerk von einem Ende zum anderen wandert, heifst die Einflußlinie dieser Funktion. Man erhält sie, indem man den Wert der Funktion unter der Stelle aufträgt, wo die Last sich befindet. Die Fläche, welche die Einflußlinie mit ihrer Nullinie einschließt, heißst die Einflußlinie mit jehört entweder eine Einheit, durch welche die Ordinaten zu dividieren sind, oder ein Multiplikator, mit welchem sie multipliziert werden.

Die Einflusslinien statisch bestimmter Systeme bestehen immer aus Geraden: diejenigen statisch unbestimmter aus Kurven bzw. aus Polygonen, welche in Kurven eingeschrieben sind.

Um den Wert einer Funktion mit Hilfe der betreffenden Einflusslinien zu bestimmen werden die Ordinaten unter den Einzellasten mit deren Größen multipliziert und die Produkte addiert; schliefslich führt man noch die Einheit oder den Multiplikator ein. Für eine gleichmäßig verteilte Last vt/m multipliziert man einfach die in Betracht kommende Einflussfläche mit n. und führt nachher die Einheit bzw. den Multiplikator ein; unregelmäßig verteilte Last wird am besten durch eine Reihe von Einzellasten ersetzt.

Ist ein Bauwerk nicht mit einer Einzellast, sondern mit einem Kräftepaar in einem bestimmten Punkt belastet, und soll mit Hilfe einer Einflusslinie der entsprechende Wert einer Funktion (Moment oder Kraft,



oder Verschiebung eines Punktes, o. dgl.) ermittelt werden, so multipliziert man das Moment des Kräftepaares mit der trigonometrischen Tangente der Neigung der Einflusslinie unter dem Angriffspunkt. Selbstverständlich muß dieses Produkt durch die betreffende Einheit dividiert werden.

Beispiel: Für den in Fig. 70 skizzierten Bogenträger mit Kämpfergelenken sei die Einflufslinie des Horizontalschubes H bekannt. Ein in C angreifendes Moment erzeugt:  $H_M = M \operatorname{tg} q$ .

Für die numerische Berechnung dieses Ausdruckes kommt noch die Einheit der Einflußlinie in Betracht. Es sei für die Zeichnung der Mafsstab 1:300, für die H-Linie 2 cm = 1 t und das Moment sei in tm ausgedrückt.

Eine Ordinate von 1 cm ist gleich  $\frac{1}{2}$  t, und eine Abszisse von 1 cm ist gleich 300 cm, d. h. 3 m; hat man tg  $\varphi=1$  gemessen, so ist der wahre Wert  $\frac{1/2}{3}=\frac{1}{6}$ , die Einheit also 6; folglich muß das Produkt M tg  $\varphi$  durch 6 dividiert werden; H ergibt sich dabel in t.

Einzellasten, die auf einer Strecke liegen, für welche die Einflusslinie aus einer Geraden besteht, dürfen zu einer einzigen Last vereinigt werden, welche im Schwerpunkt der Gruppe liegt.

Die Vorteile der Berechnung mit Einflusslinien bestehen in der Übersichtlichkeit und Leichtigkeit der Kontrolle, die Nachteile in der Umständlichkeit und dem Umweg.

Für Systeme mit wechselnder Gliederung (wie z. B. Träger mit schlaffen Gegendiagonalen) sind die Einflufslinien oft nicht brauchbar.

# 22. Prinzip der Arbeit.

Das Produkt aus einer Kraft mit der in ihrer Richtung gemessenen Verschiebung ihres Angriffspunktes heifst ihre Arbeit und wird als positiv gerechnet, wenn die Verschiebung in demselben Sinne geschieht, wie die Kraft wirkt. Die Arbeit eines Momentes ist das Produkt des Momentes mit dem Winkel (in Bogenmaß gemessen), um welchen sich ein Teil des Körpers gegenüber dem anderen unter der Wirkung dieses Momentes dreht.

Befindet sich ein starrer Körper unter der Wirkung mehrerer Kräfte im Gleichgewicht, und erteilt man ihm eine Bewegung, welche den Umständen entsprechend möglich ist, so ist die Summe der Arbeit sämtlicher Kräfte bzw. Momente gleich Null. Dabei sollen alle Bewegungen so klein sein, daß die Wirkungsart aller Kräfte bzw. Momente auch nach der Verschiebung als unverändert gelten können.

Da diese Bewegungen im allgemeinen nur gedacht sind, so nennt man sie oft die virtuellen Verrückungen und die entsprechende Arbeit die virtuelle Arbeit.

Auf das Prinzip der Arbeit gestützt, kann man die Form aller Einflufslinien ermitteln.

Zu diesem Zwecke erteilt man dem System eine solche Bewegung, daß die Kraft (bzw. das Moment) für welche die Einflufslinie gesucht wird, eine leicht zu rechnende Arbeit leistet. Dabei wird es oft nötig sein, an dem Bauwerk gedachte Änderungen vorzunehmen; damit z. B. bei einem vollwandigen Träger ein Moment in einem bestimmten Querschnitte eine Arbeit leisten kann (Drehung des rechts von dem Querschnitt gelegenen Teiles gegen den linken), denkt man sich in diesem Punkt ein Gelenk eingeschaltet; bei einem Fachwerk muß der Stab, für dessen Spannkraft die Einflufslinie gesucht wird, durchgeschnitten werden usw.

Nun stellt man die Arbeitsgleichung auf, aus welcher nach dem Zusammenhang der Verschiebungen der Angriffspunkte der einzelnen Kräfte die Form der Einflußlinie bestimmt wird.

Es ist ohne weiteres klar, das innerhalb einer starren Scheibe die Einflusslinie eine gerade sein muss; denn die Bewegung ist immer eine Drehung um einen festen Punkt, folglich sind die Verschiebungen aller Punkte den Ordinaten einer Geraden proportional.

#### 23. Einflußlinien für den einfachen Balken.

a) Einflufslinie einer Auflagerkraft. Denkt man sich die Stütze A (Fig. 71) beseitigt, und läfst an deren Stelle die Auflagerkraft R wirken, so vollzieht der Balken eine kleine Drehung um B, die man stark verzerrt zeichnet. Die Kraft R leistet die Arbeit  $+R\cdot A$   $A_1$ , irgendeine Last P leistet:  $-P\cdot \tau$ . Nach dem Prinzip der Arbeit ist

 $R \cdot A A_1 - P \eta = o$ , also  $R = P \frac{\eta}{A A_1}$ . Hiernach ist

die Gerade  $A_1B$  die gesuchte Einflusslinie, zu welcher die Einheit AA1 gehört. Da die Größe dieser Strecke, welche die Kraft 1 darstellt, vollkommen willkürlich ist, so wählt man sie derart, dass die Division bequem wird,



z. B. 10 cm. Ein ähnliches Verfahren ist anwendbar in dem Fall, daß die Auflagerkraft von der Belastung eines Systems von einfachen Balken abhängig ist.

b) Einflusslinie für das Moment in einem beliebigen Querschnitte. Denkt man sich in C (Fig. 72) ein Gelenk

eingeschaltet und ein Moment wirkend, so wird der Balken um einen Winkel o Damit die Aufgeknickt. lagerreaktionen keine Arbeit leisten, führt man den Träger durch eine Drehung um A wieder auf seine Stützen A und B zurück. Die endgültige Lage des Trägers ist durch die Schraffierung hervorgehoben.

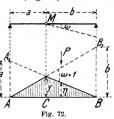

Die Arbeitsgleichung lautet:

 $M \omega - P \eta = 0$ , oder  $M = \frac{P \eta}{\omega}$ . Die geknickte Linie ist also die Einflusslinie. Es ist zu beachten, dass die Höhen in den Figuren immer stark verzerrt sind; der Winkel ω soll in der Tat unendlich klein sein; alsdann ist in Bogenmaß:  $\omega = \frac{BB_1}{CB} = \frac{AA_1}{AC}$ , folglich  $M = P \eta \frac{A C}{A A_1}$  bzw.  $= P \eta \frac{B C}{B B}$ . Macht man nun  $\omega = 1$ , also  $AA_1 = AC$  und  $BB_1 = BC$ , so ist einfach  $M = P \eta$  Es ist auch:  $y = B B_1 \frac{AC}{AB} = \omega \frac{BC \cdot AC}{AB}$ 

Vianello, Der Eisenbau,

wodurch ein anderes Mittel zur Konstruktion der Einflusslinie gegeben wird. Für die Praxis empfiehlt es sich,  $\omega > 1$  zu wählen, etwa = 2 oder = 5.

c) Einflusslinie für die Querkraft in einem beliebigen Querschnitt eines Trägers mit parallelen Gurtungen. Die Wirkung einer Querkraft ist eine parallele Verschiebung eines Querschnittes gegenüber dem nächsten (unendlich



nahen). Schneidet man den Träger in C durch (Fig. 73), so wird die Querkraft den linken Trägerteil gegen den fest gedachten rechten Teil verschieben. Ist die Querkraft negativ, also nach unten gerichtet, so wird der linke

Trägerteil sich senken; führt man A und B durch eine Drehung in ihre ursprüngliche Lage zurück, so daß die Auflagerreaktionen keine Arbeit leisten, so erhält man die Einflußlinie AEFB. Die Einheit ist  $FE = AA_1 = BB_1$ . Die Geraden  $A_1B$  und  $AB_1$  sind parallel.

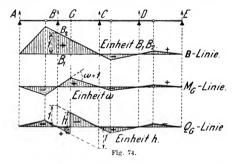

Wie man die Einflusslinien für einen Gerberschen Balken ermittelt, braucht nicht weiter auseinandergesetzt zu werden. In Fig. 74 sind die Einflusslinien für den Auflagerdruck B und für das Moment und die Querkraft in G dargestellt. (Vgl. auch Seite 123.)

#### 24. Der einfache Balken.

Mit diesem Namen bezeichnet man einen geraden Balken, dessen beide Enden einfach gestützt sind.

Das Moment für einen Querschnitt ist die Summe der Momente aller auf einer Seite desselben liegenden Kräfte in bezug auf den Schwerpunkt des Querschnittes selbst.

Die Querkraft für einen Querschnitt ist die Summe aller auf einer Seite desselben liegenden Kräfte, auf den Querschnitt selbst projiziert.

Die Normalkraft ist die Summe aller auf einer Seite des Querschnitts liegenden Kräfte, auf eine Normale zum Querschnitt projiziert.

Da für die Konstruktion die Momente und die Querkräfte maßgebend sind, so ist es zweckmäßig, die größten ermittelten Werte als Ordinaten über den betreffenden Querschnitten aufzutragen und so die Diagramme zu zeichnen.

#### a) Rechnerische Behandlung.

Man ermittelt zuerst die Auflagerreaktionen nach dem Satze, daß für den Gleichgewichtszustand die Summe der Momente aller äußeren Kräfte in bezug auf irgendeinen Punkt der Ebene

gleich Null sein muß. Schreibt man die Momente in bezug auf B (Fig. 75), so erhält man die Auflagerkraft in  $A = \frac{\sum Pa}{l}$ ; diese Kraft

$$\begin{array}{c|c}
P_1 & P_2 & P_3 & P_3 \\
\hline
P_4 & P_5 & P_5 & P_5 \\
\hline
P_5 & P_5 & P_5 & P_5 \\
\hline
P_6 & P_5 & P_5 & P_5 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_7 & P_5 & P_5 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_7 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 & P_8 & P_8 & P_8 \\
\hline
P_8 & P_8 &$$

gilt als positiv, wenn sie ein Druck ist. Ähnlich berechnet man B; man kann aber auch einfach setzen: B = P - A.

Für irgendeinen Querschnitt, z. B. C, ergibt sich nun die Querkraft:  $Q = A - P_1 - P_2$ .

Man nimmt sie gewöhnlich als positiv an, wenn sie auf der linken Seite von unten nach oben, oder auf der rechten Seite von oben nach unten wirkt.

Das Moment in C (Fig. 76) ergibt sich aus der Summe der Momente aller Kräfte auf einer Seite von C. also:  $M_C = A c - P_1 p_1 - P_2 p_2; \text{ es}$ wird als positiv angenommen, wenn unter seiner Wirkung bei

Einschaltung eines Gelenkes in C jeder Teil des Balkens sich nach oben dreht.

Es ist stets zulässig, alle Kräfte, welche innerhalb einer beliebigen Strecke liegen, durch ihre Mittelkraft zu ersetzen, was besonders bei stetig verteilter Last die Berechnung erleichtert.

Bei stetig veränderlicher Last kann man sich helfen, indem man sich den Balken in kleine Teile geteilt denkt und für jeden derselben die Belastung in dem Mittelpunkt konzentriert annimmt; sind die Teile ziemlich groß, so kommt für jeden der Schwerpunkt der darauf liegenden Last in Betracht.

Bei veränderlicher Belastung ist es wichtig, die größten Querkräfte bzw. Momente zu berechnen.

Die Querkraft ist am größten, wenn die stetig verteilte Last nur den Teil zwischen dem betrachteten Querschnitt und einem der Lager deckt; je nachdem der rechte oder der linke Teil belastet ist, hat die Querkraft das Vorzeichen + oder -.

Das Moment ist stets am größten, wenn der ganze Balken belastet ist. Hat man eine Reihe von Einzellasten, so wird das Moment in einem bestimmten Querschnitt zum Maximum, wenn eine Last, meistens die schwerste, auf ihm selbst liegt, und die übrigen so verteilt sind, dass die beiden Teile des Trägers rechts und links vom Querschnitt denselben Wert des Quotienten  $\frac{\text{Summe der Lasten}}{\text{Länge}} \text{ aufweisen, also wenn } \frac{\Sigma P}{a} = \frac{\Sigma Q}{b} \text{ ist.}$ 

Länge

Ist die Reihenfolge der Lasten eine bestimmte und unveränderliche, so kann man durch folgende einfache Kon-

struktion die ungünstigste Laststellung finden (Fig. 77). Man trägt die Lasten der Reihe nach auf eine beliebige durch A gehende Gerade auf und zieht MN/BD. Der Punkt N bestimmt die Last S, welche über M liegen muß.



Wird nur das größte er Momente gebraucht.

so bestimmt man zuerst den Querschnitt, an dem es auftritt; derselbe liegt unter einer der schwersten Lasten und ist von Trägermitte ebensoweit entfernt wie die Trägermitte vom Schwerpunkt des Lastensystems.

In dem Punkt, wo das Moment seinen größten Wert erreicht, wechselt die Querkraft ihr Vorzeichen; bei stetiger Belastung muß sie dort den Wert Null aufweisen.

Diese allgemeine Eigenschaft wird häufig benutzt, um das größte Moment rechnerisch zu bestimmen und zwar sowohl bei stetiger Belastung wie bei Einzellasten, und in dem Fall, daß beide Belastungsarten gleichzeitig vorkommen. Von einer der Auflagerkräfte ausgehend, zieht man der Reihe nach so viele Lasten ab, bis ein Wechsel im Vorzeichen eintritt. In diesem Punkt tritt das größte Moment auf, welches dann besonders durch Rechnung bestimmt wird.

Soll gleichzeitig der Einflus der ständigen Last und mehrerer Einzellasten berücksichtigt werden, so schreibt man die Gleichung, welche die oben angegebene Bedingung für das Maximum nach der Lage des Schwerpunktes ausdrückt, und bestimmt danach die Lage der beweglichen Lastengruppe. Eine solche Untersuchung wird jedoch nur ausnahmsweise nötig sein; es genügt fast immer, das größte Moment infolge der ständigen Last zu demjenigen der beweglichen Lasten zu addieren.

## b) Graphische Behandlung.

#### 1. Einzellasten.

Man konstruiert das Kräftepolygon (Fig. 78), indem man die Kräfte  $P_1, P_2, P_3 \ldots$  der Reihe nach aufträgt; nun projiziert man die Punkte 0, 1, 2, 3  $\ldots$  von einem



Fig. 78.

beliebigen Punkt  $\theta$  und zieht die Geraden I, II, III, IV... parallel zu den betreffenden durch  $\theta$  gehenden Strahlen. Die Schlufslinie verbindet die Schnitte der Endseiten mit den Stützvertikalen. Zieht man durch  $\theta$  eine Parallele zur Schlufslinie, so sind die beiden Auflagerkräfte  $\theta$ 4 und  $\theta$ 6 bestimmt.

Die Ordinaten des Seilpolygons (im Maßstab der Zeichnung gemessen) multipliziert mit der Polentfernung H (im Kräftemaßstab gemessen) liefern die Momente.

Durch Projektion der Punkte 0, 1, 2, 3 . . . . auf die Kräftevertikalen erhält man das schraffierte Diagramm der Querkräfte. Der Angriffspunkt einer Querkraft liegt im Schnittpunkte der zugehörigen Seilpolygonseite mit der Schlusslinie.

Um das Seilpolygon mit horizontaler Schlußlinie zu erhalten, zieht man durch R eine Wagerechte bis zum

Schnitt mit der Senkrechten durch O; mit diesem Schnittpunkt als Pol wiederholt man die Konstruktion. Bequemer ist die Auftragung aller Ordinaten mit einem Zirkel von einer Horizontalen aus oder die Konstruktion einer affinen Figur (Seite 31).

### 2. Stetige Belastung.

Man zerlegt die Belastungsfläche durch Vertikalen in Streifen (nicht zu schmal), läfst in deren Schwerpunkten

die entsprechenden Gewichte angreifen und zeichnet wie oben das Seilpolygon sowie das Diagramm der Querkräfte (Fig. 79). Die Seiten des ersteren sind Tangenten an dem Diagramm der Momente, und zwar liegt jedesmal der Berührungspunkt unter der Trennungslinie zweier Streifen. Auf denselben Verti-



kalen liegen auch die Punkte des Diagramms der Querkräfte. Ist innerhalb eines Streifens die Belastung konstant, so ist für diesen Teil das Diagramm der Momente durch eine Parabel, das Diagramm der Querkräfte durch eine Gerade begrenzt.

# 3. Partielle gleichmäßige Belastung.

Die Anwendung des allgemeinen Verfahrens führt zu folgender Konstruktion. Man denkt sich die ganze Last im Mittelpunkt der belasteten Strecke konzentriert und konstruiert das Momentendiagramm, welches für den belasteten Trägerteil nach einer Parabel abgerundet wird (Fig. 80). Die letztere ist durch die Tangenten  $A C_1$  und  $C B_1$  und die Berührungspunkte E und F be-

stimmt. Die Strecke CG wird durch die Parabel halbiert. Das Diagramm der Querkräfte wird mit Hilfe der Auflagerkräfte konstruiert, wie aus der Figur ersichtlich.



Dem Nullpunkt desselben

B entspricht ein Vorzeichenwechsel der Querkraft und
das größte Moment in dem
Balken.

Bei voller gleichmäßiger Belastung ist das Momentendiagramm eine Parabel mit der Pfeilhöhe <sup>1</sup>/<sub>8</sub> pl<sup>2</sup> und das Diagramm der Querkräfte

eine Gerade mit den Endordinaten + 1/2 pl bzw. 1/2 pl. Wenn aber die Last von einem Ende des Balkens anfangend eine beliebige Strecke desselben decken kann, so sind die größtmöglichen Querkräfte durch die Ordinaten einer Parabel dargestellt, die unter B ihren Scheitel hat und unter A die Strecke 1/2 pl abschneidet. Die Parabel kann als Grenze des A-Polygons (Seite 105) betrachtet werden.

### 3. Bewegliche Lasten.

Zur Ermittelung der gröfsten Momente bei einer gegebenen Reihe von beweglichen Lasten zeichnet man das Seilpolygon nur einmal (Fig. 81) und verschiebt



den Träger so, daß der Querschnitt C, für welchen das größte Moment gesucht wird, über einer der schwersten Lasten liegt, während die übrigen die beiden Teile

des Balkens proportional ihrer Länge belasten (vgl. S. 100); alsdann zieht man von den Enden A und B die Senkrechten bis auf das Seilpolygon und danach die Schlufslinie; der Pfeil unter C bestimmt das gesuchte Moment. Diese Untersuchung wird für einige Laststellungen

durchgeführt, und schliefslich werden die Ergebnisse miteinander verglichen.

Zur Ermittelung der größten Querkräfte benutzt man das sog. A-Polygon. Man trägt den Lastenzug in umgekehrter Folge (Fig. 82) mit der ersten Last in B

auf und vereinigt die Lasten  $P_1, P_2, P_3 \dots$  auf einer Senkrechten durch A zu einem Kräftezuge: alsdann zeichnet man hierzu mit B als Pol ein Seilpolygon. Für den beliebigen Querschnitt C liefert die Ordinate f den Wert der



Reaktion in A, wenn die erste Last  $P_1$  in C liegt und die andern, soweit sie auf dem Balken Platz haben, in der gegebenen Reihe folgen. Die Strecke AD ergibt den größten Auflagerdruck auf A.

Für den Fall, dass die Belastung eine indirekte ist, also erst durch Zwischenträger auf die Hauptträger nach dem Gesetz des einfachen Balkens übertragen wird, braucht man im Momentendiagramm nur die Ecke des Seilpolygons durch eine Gerade zu brechen, wie aus Fig. 83 ersichtlich.



Bei Trägern mit verhältnismäfsig großer Entfernung

der Querträger geschieht es oft, dass die größte Querkraft unter einem Stützpunkt vorkommt, die erste wenn Last schon links von ihm und die zweite Last darüber In diesem Falle ist eine besondere Unter-



suchung nötig (Fig. 84). Man stellt wie beim ganzen Balken in den Einzelfeldern den Lastenzug so, daßs  $P_1$  über dem Anfang des Feldes liegt, zieht die den Lasten  $P_1$ ,  $P_2$ ... entsprechenden Senkrechten, nimmt die Polentfernung = Feldweite und zeichnet das punktierte kleine Seilpolygon. Es erübrigt nur festzustellen, ob die Ordinate des A-Polygons über C oder eine Ordinate zwischen den beiden Seilpolygonen (welche naturgemäßs mit einer Ecke zusammenfallen muß) größer ist; diese stellt die gesuchte Querkraft  $Q_{max}$  dar.

Es ist oft vorteilhaft, nicht die ganze Länge AB als Polweite für das A-Polygon zu wählen, sondern einen Bruchteil davon, z.B. die Hälfte; alsdann erscheinen die Ordinaten in doppeltem Maßstab. Die Polweite der Polygone der einzelnen Felder muß in diesem Fall auch halb so lang sein.

Um das Minimum der Querkräfte zu finden, braucht man nur die Konstruktion für das Spiegelbild von A B zu machen. Geht die Belastung in eine gleichmäßig verteilte über, so wird aus dem A-Polygon eine Parabel.

Sehr zu empfehlen ist auch die Benutzung der Einflusslinien

## 25. Häufig vorkommende Belastungsfälle.

In den folgenden Formeln ist mit P die ganze auf dem Träger liegende Last, mit p die auf der Längeneinheit gleichmäßig verteilte Last bezeichnet.

1. Konsolartiger Träger mit Dreiecklast (Fig. 85).



$$M_x = P \frac{x^3}{3 l^2}, \ M_{max} = P \frac{l}{3}.$$
Durchbiegung  $f = \frac{P l^3}{15 EJ}.$ 
Neigung der Endangente:
$$q = \frac{P l^2}{12 EJ}.$$

2. Konsolartiger Träger mit gleichmäßig verteilter Last (Fig. 86).

$$M_x = P \frac{x^2}{2l}, \ M_{max} = P \frac{l}{2}.$$

Durchbiegung  $f = \frac{P l^3}{8 E J}$ .

Neigung der Endtangente:

$$q = \frac{P \, l^2}{6 \, EJ}.$$



3. Einfacher Träger mit Dreiecklast (Fig. 87).

$$M_x = \frac{P}{3} x \left( 1 - \frac{x^2}{l^2} \right),$$

 $M_{max} = 0.128 Pl$  für x = 0.577 l. Größte Durchbiegung für x = 0.519 l.

$$f = \infty \frac{Pl^3}{77 EJ}.$$



Neigungen der Endtangenten:  $q_A = \frac{8 Pl^2}{180 E.J}$ ;  $q_B = \frac{7 Pl^2}{180 E.J}$ 

4. Einfacher Träger mit Trapezlast (Fig. 88).

Mit genügender Annäherung können das größte Moment und die Durchbiegung nach den Formeln für gleichmäßige Last berechnet werden.



5. Einfacher Träger mit Dreiecklast (Fig. 89).

Das größte Moment ergibt sich für  $x = \sqrt{\frac{l^2 - a^2}{3}}$ .

wenn a < b, und hat den Wert:

$$M_{max} = \frac{2}{9} P \frac{l+a}{l} \sqrt{\frac{l^2-a^2}{3}}$$

Die Auflagerkräfte sind:

$$A = P \frac{b+l}{3l}, \quad B = P \frac{a+l}{3l}.$$



Die größte Durchbiegung ist mit genügender Annäherung:

$$f = P \frac{l^3}{E J} \frac{3}{230 - 200 \frac{ab}{l^2}}.$$

Dieselbe kommt fast genau in der Mitte vor.



Größstes Moment:  $M_{max} = \frac{1}{8} P l$ .

Durchbiegung in der Mitte

$$f = \frac{P}{EJ} \frac{5 l^3}{384} = \frac{M_{max}}{EJ} \frac{5}{48} l^2.$$

Neigung der Endtangenten:  $\varphi = \frac{P l^2}{24 E J}$ .

- 7. Einfacher Träger mit partieller gleichmäßiger Belastung:
- a) Nach Fig. 91. Moment unter der Mitte der belasteten Strecke:  $M = P\left(\frac{ab}{l} - \frac{m}{8}\right)$ ; größtes Moment  $M_{max} = P \frac{ab}{l} \left(1 - \frac{m}{2l}\right). \text{ Der}$   $gefährliche Querschnitt ist bestimmt durch: } x = \frac{bm}{l}. \text{ Die}$ Auflagerkräfte sind:

$$A = P \frac{b}{l}, B = P \frac{a}{l}.$$

Nach Fig. 92. Wenn b > a, so ist das größte Moment:

$$M_{max} = \frac{p}{2} \left[ \frac{(a+b)^2 + 2 bc}{2 l} \right]^2;$$



der gefährliche Querschnitt ist

$$x = \frac{(a+b)^2 + 2bc}{2l}$$

Die Auflagerkräfte sind:

$$A = \frac{p}{2 l} \Big[ (a+b)^2 + 2 a c \Big], \ B = \frac{p}{2 l} \Big[ (a+b)^2 + 2 b c \Big].$$

In den folgenden Formeln bedeutet P die Größe jeder Einzellast.

8. Träger mit einer Einzellast (Fig. 93).

Moment unter der Last:

$$M = P \frac{ab}{a}$$

 $M = P \frac{d}{l},$ Moment in einem beliebigen A
Querschnitt C, mit c < b:

$$M_c = P \frac{a c}{l}$$

Auflagerkräfte:  $A = P \stackrel{b}{\longrightarrow} B = P \stackrel{a}{\longrightarrow}$ 

Durchbiegung unter der Last:

$$f = \frac{P}{E} \frac{a^2}{J} \frac{b^2}{3l} = \frac{M}{3} \frac{ab}{EJ} \left( \text{Für } a = b = \frac{l}{2} \text{ ist } f = \frac{P}{EJ} \frac{l^3}{48} \right)$$

Durchbiegung in der Mitte:  $f_m = \frac{Pb}{48 E.I} (3 l^2 - 4 b^2)$ .

Durchbiegung unter 
$$C$$
:  $f_c = \frac{P}{E \cdot I} \frac{a \cdot c}{6 \cdot I} (l^2 - a^2 - c^2)$ .

Sind mehrere Lasten vorhanden, so erhält man die größte Durchbiegung genau genug, indem man sämtliche Durchbiegungen für Mitte Träger addiert.

9. Träger mit zwei gleichen Lasten in fester Entfernung voneinander (Fig. 94).

Das größte Moment, in Entfernung  $\frac{1}{4}a$  von Trägermitte, hat den Wert:  $M_{max} = P \frac{l}{2} \left(1 - \frac{a}{2l}\right)^2$ 

Diese Formel gilt bis  $\frac{a}{l} = 0.586$ ; ist  $\frac{a}{l}$  größer, so liefert eine einzige Last P auf Trägermitte ein größeres Moment.

10. Träger mit drei gleichen Lasten in fester Entfernung voneinander (Fig. 95).

Größstes Moment unter der mittleren Last bei

$$z = \frac{b-a}{6}$$
;  $M_{max} = \frac{P}{12l}$  (3  $l-b+a$ )<sup>2</sup>—Pa.

Es ist noch zu untersuchen, ob. falls die beiden



ersten Lasten, wie in dem vorigen Fall, um den Mittelpunkt des
Trägers liegen, sich nicht ein
größeres Moment ergibt, was eintreten kann, wenn b im Ver-

hältnis zu a sehr groß ist.

## 26. Der vollwandige Träger.

#### a) Allgemeines.

Gebräuchlich ist meistens der I-förmige Querschnitt. Andere Formen sind (Fig. 96):

1. der kastenförmige Träger, für schwere Balken Fig. 96

geeignet, besonders wenn eine große seitliche Steifigkeit erwünscht Nachteile: schwierigere Herstellung, Schwierigkeit, den Querschnitt dem theoretischen Bedarf an-

zupassen, oft auch unvorteilhafte Verteilung des Materials wegen der Unsymmetrie.

2. und 3. besitzen sehr geringe seitliche Steifigkeit und nutzen das Material des Stehbleches schlecht aus. Diese beiden Formen kommen nur ausnahmsweise zur Verwendung.

Maßgebend für die Dimensionierung ist fast immer das Biegungsmoment M, d. h. man muß das Widerstandsmoment W danach bestimmen; nur für lange und niedrige Träger ist die Durchbiegung maßgebend, d. h. das Trägheitsmoment (ohne Nietabzug) muß entsprechend hoch sein. Es sind dann die Formeln auf Seite 106 zu benutzen. Ist die zulässige Durchbiegung als Bruch der Spannweite angegeben  $\frac{l}{k}$ , so ist nicht mehr die Festigkeit, sondern die Nachgiebigkeit maßgebend, wenn  $\frac{l}{h} \geq \frac{4.8}{\sigma \, k}$  (unter Voraussetzung einer ziemlich gleichmäßig verteilten Last).

Z. B. mit den gewöhnlichen Annahmen:  $\sigma = 0.8$  t/cm², k = 750. E = 2150 t/cm² erhält man:  $\frac{l}{h} = \frac{4.8 + 2150}{0.8 + 750} = 17.2$ .

Praktisch vorteilhafteste Höhe h=1,2  $\sqrt{\frac{W}{\delta}}$ , wo W= erforderliches Widerstandsmoment in cm<sup>3</sup>,  $\delta=$  Stehblechstärke in cm, h= Stehblechhöhe in cm.

Man nimmt im allgemeinen  $h=\frac{l}{10}$  bis  $\frac{l}{12}$ . Ausgeführt wurden vollwandige Träger in Höhe von 2 m und mehr, was indes kaum als günstig zu bezeichnen ist, weil die erforderlichen Versteifungen und Stöße des Stehbleches zu viel Material erfordern, wodurch der Vorteil der billigeren Herstellung im Vergleich mit Gitterträgern verloren geht. Man kann unter Umständen keine Gitterträger anwenden, z. B. wenn schwere Lasten in jedem Punkt des Obergurtes angreifen können, wie bei Laufkranträgern.

Die Gurtungen werden meistens parallel geführt, nur selten gegen die Enden hin etwas verjüngt. Näheres über diese Konstruktion siehe Seite 118.

# b) Querschnittsbestimmung.

Die theoretischen Formeln für die Stärke des Stehbleches liefern zu kleine Werte; praktisch kann man nehmen  $\delta=0.7+\frac{h}{250}$  cm.

Kommen Lamellen zur Verwendung, so macht man mitunter von der besonders in Amerika üblichen Konstruktionsweise Gebrauch, beide Stehblechkanten gegen die Gurtplatten um 3-5 mm zurückstehen zu lassen, um das Hobeln der Kanten zu vermeiden. Wo das Eindringen von Wasser nicht zu befürchten ist, erscheint diese Bauart wohl zulässig.

Für den Querschnitt F einer Gurtung kann man annehmen:  $F = \frac{Wh}{h_0^2} - \frac{1}{6} \delta h$ , wo  $h_0$  die Entfernung zwischen den Schwerpunkten der Gurtungen darstellt.

Brauchbar ist auch die Formel:

$$F = 1.06 - \frac{W \frac{h+3}{h} - \frac{\delta h^2}{6}}{h-6}.$$

Zu den Gurtungen werden meistens gleichschenkelige Winkeleisen nicht unter 70 mm Schenkelbreite verwendet, damit sich die Versteifungswinkel bis obenhin durchführen lassen. Sind Stöße der Gurtwinkel nötig, oder werden in gleicher Höhe kräftige Querträger angeschlossen, so verwende man keine kleineren Winkeleisen als 90.9, um Schwierigkeiten beim Nieten zu vermeiden.

Aus praktischen Rücksichten läßt man die Gurtplatten mindestens 0,5 cm seitlich über die Winkel vorstehen; der Überstand soll jedoch zweckmäßig 1 bis 1,5 cm an jeder Seite nicht überschreiten, um ein Klaffen der Fugen zu vermeiden. Die Anzahl der Gurtplatten beschränke man in jedem Gurte auf drei, höchstens vier, möglichst alle gleich stark. Sind Stöße der Gurtungen erforderlich, so wird die Stoßbildung erleichtert, wenn die Stärke der Gurtplatten gleich derjenigen der Gurtwinkel ist.

Ist man genötigt, sehr breite Gurtplatten zu verwenden, so wähle man das Stehblech entsprechend stark, damit die Nietteilung nicht zu eng wird. Die Gurtplatten sollen alsdann soviel überstehen, daß außerhalb der Winkelschenkel noch je eine Nietreihe möglich ist. Diese Nieten müssen auch in Abzug gebracht werden,

wenn sie nicht mindestens um 2 d gegen die anderen versetzt sind. Für den Druckgurt kann man etwas unter dieser Grenze bleiben.

Vielfach hat man bei breiten Gurtplatten aufserhalb der Winkelschenkel noch schmale Flacheisen untergenietet, eine Anordnung, die man tunlichst vermeiden sollte. Diese Flacheisen dehnen sich nämlich bei der Vernietung aus, bleiben schlaff und nehmen an der Kraftübertragung kaum anteil; die Verstärkung ist demnach illusorisch.

Es wird oft die erste Lamelle (ev. nur 7—8 mm stark) breiter als die anderen gewählt, um den Anschluß von Flachblechen oder Buckelpatten zu erleichtern. In der Rechnung wird meistens dieser überstehende Rand nicht berücksichtigt.

Die einzelnen Gurtplatten werden nur so weit als nötig geführt, d. h. man läfst sie staffelförmig entsprechend den Maximalmomenten aufhören. Zur Bestimmung der erforderlichen Länge benutzt man das Diagramm der größsten Momente; dasselbe wird gedeckt durch horizontale Streifen, die der Reihe nach die Tragfähigkeit des Stehbleches, der Gurtwinkel und jeder Platte darstellen.

Berechnet man die Trägheits- und Widerstandsmomente auf graphischem Wege, so erhält man sie ohne größere Arbeit auch für Profile, welche im Obergurt und Untergurt eine ungleiche Anzahl von Lamellen haben; bei hohen Trägern lohnt es sich, die dadurch

gebotene feinere Abstufung zur Deckung des Momentendiagramms auszunutzen.

Für grobe Berechnungen kann man annehmen, daß das



Momentendiagramm aus einer mittleren horizontalen Geraden von der Länge c besteht, an welche sich auf jeder

Seite eine Parabel anschliefst (Fig. 97); gewöhnlich nimmt man  $c=\mathcal{U}_{10}$ . Die theoretischen Längen der Gurtplatten sind:

$$l_1 = c + 2 \, a \, \sqrt{1 - \frac{W_1}{W}} \,, \;\; l_2 = c + 2 \, a \, \, \sqrt{1 - \frac{W_2}{W}} \, \, \text{usw}.$$



Um die wirklichen Plattenlängen zu erhalten, müssen zu den gerechneten auf jeder Seite noch 10—15 cm für den Anschlufs zugeschlagen werden. Will man genau verfahren, so läfst man im Diagramm die Höhe der be-

treffenden Streifen der Nietzahl entsprechend staffelförmig abnehmen, wie in Fig. 98 angedeutet, wo vorausgesetzt wurde, daß sechs Niete genügten, um die Lamelle vollständig anzuschließen. Daß man dabei die Nietteilung t so eng wie möglich, also etwa  $3\,d$ , nimmt, ist selbstverständlich (d = Nietdurchmesser).

### c) Nietteilung.

Bedeuten:

e die Teilung der Halsniete in cm,

Q die Querkraft in t,

T die Tragkraft eines Nietes in t (meistens nach dem Leibungsdruck),

S das statische Moment eines Gurtquerschnittes (ausschließlich des zwischen den Winkeln liegenden Stegteiles) in bezug auf die horizontale Schwerachse des Trägerquerschnittes,

so ist  $e = \frac{J}{S} \cdot \frac{T}{Q}$ . Für J und S sind hier die Brutto-

werte einzuführen. Als Annäherungswert für  $\frac{J}{S}$  kann man die Entfernung der Nietreihen der Gurtwinkel setzen (bei doppelter Nietreihe die mittlere Entfernung). Vielfach gebräuchlich ist die angenäherte Formel:

$$e = \frac{T \cdot W}{Q \cdot G}$$
, wo

W = Widerstandsmoment (netto),

G = Fläche eines Gurtquerschnittes (netto).

Der hiernach gerechnete Wert von e ist etwas kleiner als nach der genauen Formel.

Zur Aussteifung des Stehbleches müssen in gewissen Entfernungen, besonders aber an den Auflagern und dort, wo Einzellasten angreifen. Vertikalwinkel angeordnet werden. Rechnerisch dimensionieren lassen sich diese nicht, man ist lediglich auf das praktische Gefühl angewiesen. Als Schenkelbreite kann man etwa annehmen  $s = \frac{h}{20} + 5$  cm und als Entfernung der Winkel voneinander ca. 0.7 h + 40 cm. Die üblichste Anordnung ist in Fig. 99 dargestellt. Es ist besser, die Winkel zu unterfuttern, als sie zu kröpfen, um sie bis zu den horizontalen Schenkeln der Gurtwinkel zu führen. Nur ausnahmsweise wird man vier Winkel anordnen, um sie kleiner wählen zu können, damit sie nicht über die Gurte hervortreten.

Bei kastenförmigen Trägern genügt es, die beiden Stehbleche durch Querwände miteinander zu verbinden, um die seitliche Steifigkeit zu sichern.

In den Angriffspunkten schwerer Lasten soll durch die Versteifungswinkel die Last gleichmäßig über das Stehblech verteilt werden; hiernach bestimmt man die Anzahl der erforderlichen Niete; genügen zwei Winkeleisen nicht zur Aufnahme der Niete, so nehme man vier. Ähnliches gilt für den Anschlufs von Querträgern, wo man immer gut tut, zwei Winkel zu verwenden, von denen wenigstens einer als Versteifungswinkel durchgeführt wird; aufserdem ist auf der anderen Seite des Stehbleches eine Versteifung anzuordnen.

Bei sehr hohen oder sehr schwer belasteten Trägern empfiehlt es sich, mindestens die Endfelder (bei durchgehenden Trägern auch die Felder bei den Mittelstützen) durch besondere Diagonalwinkel zu versteifen, welche so wie Druckdiagonalen in einem Gitterträger angeordnet werden. Eine genaue Dimensionierung derselben ist nicht möglich. Man tut gut, die Halsniete in der Nähe der Enden dieser Winkel etwas dichter als sonst zu setzen.

### d) Gewicht der vollwandigen Träger.

Für Träger mit parallelen Gurtungen kann man annehmen:  $g=\frac{1}{3}\left(h~\delta~+~7~\frac{W}{h}\right)$  kg/m (alle Maße in cm!). Für W ist bei veränderlichem Querschnitt etwa 0,7 — 0,8 von  $W_{max}$  zu setzen.

Träger ohne Lamellen wiegen etwa:

$$\frac{1}{3} \left( \frac{h \delta}{3} + 8.6 \frac{W}{h} \right) \text{ kg/m}.$$

Für die Versteifungen des Stehbleches kann man mit grober Annäherung 0,45 h kg/m rechnen; eine Endversteifung wiegt ungefähr  $\left(4+\frac{h}{50}\right)^2$  kg.

# e) Durchbiegung.

Bei konstantem Querschnitt und gleichmäßig verteilter Last ist die Durchbiegung in der Mitte, wo das Moment den Wert  $M_m$  hat:

$$f = \frac{5}{48} \frac{M_m}{E J} t^2 + \frac{M_m}{G h \partial}.$$

Mit E = 2150,  $G = 830 \text{ t/cm}^2 \text{ wird}$ :

$$f = \frac{M_m l^2}{20640 J} + \frac{M_m}{830 h d}$$
 (alle Mafse in cm).

Für eine Einzellast in der Mitte:

$$f = \frac{M_m l^2}{12 E J} + \frac{M_m}{G h \delta} = \frac{M_m l^2}{25800 J} + \frac{M_m}{830 h \delta}.$$

Zwischen beiden Fällen kann man nach Schätzung interpolieren; ist eine größere Genauigkeit erforderlich, so ist die Konstruktion der Biegungslinie nötig (S. 251).

Das zweite Glied der obigen Durchbiegungsformeln berücksichtigt den Einflus der Schubkräfte; es macht bei kurzen Trägern 10% und mehr aus, darf also nicht immer vernachlässigt werden.

Nietabzüge werden nicht berücksichtigt. Zur Ausführung der Rechenarbeiten genügt der Rechenschieber (vgl. S. 79). Ändert sich das Trägheitsmoment eines Trägers mit konstanter Höhe annähernd nach einem parabolischen Gesetze, so ist die Durchbiegung um 

№ 10 % größer als nach obigen Formeln.

## f) Knicksicherheit des Druckgurtes von Parallelträgern.

Ist ein Parallelträger auf Kugelgelenken aufgelagert, und auf seiner ganzen Länge vollständig frei, so knickt er aus (nach den Versuchen von F. Schüle, Zürich) unter einer gleichförmig verteilten Last, welche die mittlere Spannung von 2,55 t/cm² in dem gedrückten Flansch hervorruft.¹) Die Größe einer in der Mitte konzentrierten Last kann, aus dem Vergleich mit folgendem Falle, zu etwa ³/4 davon angenommen werden. Eine 2,5-fache Sicherheit dürfte als genügend erachtet werden.

Eine so ungünstige Auflagerung kommt aber nur ausnahmsweise vor; im allgemeinen kann man damit rechnen, daß die beiden Enden des gedrückten Gurtes festgehalten sind, gerade als ob sie mit festen Kugelgelenken verbunden wären. Vernachlässigt man dabei die Widerstandsfähigkeit des Steges, so liegt ein Fall vor, der mit dem Grundfall der Knickfestigkeit verglichen werden kann, wo die Achsialkraft nach der Mitte hin parabolisch zunimmt. Nennt man J' das Trägheitsmoment der Gurtung in der Querrichtung,  $h_0$  den Schwerpunktsabstand der Gurtungen, so erhält man für die gleichförmig auf der ganzen Länge verteilte Last,

<sup>1)</sup> Schweiz, Bauzeitung, Bd. XLIII, Nr. 21 und 22.

welche eben das Ausknicken herbeiführt, den Wert:  $Q = 169 \frac{EJ'h_0}{I^3}$ .

Ist dagegen diese Last in der Mitte konzentriert, so ergibt sich:  $Q = 126 \frac{EJ' h_0}{^{13}}$ .

Ändert sich das Trägheitsmoment J' proportional den Ordinaten einer Parabel, so ist die Tragfähigkeit bei grober Abstufung um 30/0, bei feiner Abstufung um 6% geringer.

Die Knicksicherheit sollte mindestens 4 fach sein. Der günstige Einfluss des Steges darf bei sehr niedrigen Trägern mit schmalen Flanschen nicht ohne weiteres vernachlässigt werden, weshalb diese Formeln unter Umständen eine kleinere Tragfähigkeit ergeben, als nach den oben erwähnten Versuchen ohne Zweifel zu erwarten ist. In diesem Falle rechne man nach der größten Druckspannung 2,55 t/cm<sup>2</sup>, wobei man immer sicher geht. Für Gitterträger ist dagegen die Annahme einer Mitwirkung der Füllungsglieder meistens unzulässig (vgl. Kap. 76).

# 27. Der vollwandige Träger mit nicht parallelen Gurtungen.

Mit den auf Fig. 100 angegebenen Bezeichnungen sind die Gesamtkräfte in den Gurtungen:

$$O = -\frac{M}{h \cos \alpha} \qquad U = \frac{M}{h \cos \beta}.$$
Die Scherkraft in der Wand ist:
$$Z = Q - \frac{M}{h} (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta).$$
Die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  sind als positiv zu verstehen, wenn die hetzeffenden Guttungen

Fig. 100

die betreffenden Gurtungen sich der Mittellinie des Trägers nach der Seite hin nähern, wo das Biegungsmoment abnimmt; bei einem einfachen Balken also im allgemeinen nach dem nächsten Lager hin. Bei derjenigen Belastungsart, bei welcher sich das Moment und die Trägerhöhe in gleichem Verhältnis ändern (d. h. wenn die Gurtungen nach dem Punkt R zusammenlaufen, durch welchen die Querkraft geht), so ist die Scherkraft in der Wand gleich Null. Diese Wand dürfte alsdann fehlen, was durch die Theorie der gegliederten Systeme auch bestätigt wird. Laufen aber die Gurte nach der andern Seite zusammen, so sind die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  als negativ zu betrachten, die Scherkraft in der Wand wird größer als beim Parallelträger, und die Verbindung von Stehblech und Gurtungen erfordert eine entsprechend engere Nietteilung.

Um die Neigung der Gurtungen angenähert zu berücksichtigen, führt man am einfachsten in die Berechnung des Trägheitsmomentes statt h die Summe o + u der beiden Lote vom Schwerpunkt auf die Tangenten ein.

Für die Scherkraft in der Wand ist obige Formel anzuwenden.

Zur Berechnung der horizontal gemessenen Nietteilung e hat man die angenäherten Formeln:

$$\begin{split} e &= \frac{T \, h_o^2 \cos \alpha}{Q \, h_o - M \, (\lg \alpha + \lg \beta)} \text{ für den Obergurt,} \\ e &= \frac{T \, h_o^2 \cos \beta}{Q \, h_o - M \, (\lg \alpha + \lg \beta)} \text{ für den Untergurt.} \end{split}$$

Hier ist T die Kraft, die ein Niet übertragen kann (meistens nach dem Leibungsdruck);  $h_o$  ist die Entfernung der Nietreihen. (Ebenso schnell rechnet man die Gurtkräfte für zwei Querschnitte; die dazwischen liegenden Nieten müssen die Differenz übertragen.)

Es ist vorteilhaft, die Gurtungen über den Lagern eben nur soweit voneinander zu halten, wie der Anschluß vom Querträger, Windverband usw. es gestattet. Die Gurtungen sind dort mit so viel Nieten anzuschließen, daß die rechnungsmäßige Kraft übertragen wird.

Ähnliches gilt für Konsolen u. dgl.

### 28. Der Gerbersche Träger.

Ein durchgehender Träger auf n Stützen kann statisch bestimmt gemacht werden durch Einschaltung von n-2 Gelenken. In jedem derselben ist das Biegungsmoment gleich Null, so daß n-2 neue Gleichgewichtsbedingungen entstehen.

Es sind stets so viel Gelenke erforderlich, als Mittelstützen vorhanden sind; in keiner Öffnung dürfen mehr als zwei Gelenke liegen.

Durch ein Gelenk muß eine Querkraft, nicht aber ein Moment übertragen werden können. Zweckmäßig wird die Anordnung so getroffen, daß die Querkraft stets in demselben Sinne wirkt. Diese Bedingung wird erfüllt, wenn auf eine Öffnung mit Gelenken eine ohne Gelenke

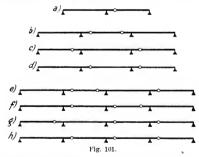

folgt. Dadurch wird auch der Vorteil erreicht, dass der Einfluss der Belastung einer Öffnung sich nicht weiter als auf die nächste fortpflanzt.

In Fig. 101 sind verschiedene Anordnungen dargestellt, welche theoretisch ziemlich gleichwertig sind, aber nicht alle die oben gestellte Bedingung erfüllen. Träger, welche an zwei Gelenken hängen, verhalten sich ganz wie einfache Balken.

Für die Kragträger bestimmt man die Länge der Kragarme nach folgenden Sätzen:

- Die größten Momente (nach dem absoluten Wert) sollen möglichst gleich ausfallen.
- 2. Negative Auflagerkräfte sollen nach Möglichkeit vermieden werden.

Besteht die zufällige Last aus einer Reihe von Einzellasten, so ist zu empfehlen, die entsprechende gleichmäßig verteilte Last zu berechnen und danach die Einteilungen der Öffnungen und die Lage der Gelenke vorläufig festzulegen; die Ergebnisse können ev. mit Hilfe der Einflußlinien gebessert werden.

Bei gleichmäßiger Verkehrslast läßt sich die Aufgabe immer einfach lösen, wie aus folgendem Beispiel hervorgeht (Fig. 102):

$$\frac{M_1}{M_2} \frac{M_2}{M_3} \frac{M_3}{M_4} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_6}{M_7}$$

$$\frac{M_2}{M_3} \frac{M_4}{M_5} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_6}{M_7}$$

$$\frac{M_2}{M_3} \frac{M_4}{M_5} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_6}{M_7}$$

$$\frac{M_2}{M_3} \frac{M_4}{M_5} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_6}{M_7}$$

$$\frac{M_2}{M_5} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_6}{M_7}$$

$$\frac{M_2}{M_5} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_5}{M_5} \frac{M_5}{M_5}$$

Die absoluten Werte der größten Momente sind:

$$\begin{split} \mathbf{M}_1 &= \frac{p+g}{8} \, l_1^2 \Big( 1 = \frac{g}{p+g} \, \frac{a \, (a+c)}{l_1^2} \Big)^2 \\ \mathbf{M}_2 &= \frac{p+g}{2} \, a \, (a+c) \\ \mathbf{M}_3 &= \frac{p+g}{8} \, c^2 = \mathbf{M}_7 & a+b+c = l_2 \\ b+c &= l_4 \\ L &= l_1 + l_2 + l_3 + l_4 \\ \mathbf{M}_4 &= \frac{p+g}{2} \, b \, (b+c) = \mathbf{M}_6 \\ \mathbf{M}_5 &= \frac{p+g}{8} \, l_3^2 - \frac{g}{2} \, b \, (b+c). \end{split}$$

Die Auflagerkräfte, welche negativ werden können, sind:  $S_1$ ,  $S_3$  und  $S_4$ . — Die kleinsten Werte sind:

$$\begin{split} S_1 &= \frac{g}{2} \, l_1 \left( 1 - \frac{p+g}{g} \, \frac{a \, (a+c)}{l_1^2} \right) \\ S_2 &= \frac{g}{2} \, (l_3+c) - \frac{p}{2} \, c \, \frac{b}{l_3} = S_4. \end{split}$$

Durch Gleichsetzung aller größten Momente erhält man eine Anzahl von Gleichungen, welche die Einteilungen der Öffnungen und die Lage der Gelenke bestimmen; es erübrigt noch zu untersuchen, ob negative Auflagerdrücke vorkommen können.

Ganz ähnlich wird die Aufgabe für eine andere beliebige Anordnung behandelt. Im allgemeinen ist aber eine solche Berechnung nicht nötig, denn nicht immer ist man in der Wahl der Öffnungen und der Lage der Gelenke frei, auch kommt sehr selten nur eine gleichmäßig verteilte Verkehrslast in Frage; man ist daher meist auf Versuche angewiesen, wobei die Benutzung von Einflusslinien besonders zu empfehlen ist (Seite 124).

Zur rechnerischen Ermittelung der Momente und Querkräfte sind die allgemeinen Regeln anzuwenden. Für



einen Kragarm führt man einen Schnitt durch das nächste Gelenk und betrachtet man die dort an greifende Querkraft R (Fig. 103) als eine äußere Kraft. Für

eine Öffnung ohne Gelenke berechnet man das Moment  $M_0$  in einem Mittelquerschnitt C genau wie für einen einfachen Balken A B; die Stützenmomente lassen sich aus den Gelenkdrücken R und S ermitteln.

Schliefslich erhält man:  $M = M_0 - M_A \frac{b}{l} - M_B \frac{a}{l}$ .

Ähnlich berechnet man die Querkräfte, wobei zu beachten ist, daß zu jeder Stütze zwei Querkräfte gehören, eine unmittelbar vor, die andere unmittelbar nach dem Stützpunkt; die beiden haben entgegengesetztes Vorzeichen, und deren (algebraische) Differenz ist gleich dem Stützendruck.

Beispiel. Es soll der in Fig. 104 dargestellte Träger untersucht werden.

Zuerst ermittelt man die beiden Kräfte R und S:

$$R = \frac{2 \cdot 5}{4} = 2,50 \ t; \ S = \frac{1 \cdot 3}{4} = 0,75 \ t.$$

Die Auflagerkräfte B und C ergeben sich aus den Gleichgewichts-

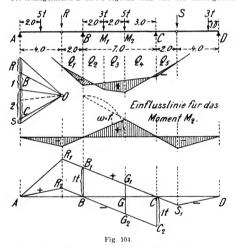

bedingungen des Trägers BC bei der angegebenen Belastung, wozu auch die Krifte R und S gezählt werden.

Aus der Momentengleichung in bezug auf 
$$C$$
 findet man:  

$$B = \frac{2.50 \cdot 9 + 3 \cdot 5 + 5 \cdot 3 - 0.75 \cdot 2}{1 + 0.25} = + 7.286 t.$$

Die Momentengleichung in bezug auf B liefert:

$$C = \frac{0.75 \cdot 9 + 5 \cdot 4 + 3 \cdot 2 - 2.5 \cdot 2}{7} = + 3.964 t.$$

Die Stützenmomente sind:  $M_B = -5.00$  tm.,  $M_C = -1.50$  tm. Für den einfachen Balken BC wären die Momente unter den Lasten: M = 8.58 tm. M'' = 11,13 tm.; die Momente für den Kragträger sind also:  $M_1 = 8.58 - \frac{5 \cdot 5 + 1.5 \cdot 2}{2} = +4.58$  tm.  $M_2 = 11,13 - \frac{5 \cdot 3 + 1.5 \cdot 4}{2} = +8.13$  tm.

Dasselbe Resultat kann man aus den Querkräften ableiten, nur muß man die Berechnung mit mehreren Dezimälstellen durchführen, damit die letzten Zahlen genau genug werden. Da die Querkräft sich nur dort ändert, wo eine Kräft angreift, kommen hier fünf Felder in Betracht:  $O_1 = -2.500 \ t$ 

$$\begin{aligned} \mathbf{M_8} &= -2,500 + 2,000 &= -5,000 \text{ tm.} \\ Q_2 &= -2,500 + 7,286 = +4,786 t \\ Q_3 &= +4,786 - 3,000 = +1,786 t \\ Q_4 &= +1,786 - 5,000 = -3,214 t \\ Q_5 &= -3,214 + 3,961 = +0,750 t. \end{aligned}$$

$$\mathbf{M_8} &= -2,500 + 2,000 &= -5,000 \text{ tm.}$$

$$\mathbf{M_1} &= -5,000 + 4,786 \cdot 2 = +4,572 \text{ tm.}$$

$$\mathbf{M_2} &= +4,572 + 1,786 \cdot 2 = +8,144 \text{ tm.}$$

$$\mathbf{M_3} &= -2,500 + 2,000 &= -5,000 \text{ tm.}$$

$$\mathbf{M_4} &= -5,000 + 4,786 \cdot 2 = +4,572 \text{ tm.}$$

$$\mathbf{M_5} &= +4,572 + 1,786 \cdot 2 = +8,144 \text{ tm.}$$

$$\mathbf{M_6} &= +8,144 - 3,214 \cdot 3 = -1,500 \text{ tm.}$$

Wie man alle diese Größen graphisch ermittelt, geht aus der Figur deutlich hervor. Nach Berechnung der Kräite R und S werden die Lasten in der richtigen Relhenfolge auf einer Senkrechten aufgetragen und das Seilpolygon konstruiert, dessen Endstrahlen durch ihre Schnittpunkte mit den Vertikalen der Stützen die Schlußlinie des Momentendiagrammes bestimmen.

Die Einflusslinien für einen Träger mit Kragarmen werden genau so konstruiert wie für einen einfachen Balken, nachher über die Stützen hinaus bis zu den Gelenken verlängert, von dort nach den nächsten Stützen und nötigenfalls über diese noch weiter bis zu den folgenden Gelenken geführt usw. Zu beachten ist, daß die Einflusslinie für die Querkraft in einem Querschnitt unmittelbar bei einer Stütze, auch darüber hinaus, verlängert werden muß, wie aus Fig. 104 ersichtlich.

Die Einflusslinie für das Moment  $M_2$  ist mit  $\omega=1$  konstruiert, d. h. die Ordinaten sind mit dem Maßstab der Zeichnung zu multiplizieren.

In dem unteren Teil der Figur sind durch die parallelen Geraden  $R_1$ ,  $S_1$  und  $R_2$ ,  $C_2$  und die Schlußgeraden  $AR_1$ ,  $AR_2$  und  $S_1D$  verschiedene Einflußlinien dargestellt, welche alle die gemeinschaftliche Einheit  $BB_1 = CC_2$  haben. Die Teile oberhalb der Grundlinie sind positiv, unterhalb derselben negativ. Die einzelnen Einflußlinien sind:

für den Auflagerdruck B: Linienzug A  $R_1$   $B_1$  G  $S_1$  D, für die Querkraft unmittelbar nach B: Linienzug A  $R_2$  B  $B_1$  C  $S_1$  D,

für die Querkraft in G: Linienzug  $A R_2 B G_2 G G_1 C S_1 D$ .

Einige Einflufslinien für einen Gerberschen Balken sind auch in Fig. 74, Seite 98, dargestellt.

Der vollwandige Gerbersche Träger wird meistens mit parallelen Gurtungen ausgeführt. Die Höhe des Steges wird  $\frac{1}{12} - \frac{1}{16}$  der einzelnen Öffnungen gewählt.

Sind alle Öffnungen gleich groß und kommen eine bleibende gleichmäßige Belastung g t/m und eine zufällige p t/m in Betracht, so bestimmt man die Länge der Kragarme nach der Formel:

$$\frac{x}{l} = \frac{1}{2} \left( 1 - \sqrt{\frac{g}{p+2\,g}} \right) \cdot$$

Ist p=0, so hat man angenähert:  $x=\frac{l}{7}$ . Das größte Moment kommt in einem Kragträger vor, und zwar negativ über den Stützen und positiv in der Mitte; man findet  $M=\frac{(p+g)^2}{p+2}\cdot\frac{l}{g}$ . In den Endöffnungen ist dieses Moment etwas größer, und zwar für den eingehängten Balken zwischen der Endstütze und dem ersten Gelenk (Länge l-x) hat man:

$$M_{max} = \frac{\left(1 + \sqrt{\frac{g}{p+2g}}\right)^2 (p+g)l^2}{32}.$$

Ist die erste Öffnung durch einen Träger mit einem einzigen Kragarme überbrückt, so ergibt sich:

$$M_{max} = \left(1 - \frac{p+g}{4(p+2g)}\right)^2 \frac{(p+g)l^2}{8}.$$

Für die konstruktiven Einzelheiten, Gewichtsüberschlag usw., gilt das für den einfachen Balken Gesagte.

Der Gerbersche Träger wird um 10-20% leichter als eine Reihe einfacher Balken und hat gegenüber dem durchgehenden Träger den Vorteil, daß er von der Nachgiebigkeit der Stützen gar nicht beeinflußt wird. Als schwache Punkte sind immer die Gelenke anzusehen, die mit großer Sorgfalt zu konstruieren sind (bei einfachen Profilen wie Fetten für lange Dächer u. dgl. hat man oft die Gelenke durch einen gewöhnlichen Stofs ersetzt, wo die Gurtungen nicht verlascht sind: eine nicht empfehlenswerte Anordnung). Balken, welche sehr schwere Einzellasten tragen, wie Laufkranträger u. dgl., sind Gelenke möglichst zu vermeiden. also durchgehende Träger den Gerberschen vorzuziehen. Die Durchbiegungen in verschiedenen Punkten eines Gerberschen Trägers können mit Hilfe der Grundformeln (Seite 276) gerechnet werden; sie sind in der Regel größer als bei einem durchgehenden Träger (bei den Hängebalken bis auf das Doppelte).

# 29. Der stabförmige Dreigelenkbogen.

Ein Bogenträger, auf zwei festen Gelenken aufgelagert und durch ein drittes unterbrochen, ist statisch bestimmt; es ist in dieser Hinsicht gleichgültig, wo das dritte Gelenk liegt (im allgemeinen wird es zweckmäßig im Scheitel angeordnet).

Bei jedem Kämpfergelenk treten Auflagerreaktionen auf, die man am besten in ihre senkrechten und wagerechten Seitenkräfte zerlegt. Die ersteren sind genau ebenso groß wie die Auflagerkräfte eines einfachen Balkens derselben Spannweite wie der ganze Bogen; die letzteren sind im allgemeinen von außen nach innen gerichtet und für beide Kämpfer gleich groß, solange nur senkrechte Lasten auf dem Bogen liegen; man bezeichnet sie mit dem gemeinschaftlichen Namen Horizontalschub, positiv, wenn nach innen wirkend. Zur Berechnung der senkrechten Auflagerkräfte gebraucht man dieselben

Gleichungen wie für den einfachen Balken. Der Horizontalschub läfst sich ermitteln nach der Bedingung, daß das Moment für das Scheitelgelenk gleich Null ist. So hat man für eine Einzellast (Fig. 105)

$$A = P \frac{b}{l}.$$

$$B = P \frac{a}{l}.$$

$$H = P \frac{a}{l} \frac{n}{h}.$$
Das Moment
$$A = P \frac{b}{l}.$$

$$B = P \frac{a}{l} \frac{n}{h}.$$

$$A = P \frac{b}{l}.$$

$$B = P \frac{a}{l} \frac{n}{h}.$$

$$A = P \frac{b}{l}.$$

$$B = P \frac{a}{l} \frac{n}{h}.$$

unter der Last ist:  $M = A a - H y = P \frac{a}{l} \left( b - \frac{n}{h} y \right);$  die Normalkraft unter der Last ist:  $N = A \sin \varphi + H \cos \varphi;$  die Querkraft daselbst hat den Wert:  $Q = A \cos \varphi - H \sin \varphi.$  Bei gleichmäßiger totaler Belastung g t/m ist der Horizontalschub  $H = \frac{m}{2} \frac{n}{h} g.$ 

Bei diesen Berechnungen ist es zulässig, alle Lasten, die auf einer Seite des Scheitelgelenkes liegen zu einer einzigen (im Schwerpunkt der Gruppe) zu vereinigen.

Kommen auch Horizontalkräfte in Betracht, so verteilt man sie auf beide Kämpfergelenke nach folgender Regel: Eine Horizontalkraft im Scheitelgelenk gibt für das linke Lager den zuschlägigen Schub:  $W_A = W^{\frac{m}{l}}$  und für das rechte:  $W_B = -W^{\frac{n}{l}}$ . Greift die Kraft W anderswo an, so wird sie nach dem Gesetz des einfachen Balkens (den Höhen nach) auf die zwei nächsten Gelenke verteilt; der eine Teil greift alsdann direkt am Lager an, der andere kann nach obiger Formel verteilt werden. Die senkrechten Auflagerkräfte infolge der Belastung durch W werden so gerechnet, als ob der Bogen ununterbrochen wäre; wenn z. B. W im Scheitelgelenk angreift, ist:  $A = -B = W^{\frac{h}{l}}$ .

Bei totaler gleichmäßiger Belastung ist das Biegungsmoment in jedem Punkte des Bogens gleich Null, wenn seine Mittellinie nach einer Parabel gekrümmt ist; für einen flachen Bogen ist eine kreisförmige Krümmung fast ebenso günstig.

Setzt man bei jedem Kämpfergelenk den Horizontalschub mit der entsprechenden Vertikalkraft zusammen, so erhält man die Käm-

kraft zusammen, so erhält man die Kämpferdrücke in ihrer richtigen Lage. Bei Be-

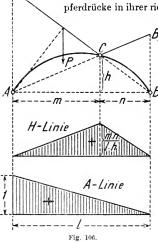

lastung durch eine EinzellastPmüssensich die Kämpferdrücke in einem Punkt auf der Vertikalen durch P schneiden (Figur 106): da nun die Richtung des Kämpferdruckes anf der unbelasteten Seite mit derjenigen Geraden zusammenfällt, welche die Gelenke B und C verbindet. so ist dadurch der Schnittpunkt der Kämpferdrücke

bestimmt. Der geometrische Ort dieser Schnittpunkte heifst die Kämpferdrucklinie; sie besteht also aus dem Linienzuge  $A_1$  C  $B_1$ . Für Horizontalkräfte gilt der Linienzug A C B, dessen Seiten nach Bedarf zu verlängern sind; die Wirkungslinie der Kraft mußs mit der Sehne der unbelasteten Bogenhälfte zum Schnitt gebracht werden, der Schnittpunkt wird mit dem fernliegenden Gelenk verbunden.

Hiermit ist ein Mittel gegeben, um die Auflagerkräfte durch eine einfache Zerlegung zu finden. Zur statischen Untersuchung des Bogens benutzt man am besten die Einflufslinien wegen ihrer Einfachheit und Übersichtlichkeit.

Läfst man an einem Kämpfergelenk die Kraft H wirken, welche die Sehne um  $\mathcal{I}l$  verkürzen möge, so nimmt h um  $\mathcal{I}l$   $\frac{m}{l}$  zu (vgl. Seite 263). Die Arbeitsgleichung sagt uns nun, daß die Einflußlinie für H aus einem Dreieck besteht, dessen Höhe  $=\frac{m}{l}\frac{n}{h}$  ist. Für  $m=n=\frac{l}{2}$  ist diese Höhe  $\frac{l}{4f}$ , wenn f die Pfeil-

Für  $m = n = \frac{\pi}{2}$  ist diese Höhe  $\frac{\pi}{4f}$ , wenn f die Pfeilhöhe des Bogens in der Mitte darstellt.

Die Einflusslinien der senkrechten Auflagerdrücke bleiben dieselben wie für einen einfachen Balken.

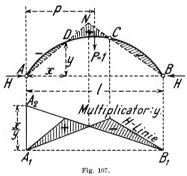

Das Biegungsmoment für den Querschnitt D eines einfachen Balkens unter der Wirkung einer senkrechten Kraft P=1 ist:  $M=\frac{l-p}{l}x$ ; für den Bogen hat man:  $M=\frac{l-p}{l}x-Hy$  oder  $M=y\left(\frac{l-p}{l}\frac{x}{y}-H\right)$ . Der Bruch in den Klammern gilt, solange p zwischen x und Vianelle, per Eisenbau.

l liegt und stellt die Gleichung einer Geraden dar, wenn man p als veränderlich betrachtet. Diese Gerade hat unter D die Ordinate  $\frac{l-x}{l}\frac{x}{y}$ , unter B die Ordinate o

und schneidet über  $A_1$  die Strecke  $A_1A_2=\frac{x}{y}$  ab. Die Differenzen zwischen den Ordinaten dieser Geraden und denjenigen der H-Linie geben, mit y multipliziert, die Momente für den Querschnitt D. In dem Fall, wo P links von D liegt, findet man, daß die von  $A_1$  ausgehende Gerade über  $B_1$  die Strecke  $\frac{l-x}{y}$  abschneidet und unter D dieselbe Ordinate wie die Gerade  $B_1A_2$  hat. Der

D dieselbe Ordinate wie die Gerade  $B_1A_2$  hat. Der Nullpunkt der Einflusslinie muß unter dem Schnittpunkt N von A D und B C liegen; denn wenn über ihm eine Einzellast liegt, so ist das Moment in D gleich Null, weil der linke Kämpferdruck durch D geht. Hierdurch ist eine einfache Konstruktion der Einflusslinie gegeben. Der Punkt N heifst die Belastungsscheide.

Die schraffierte Fläche zwischen dem Linienzug ANB und dem Bogen stellt das Momentendiagramm für den Fall dar, daß eine Last in N liegt; man erhält die Momente, indem man die (vertikal gemessenen) Ordinaten mit dem entsprechenden H multipliziert.

Die Normalkraft ist für flache Bögen wenig verschieden von H; will man sie genau ermitteln, so konstruiert man deren Einflufslinie (Fig. 108), indem man zur H-Linie die Linie addiert, welche über dem linken Kämpfer tg  $q\cdot 1$  abschneidet. Die Größe 1 ist die Länge, welche für die H-Linie 1t darstellt. Ebenso wie für den zweigelenkigen Bogen (Kap. 65, I) berücksichtigt man am besten die Normalkraft, indem man die Einflufslinie für den oberen bzw. unteren Kernpunkt zeichnet. Die Konstruktion ist genau so wie in Fig. 107, nur bedeutet y nicht mehr die Ordinate des Schwerpunktes des Querschnittes, sondern die des Kernpunktes.

Die Querkraft wird einfach berechnet, indem man alle Kräfte auf den Querschnitt projiziert. Fig. 108 dargestellte Einflussfläche ist ohne weitere Erklärung verständlich.

Die in vorstehendem gegebenen Konstruktionen gelten, streng genommen, nur für den Fall, dass die



Gurtungen parallel laufen; der Fehler ist aber gering, solange sie nicht stark konvergieren, andernfalls muß das Verfahren auf grund der betreffenden Theorie (S. 118) geändert werden. Greift die Last nicht unmittelbar auf dem Bogen an, sondern mittels sekundärer Längsträger, die auf Querträgern und Pfosten ruhen, so erscheinen die Spitzen der Einflusslinien für Querschnitte, welche

zwischen den Füßen der Pfosten liegen, gebrochen, wie auf S. 105 erklärt.

Die Fig. 109 zeigt, wie man die Einflusslinie für den Horizontalschub in A infolge einer wagerechten Kraft W bei ganz allgemeiner Form des Bogens kon-



struiert. Für den Teil AC gilt das Trapez EGLF, für den Teil BC das Dreieck DRS. Man erhält:

$$W_A = W \frac{\eta}{EF}, \ W_B = W - W_A.$$

Nachdem man für eine Reihe von Querschnitten die Normalkraft und das Moment ermittelt hat, kann man die Formeln vom Kap. 81 für die Dimensionierung benutzen. Zur Ermittelung der Teilung der Halsniete soll eigentlich die Querkraft dienen: die Ergebnisse sind aber meistens nicht anwendbar, weil aus konstruktiven Rücksichten eine engere Teilung erforderlich ist. der Nähe der Anschlüsse der Querträger bzw. der Pfosten tritt eine ziemlich starke Querkraft auf: es empfiehlt sich, um keine übermäßig enge Nietteilung zu erhalten, den Anschluß so auszuführen, daß die zu übertragende Kraft auf eine passende Breite verteilt wird. Hierbei kann man annehmen, daß alle Niete, welche sich in der betreffenden Strecke befinden, gleichmäßig an der Kraftübertragung beteiligt sind. Eine Versteifung der Wand ist an solchen Stellen immer empfehlenswert.

Für das Gelenk nimmt man den größten Normaldruck (meistens genau genug), gleich dem größten Horizontalschub, und die größte Querkraft bei einseitiger Belastung, wo die schwersten Lasten möglichst nahe am Gelenk liegen. Die betreffenden Einfluslinien lassen sich mit Hilfe der allgemeinen Regeln konstruieren.

Wird der Bogen stetig gekrümmt ausgeführt, so muß man diesen Umstand auch berücksichtigen; um der Kontinuität des Trägers Rechnung zu tragen, führt man nicht den ganzen zwischen zwei benachbarten Querträgern gemessenen Pfeil ein, sondern unter den Querträger-Anschlüssen,  $^2/_3$  davon und  $^1/_3$  in der Mitte der Bogenstrecke (vgl. Kap. 78).

Eine von der vorigen ganz verschiedene Berechnungsart stützt sich auf die Theorie der Drucklinie.

Wenn man von einem Kämpfer ausgehend die äußeren Kräfte, die auf den Bogen wirken, graphisch zusammensetzt, erhält man einen Linienzug, dessen Ecken auf den Wirkungslinien der einzelnen Kräfte liegen und welcher durch die drei Gelenke geht. Dieser Linienzug kann ohne weiteres gezeichnet werden, wenn man die Auflagerkraft kennt; man kommt aber schneller zum Ziele, wenn man ihn als Seilpolygon auffaßt. Durch drei Punkte kann nur ein einziges Seilpolygon gelegt werden; dasselbe ist also vollständig be-

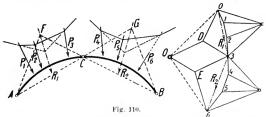

stimmt und mit ihm nach Größe und Richtung die Auflagerreaktionen und der Scheitelgelenkdruck. Die allgemeine Konstruktion des Seilpolygons ist folgende (Fig. 110): Die Kräfte  $P_1, P_2, P_3....$ , die auf einer Hälfte des Bogens wirken, werden (am besten mit Hilfe

Dieses Seilpolygon, welches als ein System gelenkig miteinander verbundener starrer Stäbe gedacht werden kann, führt den Namen Drucklinie, weil alle Stäbe auf Druck beansprucht werden (für einen hängenden Dreigelenkbogen, wie überhaupt für ein Hängesystem, ist diese Konstruktion auch gültig, obschon der Name nicht mehr passend ist).

Die Auflagerkräfte sind nach Größe und Richtung durch die Endstrahlen des Strahlenbüschels O dargestellt; der Druck auf das Scheitelgelenk ist ebenfalls nach Größe und Richtung durch den Strahl O 3 gegeben. Die andern Strahlen stellen die Kräfte dar, welche zwischen den Angriffspunkten der einzelnen Kräfte wirken.

Hiernach ist es leicht, für irgend einen Querschnitt des Bogens Moment, Quer und Normalkraft zu ermitteln, indem man der Reihe nach das Produkt aus Kraft mal Entfernung vom Schwerpunkt des Querschnittes berechnet und die Kraft selbst (durch einen Strahl des Büschels dargestellt) in eine Parallele und eine Senkrechte zur Ebene des Querschnittes zerlegt.

Für den Fall, daß alle angreifenden Kräfte parallel sind, gibt es eine einfachere Konstruktion der Drucklinie (Fig. 111).

Mit Hilfe eines beliebigen Pols O' zeichnet man ein Seilpolygon AB', wo B'B parallel zu den Wirkungslinien der Kräfte ist. Nun zieht man O'R//AB' und durch R eine Parallele zu AB. Wird ein beliebiger Punkt O dieser Geraden als Pol gewählt, so ist die Schlußlinie des Seilpolygons parallel zu AB, d. h. fängt man von Aan, so geht sie durch B. Nun wird schließlich

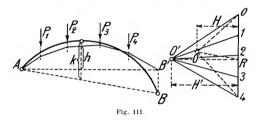

die Entfernung des neuen Pols O von der Geraden der Kräfte aus derjenigen von O' abgeleitet, indem man sie durch k dividiert und mit k multipliziert, d. h. man macht  $H = H' \cdot \frac{h}{k}$ , was graphisch oder rechnerisch geschehen kann. Der Horizontalschub ist für diesen Fall für beide Lager gleich H.

Das zweite Seilpolygon kann aus dem ersten mit Hilfe der Theorie der Affinität (Seite 31) abgeleitet werden. Ein Punkt der Affinitätsachse ist A; einen zweiten findet man, indem man durch zwei zugeordnete Punkte (hier die oberen Enden der Strecken h und h) Parallelen zu den zugehörigen Schlufslinien AB' und AB zieht; diese beiden Geraden schneiden sich in einem Punkt der gesuchten Affinitätsachse.

Die Benutzung der Drucklinie ist nur vorteilhaft, wenn es sich um die Untersuchung eines bestimmten Belastungszustandes handelt, also hauptsächlich für Dachbinder u. dgl. Für die angenäherte Berechnung eines Brückenbogens, eines Widerlagers usw. leistet das Verfahren ebenfalls sehr gute Dienste, indem es ge. stattet, zwei oder drei Belastungszustände schnell zu untersuchen. Als solche wählt man:

- 1. Belastung nur durch das Eigengewicht,
- 2. vollständige Belastung einer Hälfte,
- 3. Belastung durch Horizontalkräfte.

Ein großer Vorteil des Verfahrens besteht in seiner Übersichtlichkeit und in der Möglichkeit, die günstigste Form des Bauwerkes schnell zu ermitteln; dieselbe soll der Bedingung entsprechen, daß die Drucklinie so wenig wie möglich entfernt von der Mittellinie des Bogens liegt.

Das Eigengewicht des Bauwerkes wird auf seine Knotenpunkte verteilt; hierbei ist es zulässig, nur die Knoten einer Gurtung (z. B. des Obergurtes) in Betracht zu ziehen. Auch beim Zweigelenkbogen wird oft, mindestens zur vorläufigen Berechnung, dieses Verfahren angewendet, und zwar nimmt man an, daß im Scheitel auf etwa 0,6 der Entfernung der beiden Gurte (vom Untergurt aus gemessen) ein Gelenk eingeschaltet ist.

Das Eigengewicht einer Brücke mit dreigelenkigen Bogenträgern, einschl. Fahrbahn, Windverbände usw., ist nach Krohn:

$$g \; = \; \frac{10000 \; \sigma \, f \; b \; + \; 4,235 \; p \; \left(\frac{3}{4} \; l^2 + 4 \; f^2\right)}{10000 \; \sigma \, f - 2,29 \left(\frac{3}{4} \; l^2 + 4 \; f^2\right)} \; \text{t/m}.$$

Hierin bedeuten:

σ die zulässige Beanspruchung in t/cm²,

l die Spannweite in m,

f die Pfeilhöhe in m,

b das Gewicht der Fahrbahn (einschl. Pfosten) in t/m,

p die Verkehrslast (gleichmäßig verteilt) in t/m.

Der Berechnung des Wertes von p ist die halbe Spannweite  $\frac{l}{2}$  zugrunde zu legen. Um die Stöße zu berücksichtigen, empfiehlt es sich, den ermittelten Wert noch mit 1,2 zu multiplizieren (vgl. Kap. 95).

Obige Formel ist mit genügender Annäherung auch für Brücken mit Bogenträgern aus Fachwerk anwendbar.

#### IV. ABSCHNITT

# STATISCH BESTIMMTE EBENE FACHWERKE.

# 30. Die Kennzeichen statisch bestimmter einfacher Träger.

Das Fachwerk soll so aufgelagert sein, das eine Verschiebung des Bauwerkes ausgeschlossen ist, jedoch Formänderungen infolge von Belastungen und Temperaturänderungen ungehindert eintreten können.

Ein Fachwerkbalken besteht aus geraden Stäben, die gelenkig miteinander verbunden und meistens so aneinander gereiht sind, daß ein Dreiecknetz entsteht. Besitzt dieses ebene System k Knotenpunkte und s Stäbe, so muß die Bedingung 2k = s + 3 erfüllt



sein, damit es statisch bestimmt ist. Es ist aufserdem stabil, wenn seine Form durch die Anordnung der Stäbe und ihre geometrische Länge bestimmt ist. Dies

ist z. B. der Fall bei den in Fig. 112 dargestellten Systemen, welche beide statisch bestimmt und stabil sind.

Um zu prüfen, ob ein System stabil ist, genügt meistens eine der folgenden Überlegungen:

- a) Die Lage sämtlicher Knotenpunkte muß bestimmt sein, sobald ein beliebiger Stab festgehalten wird.
- b) Zerlegt man das System in eine Anzahl von Teilen (Scheiben)1) deren Starrheit nach a) zweifellos ist, so muß jeder derselben mit dem nächsten durch drei Stäbe verbunden sein, welche nicht in einem Punkt zusammenlaufen und nicht parallel sind.

Bei statisch bestimmten Fachwerken rufen etwaige Längenänderungen einzelner Stäbe keine Kräfte hervor (unter Voraussetzung reibungsloser Gelenke in allen Knoten).

Im allgemeinen kann ein Stab durch einen starren Knoten oder einen drei Knotenpunkte verbindenden biegungsfesten Stab ersetzt werden. Sind dabei mehrere Knoten starr, oder laufen mehrere biegungsfeste Stäbe über zwei bzw. mehrere Felder, so tritt statische Unbestimmtheit ein.

Man rechnet immer, dass Fachwerke nur in den Knoten belastet werden; zwischen den Knoten angreifende Lasten werden durch den betreffenden Stab (der gleichzeitig als einfacher Balken und als Glied des Systems zu berechnen ist) auf die nächsten Knoten übertragen.

Ebene statisch bestimmte Fachwerke können als Dreigelenkbögen, als Gerbersche Träger (oder Auslegerträger), als Hängebrücken, wo der Versteifungsbalken durch ein Gelenk unterbrochen ist, u. dgl. ausgeführt werden. Solche Systeme lassen sich in Scheiben zerlegen, deren iede für sich stabil und statisch bestimmt sein muß. Bedeuten: k die Anzahl der Gelenke.

> der beweglichen Stützen. der festen (gelenkigen) Stützen. no » » der fest eingespannten Stützen,

<sup>1]</sup> Eine Scheibe kann auch aus einem einzigen Stab bestehen.

so ist das System statisch bestimmt, wenn  $3 n_3 + 2 n_2 + n_1 - k = 3$ .

Es ist außerdem stabil, wenn durch die allgemeine Anordnung, die geometrische Form der Scheiben, die Lage der festen Stützen und die Linien, auf denen die beweglichen Lager sich verschieben können — die Lage der Knoten genau bestimmt ist, so daß diese auch keine unendlich kleine Bewegung machen können.

## 31. Ungünstigste Belastungen für einfache Fachwerkträger.

Jeder Gurtstab wird am höchsten beansprucht, wenn der ganze Träger belastet ist und zwar so, daßs die schwersten Lasten in der Nähe des gegenüberliegenden Knotenpunktes (als Drehpunkt) liegen. Die größte Last stelle man über den Drehpunkt selbst und, falls dieser nicht unmittelbar belastet werden kann, über einen der nächsten Knotenpunkte.

Für die Füllungsglieder denke man sich den Träger durch einen Schnitt in zwei Teile getrennt, wie zur Berechnung der betreffenden Spannkraft nach der Ritterschen Methode; am ungünstigsten ist die Belastung aller Knotenpunkte des einen Teiles des Trägers, und zwar stelle man die schwerste Last über den dem Schnitt am nächsten liegenden Knoten, der unmittelbar belastet werden kann, die anderen Lasten so dicht wie möglich daran, nach dem nächsten Lager hin nach abnehmender Größe geordnet.<sup>1</sup>) Je nachdem der eine oder der andere Trägerteil belastet wird, ist die Spannkraft positiv oder negativ. Bei stetig verteilter Last empfiehlt es sich, immer mit dem vollen Wert der Knotenlast zu rechnen, auch wenn diese Annahme der Wahrheit nicht entspricht.

<sup>1)</sup> Für Träger, wo die von dem Schnitt getroffenen Gurtstäbe, nach ihrer Richtung verlängert, sich innerhalb der Stützweite schneiden, ist für die betreffenden Füllungsglieder totale Belastung am ungünstigsten (vgl. Fig. 122).

#### 32. Ermittelung der Stabkräfte.

#### I. Rechnerisches Verfahren (nach Ritter).

Sind beliebig viele Kräfte, die an einem System wirken, unter sich im Gleichgewicht, so ist die Summe der Momente in bezug auf einen beliebigen Punkt der Ebene stets gleich Null.

Zerlegt man das Fachwerk durch einen Schnitt in zwei Teile, derart, daß nur drei Stäbe getroffen werden (eine Bedingung, die bei gewöhnlichen Systemen erfüllt werden kann), und denkt man sich einen Teil mit allen zugehörigen Kräften entfernt, so muß der andere im Gleichgewicht sein, wenn in den geschnittenen Stäben die Spannkräfte O, U und D wirken (Fig. 113).

Stellt man die Momentengleichungen aller auf den betrachteten Teil des Fachwerkes wirkenden Kräfte nacheinander in bezug auf  $A,\ B$  und C auf, so enthält

jede dieser Gleichungen nur eine

Unbekannte, deren Wert gleich gerechnet werden kann.

Die Vorzeichen der Momente er-



Fig. 113.

geben sich aus ihrer Drehrichtung. Die Kräfte der geschnittenen Stäbe werden zunächst als Zugkräfte betrachtet; ihr Richtungspfeil zeigt also nach der Schnittstelle hin; ergibt die Rechnung für eine Stabkraft einen negativen Wert, so ist sie ein Druck. Bezeichnet man mit  $M_A$  und  $M_B$  die Momente für die Knoten A und B, so erhält men gefort. G

so erhält man sofort: 
$$O=-rac{M_A}{h}$$
,  $U=+rac{M_B}{k}$ .

Die Drehpunkte der Diagonalen fallen im allgemeinen sehr weit und werden durch zwei sich unter sehr spitzem Winkel schneidende Geraden bestimmt. An und für sich ist dieser Umstand nicht sehr nachteilig, weil ein ev. Fehler alle Glieder der Gleichung in gleichem Sinne beeinflufst. Trotzdem ist es empfehlenswert, zur Bestimmung der Diagonalkräfte die Momentengleichung in bezug auf einen anderen Punkt aufzustellen, z. B. für den Stab D in bezug auf E. Die Gleichung enthält alsdann außer der unbekannten Stabkraft D noch die Kraft O, welche man aber als bereits ermittelt voraussetzen kann.

Das sogenannte Projektionsverfahren ist oft vorteilhafter: durch einen passenden Schnitt trennt man einen Knotenpunkt, von dem System und



nen passenden Schnitt trennt man einen Knotenpunkt von dem System und projiziert alle dort angreifenden Kräfte auf eine Senkrechte zu einer Diagonale (Fig. 114); die Summe aller Projektionen mufs gleich Null sein, was eine Gleichung liefert, die nur eine Unbekannte

enthält (die Gurtkräfte werden vorher auf anderem Wege ermittelt).

Sind die Gurtungen parallel, so projiziert man einfach die drei unbekannten Kräfte auf eine Senkrechte zur Richtung der Gurtungen, so das eine Gleichung mit nur einer Unbekannten entsteht. So findet man

(Fig. 124): 
$$V = -Q$$
,  $D = \frac{Q}{\sin \alpha}$ .

Um das Fachwerk in zwei Teile zu trennen, kann der Schnitt auch durch einen Knoten geführt werden, was nützlich ist, wenn das System biegungsfeste Stäbe enthält. Wird der Schnitt durch den Knoten am Ende eines solchen Gliedes gelegt, so hat man nur die dort auftretende Längs- und Querkraft zu berücksichtigen; denn infolge der Annahme von reibungslosen Gelenken in allen Knoten ist dort das Moment stets gleich Null.

Bei Fachwerken, welche nicht aus aneinandergereihten Dreiecken bestehen, ist es nicht immer möglich, Schnitte zu führen, welche nur drei Stäbe treffen. Oft kann man sich durch einen Umweg helfen, indem man darauf verzichtet, die Kräfte in der natürlichen Reihenfolge zu ermitteln (vgl. S. 171).

Nach einem anderen Verfahren schaltet man einen oder mehrere Stäbe aus, wofür ebensoviele Hilfsstäbe an passenden Stellen hinzugefügt werden. Die Kräfte der ausgeschalteten Stäbe treten nun als äußere Kräfte auf und werden nach der Bedingung bestimmt, dafs alle Hilfsstäbe spannungslos bleiben. Das Verfahren ist umständlich und unübersichtlich, führt aber immer zum Ziele.

Schliefslich kann man jeden Knoten durch einen passenden Schnitt vom System trennen, alle dort angreifenden Kräfte auf zwei beliebige Geraden projizieren und die entsprechenden Gleichungen aufstellen. Man

erhält ebensoviele Gleichungen, wie Unbekannte vorhanden sind; ihre rechnerische Bestimmung ist also möglich. Diese Methode ist indes praktisch kaum anwendbar.

Für den Fall, daß die angreifenden Kräfte parallel gerichtet sind, läßt sich die Rechenarbeit wie folgt etwas abkürzen:



Fig. 115.

Man ermittelt zunächst die Querkräfte und aus diesen die Momente. Es ist nach Fig. 115:

$$M_2 = R (a + b) - P_1 b = R a + R b - P_1 b$$
  
oder  $M_2 = R a + (R - P_1) b$ .

Nun ist aber  $R = M_1$  und  $R - P_1 = Q_2$ ; man kann also setzen:  $M_2 = M_1 + Q_2$  b. Auf ähnliche Weise erhält man  $M_3 = M_2 + Q_3$  c usf. Der Übersichtlichkeit wegen empfiehlt es sich, die ermittelten Resultate in

einer Tabelle zusammenzustellen, etwa nach folgendem Muster:

| Hebelarm | Differenzen<br>der Momente               | Momente                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a        | a R                                      | $M_1 = a R$                                                                                                                                  |
| b        | $b Q_2 = b(R - P_1)$                     | $M_2 = M_1 + b Q_2$                                                                                                                          |
| C        | $c Q_3 = c (R - P_1 - P_2)$              | $M_3 = M_2 + c Q_3$                                                                                                                          |
|          |                                          |                                                                                                                                              |
| d        | $d Q_{i} = d(R - P_{1} - P_{2} - P_{3})$ | $M_4 = M_3 + d Q_4$                                                                                                                          |
|          | a<br>b                                   | $ \begin{array}{c c} \frac{7}{2} & \text{der Momente} \\ \\ a & a R \\ b & b \ Q_2 = b(R-P_1) \\ c & c \ Q_3 = c(R-P_1-P_2) \\ \end{array} $ |

Aus den Momenten rechnet man die Gurtkräfte und aus diesen nach dem Projektionsverfahren oder nach der graphischen Methode die Diagonalkräfte.

Für den Parallelträger kann man die Werte der Diagonalkräfte aus den Querkräften direkt ableiten, wie oben angegeben.

Das beschriebene Verfahren leistet gute Dienste, besonders bei konstanten Hebelarmen und solange die äußeren Kräfte (und auch die Auflagerreaktionen) durch runde Zahlen ausgedrückt sind; trifft letzteres nicht zu, so muß man die ganze Berechnung auf mehrere Dezimalstellen genau durchführen, damit die Reihe der Momente sich schließt.

Für den Fall nur senkrechter Belastung läfst sich



zur Berechnung der schrägen Füllungsglieder bei beliebiger Gurtform eine einfache allgemeine Formel ableiten, welche ausdrückt, daß die Horizontalprojektion der drei Kräfte an der

Schnittstelle gleich Null sein muß. Also nach Fig. 116:  $D\cos\varphi=O\cos\omega-U\cos\psi$ .

Nach einer leichten Umrechnung erhält man:

$$D\cos q = \left(\frac{M}{h}\right)_u - \left(\frac{M}{h}\right)_o \text{ oder } D = \left(\frac{M}{k}\right)_u - \left(\frac{M}{h}\right)_o$$
There is a least to  $M$  and  $M$  and  $M$  are in Property and  $M$  and  $M$  are in Property and  $M$  and  $M$  are in  $M$  are in  $M$  and  $M$  are in  $M$  are in  $M$  and  $M$  are in  $M$  are in  $M$  and  $M$  a

Hierin bedeuten  $M_0$  und  $M_u$  die Biegungsmomente in

bezug auf den oberen bzw. unteren Endpunkt der Diagonale;  $h_0$  und  $h_u$  sind die an diesen beiden Endpunkten lotrecht gemessenen Trägerhöhen.

Diese Formel gilt auch für links fallende Diagonalen. In allen Fällen hat man  $\frac{M}{h}$  für den unteren Endpunkt der Diagonalen positiv, für den oberen negativ zu setzen.

#### II. Das Culmannsche Verfahren.

Dasselbe ist besonders geeignet, um die Spannkräfte einer beschränkten Anzahl von Stäben zu ermitteln. Durch einen Schnitt trennt man das Fachwerk in zwei Teile und denkt sich den einen davon entfernt; damit der andere im Gleichgewicht bleibt, muß die Mittelkraft R der an ihm angreifenden äußeren Kräfte entgegengesetzt gleich sein der Resultante der in den geschnittenen Stäben wirkenden Kräfte. Wird daher der Schnitt derart geführt, daß nur drei Stäbe getroffen werden, so erhält man die in ihnen wirkenden Kräfte, indem man die Mittelkraft R (mit entgegengesetztem Vorzeichen) in drei Seitenkräfte nach den drei Stabrichtungen zerlegt.

Zu diesem Zwecke bringt man die Kraft R mit einer der gegebenen Kraftrichtungen zum Schnitt und zerlegt sie in zwei Seitenkräfte, von denen die eine die Richtung des zum Schnitt gebrachten Stabes hat und die zweite durch den Schnittpunkt der beiden anderen Stäbe geht, nach deren Richtungen die so gefundene Seitenkraft von R zerlegt wird (vgl. Fig. 69).

Wird nur die Spannkraft eines Stabes gesucht, so ist nur eine Zerlegung nötig.

Sind die Richtungen von R und zwei der gesuchten Stabkräfte nahezu parallel (Fig. 117), so wird diese Konstruktion unbequem und ungenau. Alsdann wählt man auf R einen passend liegenden Punkt N, zerlegt R nach



Fig. 117.

N L und N M und diese Seitenkräfte wieder nach O, D und U. Die Kraft D erscheint alsdann als Differenz zweier Strecken.

#### III. Cremona-Kräftepläne.

Sollen alle Stabkräfte eines Fachwerkes ermittelt werden, so ist das Verfahren von Cremona empfehlenswert.

Aus den gegebenen äußeren Kräften, einschl. Auflagerreaktionen, bildet man ein geschlossenes Polygon. in welchem die Kräfte in derselben Ordnung folgen wie am Umfange des Fachwerkes. Sind alle äufseren Kräfte parallel, so geht das Polygon in eine Gerade Nun beginnt man an einem Knotenpunkte, an dem nur zwei Stäbe zusammentreffen, und zerlegt die dort angreifenden äußeren Kräfte nach der Richtung dieser Stäbe. So bildet man weitergehend für jeden Knoten ein Polygon, wobei die angreifenden Kräfte stets in der Reihenfolge aneinandergesetzt werden, in welcher man sie bei Umfahrung des Knotenpunktes trifft. Die Seiten des Polygons, welche zu den entsprechenden Stäben parallel laufen, stellen die Spannkräfte derselben dar. Die Vorzeichen ergeben sich aus folgender Regel: Durchläuft man ein Polygon in dem durch eine äufsere oder eine bereits ermittelte innere Kraft gegebenen Sinne und überträgt man die Richtungspfeile der Kräfte in das Fachwerksystem in der Nähe des betrachteten Knotenpunktes, so ist jede Kraft, deren Pfeil nach dem Knotenpunkte zeigt, eine Druckkraft, im anderen Falle eine Zugkraft. Es empfiehlt sich, das betreffende Vorzeichen, + für Zug, - für Druck, neben dem Kennzeichen (Buchstabe oder Zahl) jeder Stabkraft in den Plan einzutragen.

Bei Systemen, welche aus einzelnen aneinander gereihten Dreiecken bestehen, ist es immer möglich, einen Kräfteplan zu konstruieren, in welchem jede Kraft nur einmal vorkommt; wenn drei Stäbe des Systems ein Dreieck bilden, so gehen die entsprechenden Kräfte im Kräfteplan durch einen Punkt; jedem Knotenpunkt entspricht im Kräfteplan ein geschlossenes Polygon.

Bei Systemen, wo die obengenannte Bedingung nicht erfüllt ist, ist es meistens nicht möglich, den Kräfteplan so zu konstruieren, daß jede Kraft nur einmal vorkommt; man ist häufig gezwungen, einzelne Kräfte parallel zu sich selbst zu verschieben. Dies geschieht z. B. bei Systemen mit überzähligen Stäben oder solchen, wo biegungsfeste Glieder vorkommen, und anderen mehr.

Bei den Cremona-Kräfteplänen pflanzen sich eventuelle Fehler immer weiter fort und addieren sich. Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, ist es daher erforderlich, das Netz des Fachwerkes möglichst groß und genau zu zeichnen. Besser noch ist es (und auch schneller gemacht), für jede Gattung von Stäben einen Strahlenbüschel in so großem Maßstabe wie möglich zu konstruieren, also je einen für Obergurt, Untergurt, rechtsfallende und linksfallende Diagonalen.

Trotz alledem schließen sich mitunter die Pläne nicht und bedürfen einer Korrektur. Dazu bestimmt man eine der mittleren Kräfte durch Rechnung, trägt sie in den Plan ein und drückt ihn von beiden Seiten so, daß er sich schließt. Die noch verbleibenden Fehler sind alsdann in den meisten Fällen äußerst gering.

Bei Systemen mit sehr vielen Stäben empfiehlt sich ein gemischtes Verfahren. Man zeichnet das Momentendiagramm und leitet aus demselben die Gurtkräfte ab; nun konstruiert man einen Strahlenbüschel, dessen Strahlen die Kräfte des unbelasteten Gurtes nach Größe und Richtung darstellen; alsdann ist es leicht, für jeden

#### Knotenpunkt die Kräftepolygone zu vervollständigen und so die Kräfte aller Füllungsstäbe zu bestimmen.

Wie man einen Cremona-Kräfteplan für ein System mit biegungsfesten Stäben konstruiert, ist aus Fig. 118 ersichtlich. Das dargestellte System, in welchem die biegungsfesten Stäbe durch kräftige Striche gekennzeichnet sind, ist eigentlich statisch unbestimmt; man geht aber nicht stark fehl, wenn man annimmt, dafs

die Horizontalkraft sich in gleichen Teilen auf die Füße verteilt.

Man berechnet zuerst die senkrechten Lagerkräfte (hier ist a=b=5 t, c=2 t, folg-

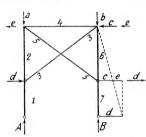

Fig. 118.

lich:  $A=7,5\,t,\;B=2,5\,t)$  und konstruiert die schrägen Auflagerkräfte. Mit einer einfachen Berechnung, oder graphisch wie in der Figur, ermittelt man die Hilfskräfte d und e, welche auf den Ständer in den Anschlußpunkten der Diagonalen wirken. Nun konstruiert man zuerst das Polygon 1-2-3-d, von welchem die Seiten 1=A und d bekaunt sind; au dieses reiht man das Polygon e-2-5-a-4. Für das nächste Polygon 4-3-b-(e+e)-6 muß die Kraft 3 parallel zu sich selbst versehoben werden; für das letzte Polygon 5-d-B-6 muß die Kraft 5 neu eingetragen werden.

### 33. Einflußlinien für den einfachen Gitterträger.

- a) Die Einflufslinie eines Stützendruckes ist genau so, wie beim vollwandigen Träger.
- b) Einflufslinie für einen Gurtstab. Fig. 119. Da für die Spannkraft die Gleichung:  $S=\frac{M}{h}$  (mit negativem

Vorzeichen für den Obergurt) allgemein gültig ist, so hat die Einflußlinie dieselbe Gestalt wie die M-Linie

für den betreffenden Drehpunkt C, mit der einzigen Änderung. dafs. wenn der Punkt C zum unbelasteten Gurt gehört, die Spitze durch die Gerade  $D_1 E_1$ , welche den Knotenpunkten D und Eentspricht, gebrochen wird. Konstruktion berechnet man am

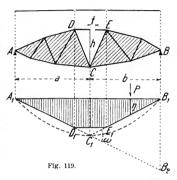

besten die Ordinate unter C, welche den Wert  $\frac{a\ b}{(a+b)\ h}$  hat, und trägt sie in dem gewählten Maßstab auf. Die Spitzen aller Einflußlinien liegen auf der Parabel  $A_1\ C_1\ B_1$  mit dem Pfeil l/4.

Nach dem Prinzip der Arbeit kommt man ebenfalls schnell zum Ziel. Man denkt sich aus dem Stab ein Stück t herausgeschnitten; die (positiv angenommene) Spannkraft S leistet die Arbeit +St, indem die beiden Teile des Trägers A C D und B C E sich gegeneinander um den Winkel  $\omega = \frac{t}{h}$  drehen. Die ursprünglich gerade Fahrbahn geht in die geknickte Linie  $A_1$   $C_1$   $B_1$  bzw.  $A_1$   $D_1$   $E_1$   $B_1$  über, je nachdem sie mit dem einen oder dem anderen Gurt direkt verbunden ist. Irgendeine Last P senkt sich um  $\eta$  und leistet dabei die Arbeit  $+P\eta$ . Die Arbeitsgleichung lautet:  $St+P\eta=o$ ; also  $S=-P\frac{\eta}{t}$ . Die Einheit ist also t. Man konstruiert den Winkel  $\omega$ , indem man  $B_1$   $B_2=\omega$  b macht. Ist

 $\omega = 1$ , so erscheinen die Ordinaten in dem Maßstab der Zeichnung.

c) Einflusslinie für einen Gitterstab (Fig. 120). Wird der Stab D E durchgeschnitten, so bleibt ein System, welches aus den beiden starren Scheiben I und II besteht, die durch zwei Stäbe verbunden sind; sie können sich gegeneinander drehen, und zwar liegt ihr gegenseitiger Drehpunkt im Schnittpunkt R der verbindenden Stäbe. Hält man die Scheibe I fest, und läßt man die Entfernung der Punkte D und E um t kleiner werden,

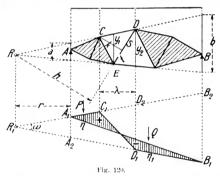

so leistet die Kraft die Arbeit +St, und die beiden Scheiben drehen sich gegenseitig um den Winkel  $\omega = \frac{l}{h}$ , während die ursprünglich gerade Fahrbahn die doppeltgeknickte Form  $A_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$ ,  $B_1$  nimmt. Erteilt man nun dem ganzen System eine passende Drehung, so, daß der deformierte Träger auf seinen Lagern ruht, so erhält man als Schlußlinie die Gerade  $A_1$   $B_1$ , welche der ursprünglichen Lage der Fahrbahn entspricht. Eine Last P wird um die Strecke  $\eta$  gehoben, eine Last Q um  $\eta_1$  gesenkt. Die Arbeitsgleichung lautet:

$$St - P \gamma_t + Q \gamma_t = 0.$$

Also  $S=P\,\frac{\eta}{t}-Q\,\frac{\eta_1}{t}$ . Hiernach ist der erste Teil der Einflußfläche positiv, der zweite negativ. Die Einheit ist  $t=h\,\omega=h\,\frac{A_1\,A_2}{r}$ . Man kann sie bequemer berechnen wie folgt: Liegt eine Last = 1 in D, so ist die entsprechende Kraft:  $S=-\frac{\lambda}{k}$ ; aus der Einflußlinie erhält man:  $S=-\frac{D_1\,D_2}{t}$ , also  $t=\frac{D_1\,D_2}{t}$ 

Um zur Einflufslinie zu gelangen, kann man entweder den Winkel  $\omega$  konstruieren, oder nach der oben gefundenen Formel die Strecke  $D_1\,D_2$  berechnen, indem man für t die Länge einführt, welche die Kraft 1 darstellt; die Punkte  $D_1$  und  $D_2$  werden schliefslich von einem beliebigen Punkt  $R_1$  der Senkrechten durch R projiziert und die Figur vervollständigt. Man merke sich dabei, daß die Punkte C und D dem belasteten Gurt angehören.

Für den Fall, daß der Punkt R sehr weit fällt, empfiehlt sich die rechnerische Ermittelung der beiden Strecken  $A_1 A_2 = \frac{a \ d}{y_1 \ y_2}$  und  $B_1 B_2 = \frac{b \ d}{y_1 \ y_2}$  (d =Länge des betrachteten Gitterstabes). Für eine Vertikale vereinfachen sich diese Formeln, indem die Stablänge gleich  $y_1$  und  $y_2$  wird. Eine beliebige Ordinate zwischen den Geraden  $A_1 B_2$  und  $A_2 B_1$  kann durch eine ähnliche Formel gerechnet werden, wo statt a oder b die entsprechende Ordinate zwischen den verlängerten Gurtlinien eingesetzt wird.

Es ist oft bequem, den Nullpunkt der Einflusslinie direkt zu bestimmen; zu diesem Zweck denkt man sich den Träger durch einen Schnitt so in zwei Teile geteilt, wie es zur Berechnung der Stabkraft nach dem Ritterschen Verfahren erforderlich ist; man verlängert (Fig. 121) den unbelasteten geschnittenen Gurtstab bis zum Schnitt mit den Auflagersenkrechten und verbindet die Schnitt-

punkte mit den zum belasteten geschnittenen Gurtstab gehörenden Knotenpunkten; diese Geraden schneiden sich

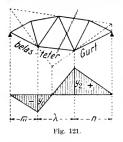

über dem Nullpunkt der Einflusslinie. Diese läfst sich alsdann in einem beliebigen Maßstab leicht konstruieren, indem man zuerst die mittlere Gerade durch den Nullpunkt bis zu den Senkrechten durch die benachbarten belasteten Knoten zieht und dann die Figur vervollständigt. Um die Einheit zu ermitteln, bestimmt man rechnerisch oder

graphisch die Stabkraft für irgendeine Belastung und leitet das gleiche Ergebnis aus der Einflufslinie ab. Am besten benutzt man dazu die Spannkraft infolge der ständigen Last, die man von vornherein durch ein anderes Verfahren bestimmt hat. Die Fläche der Einflufslinie ist: 2  $F=\lambda$   $(y_2-y_1)+(y_2\,n-y_1\,m)$ .

Für den Parallelträger vereinfacht sich die Konstruktion der Einflusslinien für die Füllungsstäbe ganz wesentlich, weil die Spannkräfte einfach aus den Querkräften abgeleitet werden; infolgedessen benutzt man die Einflusslinien der Querkräfte, welche für alle Felder des Trägers mit Hilfe der Geraden  $A_1B$  und  $AB_1$  (Figure 2017), S. 98) leicht zu konstrukter 2017.



struieren sind.

Liegt der Drehpunkt des

Stabes (Schnittpunkt der betreffenden Gurtstäbe) innerhalb der Spannweite des Trägers, so hat die ganze Einflußfläche das gleiche Vorzeichen; einen reellen

Nullpunkt gibt es also nicht; die oben angegebene Konstruktion würde zum Punkt E führen, den man als vir-

tuellen Nullpunkt bezeichnen kann (Fig. 122). Zur Einflufslinie gelangt man durch dieselben Betrachtungen wie im gewöhnlichen Fall; die Geraden A C und B D entsprechen den beiden Teilen des Trägers, die Schlufslinie A B stellt die Fahrbahn in ursprünglichem Zustand dar.

Für sehr komplizierte Systeme empfiehlt es sich, zur Bestimmung der Formänderung des Trägers einen Williotplan (Seite 257) zu zeichnen (Müller-Breslau).

Es sei z. B. die Einflusslinie der Spannkraft im Stabe A C bei belastetem Untergurt zu konstruieren (Fig. 123).

Man schreibt dem Stab eine willkürliche Verkürzung t zu und konstruiert darnach den Williotplan; die Punkte



K,~G~ und E~ gehen in  $K_1,~G_1~$  und  $E_1~$  über. Die Schlußlinie ist die Gerade  $K_1~L_1$ . Die Einheit ist t. Die Teile  $D_1~$   $L_1~$  und  $K_1~G_1~$  sind positiv, weil die Arbeit von vertikalen Kräften durch die Art der Formänderung eine negative wird; die Arbeitsgleichung  $S~t-P~\eta=0~$  ergibt alsdann für S~ eine positive Größe  $P~\eta$ .

Dieses Verfahren führt selbst in den schwierigsten Fällen zum Ziel und läfst sich auch rein rechnerisch anwenden, so daß jede gewünschte Genauigkeit erreicht werden kann; indessen ist die graphische Konstruktion meist vollständig ausreichend. Um die Einflufslinien von einem Maßstab zum anderen umzuzeichnen, oder um die Schlufslinie wagerecht zu erhalten, kann man mit Vorteil das Prinzip der Affinität geometrischer Figuren benutzen (Seite 31).

#### 34. Der Parallelträger.

Der Fachwerkbalken mit parallelen Gurtungen, wenn auch nicht theoretisch der günstigste, bietet die Vorteile einfacher Herstellung, sowie leichter und übersichtlicher Berechnungsart. Er kommt außerdem fast ausschließlich in Betracht für Windverbände und als Element von Fachwerkgebäuden.

Die Gurtungen haben nur die Biegungsmomente, die Füllungsglieder nur die Querkräfte aufzunehmen. Es ist stets:  $O=-\frac{M}{h},\ U=\frac{M}{h}$  (Fig. 124). Das Moment bezieht sich immer auf den Knotenpunkt gegenüber dem betreffenden Stab, den sogenannten Drehpunkt des Stabes (weil die beiden Teile des Bauwerkes sich um diesen Punkt

beiden Teile des Bauwerkes sich um diesen Punkt gegeneinander drehen, wenn der Stab geschnitten wird); diese Kräfte ändern sich also sprungweise. Für die Füllungsglieder hat man:  $D = \frac{Q}{\sin a} = Q \frac{d}{\hbar}$ ; V = -Q. Hier ist Q die größte mögliche Querkraft für das betreffende Feld. Sie kann durch die Einflußlinie bestimmt werden oder dem A-Polygon entnommen werden. Rechnet man nur mit gleichmäßig verteilter Last, so genügt es meistens, die Ordinate der Kurve der größten Querkräfte unter dem Mittelpunkt des betreffenden Stabes als maßgebend zu betrachten (man erhält dadurch etwas zu große Kräfte). Bei gleichmäßig verteilter totaler Belastung sind alle nach der Mitte fallende Diagonalen

gezogen und die Ständer gedrückt; dasselbe geschieht in dem Teil des Trägers, über welchem sich eine gleichmäßig verteilte Last befindet. Deshalb werden meistens die Diagonalen nach der Mitte fallend angeordnet, damit die Ständer (die ja kürzer sind) die Druckkräfte aufzunehmen haben. Die theoretisch günstigste Neigung der Diagonalen für gleiche zulässige Beanspruchung auf Zug und Druck ist bei Fachwerken mit Ständern 35° 15′ = arc ctg ½2, bei Fachwerken ohne Ständer 45°; in der Praxis legt man sie in allen Fällen um 45° geneigt oder wenig flacher.

In dem mittleren Trägerteil werden die Diagonalen und die Pfosten je nach der Belastungsart auf Zug oder auf Druck beansprucht. Die Anordnung von Gegendiagonalen ist im allgemeinen wenig zu empfehlen, weil der Träger infolge der wechselnden Gliederung an Steifigkeit verliert, größere Durchbiegungen aufweist und Stößen ausgesetzt ist, welche die Nietverbindungen lockern. Wenn man dem Prinzip treu bleibt, alle Glieder steif auszubilden, so braucht man nur sehr wenig mehr Material als für Ständerfachwerke, um die gedrückten Diagonalen knicksicher zu gestalten.

Die Höhe des Trägers wird  $\frac{l}{8}$  bis  $\frac{l}{12}$  gewählt, meistens  $\frac{l}{10}$ . Überschreitungen dieser Grenzen sind nicht selten, sie bewirken aber eine gewisse Materialverschwendung. 1)

Die Anordnung der Diagonalen abwechselnd rechtsund linksfallend bietet den Vorteil, daß die Ständer unabhängig von der Belastung der Hauptträger sind, und die Durchbiegung des Trägers geringer ausfällt.

<sup>&#</sup>x27;) Eine Ausnahme bildet der Fall, dafs die Belastung am Untergurt angreitt und der Obergurt durch einen besonderen Windverband ausgesteift ist; alsdann kann eine größere Höhe  $\binom{bis}{6}$  vorteilhafter sein. Ähnliches gilt auch für den Halbparabelträger.

Liegt die Belastung nur am Obergurt, so kann jeder zweite Pfosten fortbleiben, was das Mehrgewicht der teilweise knicksicher zu gestaltenden Diagonalen aufwiegt. Liegt die Last am Untergurt, so werden meistens alle Pfosten ausgeführt, um den Anschluß der Querträger (bei offenen Brücken auch die Aussteifung des Obergurtes) zu erleichtern; das Mehrgewicht ist aber auch dann im allgemeinen nicht große.

Je nach der Systemanordnung ist es oft möglich, die



letzten Stäbe des Obergurtes und die Endpfosten fortzulassen (Fig. 125).

Sofern ein oberer Windverband besteht, werden die an den Enden derselben auftretenden Kräfte durch steife Portale aufgenommen, welche entweder nach amerikanischer Art schräg in der Ebene der Enddiagonalen, oder senkrecht mit dem ersten Pfosten zusammenfallend angeordnet werden. Die zweite Konstruktion ist die übliche wegen ihrer Einfachheit; der untere Windverband wird alsdann durch zwei Einzellasten C und D beansprucht; aufserdem hat man für die Hauptträger eine zusätzliche positive oder negative Belastung.

### Durchbiegung.

Die Durchbiegung in der Mitte eines Parallelträgers, bei welchem die Stäbe die Beanspruchung  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$  und  $\sigma_3$  aufweisen, ist:

$$\delta = \frac{l}{2E} \left[ \sigma_1 \frac{l}{2h} + \sigma_2 \left( \frac{h}{\lambda} + \frac{\lambda}{h} \right) + \sigma_3 \frac{h}{\lambda} \right],$$

wo λ die überall gleiche Feldweite bezeichnet. Das erste Glied in den eckigen Klammern (der Größe nach überwiegend) berücksichtigt den Einfluß der Gurtungen, das zweite denjenigen der Diagonalen, das dritte denjenigen der Pfosten. Da aber die Wandglieder nach dem für sie ungünstigsten Belastungsfall dimensioniert werden, die Pfosten außerdem dadurch, daß sie knicksicher auszuführen sind, meistens eine viel geringere Beanspruchung als  $\sigma_1$  erfahren, so kommen für die Durchbiegung hauptsächlich die Gurtungen in Frage. Die Beanspruchung ist nicht durchgehends konstant; vorkommendenfalls tut man deshalb gut, sie für einige Glieder zu ermitteln, und für jede der drei Gliederarten einen mittleren Wert einzuführen. Für Träger, wo die Pfosten dem Hauptsystem nicht angehören, fällt das letzte Glied fort, und der Einfluß des zweiten wird geringer, weil mehr als die halbe Anzahl der Diagonalen knicksicher sein muß;  $\delta$  fällt also kleiner aus. Für den Träger der Fig. 124 mit  $\sigma_1=0.8$ ,  $\sigma_2=0.6$ ,  $\sigma_3=0.5$  t/cm² (auf Brutto-Querschnitt gerechnet) E=2150,  $l=10\ h$ , Feldlänge = Höhe erbält man:

$$\frac{\delta}{t} = \frac{1}{2 \cdot 2150} \left( 4,0 + 1,2 + 0,5 \right) = \frac{1}{754}.$$

Für denselben Träger ohne wirksame Ständer (mit Wechseldiagonalen) wäre

$$\frac{\delta}{l} = \frac{1}{2 \cdot 2150} \left( 4.0 + 1.2 \right) = \frac{1}{827},$$

d. h. nur 10/11 vom vorigen Werte. In der Tat wird der Unterschied aus den oben angegebenen Gründen noch größer.

Dafs Berechnungen, die sich auf diese Formel stützen, nur eine grobe Annäherung liefern, ist ohne weiteres klar.

Eine Formel zur angenäherten Gewichtsberechnung von Parallelträgern ist im Kap. 96, II angegeben.

## 35. Der Parabelträger.

Grundeigenschaft: bei vollständiger gleichmäßiger "Belastung sind die Diagonalen spannungslos.

Die Trägerhöhe ändert sich proportional den Ordinaten einer Parabel:  $y = \frac{4h}{l^2} x (l - x)$ . Die eine Gurtung erhält eine willkürlich gewählte Form, meistens gerad-

linig, mitunter auch parabolisch (Fischbauchträger und Sichelträger). (Fig. 126.)

Die Gurtungen erhalten die größte Spannung bei vollständiger Belastung. Ist q die ständige und p die

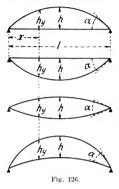

Ist g die ständige und p die Verkehrslast auf der Längeneinheit, so ist  $H = \frac{(g+p)l^2}{8h}$ die überall gleiche Horizontalprojektion der Gurtkraft. Hiernach ist bei geraden Gurtungen die Kraft konstant, bei krummen nimmt sie nach den Enden hin etwas zu. Die Gurtungen werden meist polygonal gemacht, wobei die Ecken auf Parabeln liegen. Wenn sie auch stetig gekrümmt sind (vgl. Kap. 78), so sind immer ihre Sehnen für die Berechnung maßgebend.

Die Glieder des Gitterwerkes sind für einseitige Belastung zu berechnen und zwar ist (im Einklang mit der Grundeigenschaft) die gröfste Kraft in jedem Glied positiv oder negativ, mit gleichem absoluten Wert, so lange nur gleichmäßig verteilte Last in Frage kommt. Ist d die Länge einer Diagonale, so ist ihre größte Kraft:

 $D=\pm \frac{p\,l\,d}{8\,h}.$  Diese Formel ist gültig, ob Vertikalen vorhanden sind oder nicht.

Die Kräfte in den Vertikalen, welche ihren gröfsten Wert gleichzeitig wie die mit ihnen am unbelasteten Gurt angeschlossenen Diagonalen erreichen<sup>1</sup>), werden am besten aus der Gleichgewichtsbedingung für den Knotenpunkt des unbelasteten Gurtes abgeleitet. Zu diesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theoretisch ist dies nicht absolnt genau, weil die Nullpunkte der betreffenden Einflufslinien nicht zusammenfallen; der Fehler ist aber stets unbedeutend.

Zweck rechnet man die Spannkräfte der anstofsenden Gurtstäbe am einfachsten aus der Reaktion des Lagers an der unbelasteten Trägerseite und projiziert dann alle Kräfte auf eine Vertikale (S. 142). Ist der eine Gurt geradlinig, so gelangt man am schnellsten zum Ziele, wenn man die Diagonalkraft parallel zum Pfosten und zum geraden Gurt zerlegt; hinzu kommt der positive oder negative Beitrag der bleibenden Last.

Da die Kräfte der Pfosten mit ihrer Länge wachsen, so genügt es in manchen Fällen, die Untersuchung nur für den längsten durchzuführen, und die gefundene Kraft für alle gelten zu lassen. Auch kann man die Formel der Diagonalen anwenden unter Berücksichtigung des Einflusses der bleibenden Last (man beachte, daße, wenn beide Gurte parabolisch sind, die bleibende Last sich proportional den Pfeilhöhen unter den beiden verteilt; bei dem Sichelträger ist ein Teil negativ). Muß man wie bei Brücken mit Einzellasten rechnen, so sind die hier angegebenen Formeln nur als eine Annäherung zu betrachten; für die genaue Berechnung sind am besten die Einflußlinien zu verwenden.

Im allgemeinen werden Ständer und Gegendiagonalen in allen Feldern konstruiert; es gibt bei dieser



Anordnung Belastungsfälle, bei welchen die Ständer auf Zug beansprucht werden; diese Zugkräfte sind aber unbedeutend im Vergleich mit den Druckkräften, die obendrein wegen der Knickfestigkeit mehr Material erfordern.

Um die wechselnde Gliederung zu vermeiden, ist es empfehlenswert, einfache knicksichere Diagonalen anzuordnen, wenn auch dadurch ein größerer Materialaufwand verursacht wird (Fig. 127). Bei Brücken mit Bahn oben und bei Dachbindern findet man häufig Gitterwerke ohne Vertikalen (Fig. 128), eine Anordnung, die als vorteilhaft zu bezeichnen ist; mitunter wird auch ein Doppelsystem angewendet nach Fig. 112.

Liegt die Last unmittelbar auf dem krummen Obergurt und kann sie als gleichmäßig verteilt angesehen werden (wie z. B. bei Dächern), so nutzt man die Eigenschaft der Parabel, die Gleichgewichtsform zu besitzen, in der Weise aus, daß man das Gitterwerk ganz willkürlich anordnet. Der Obergurt muß natürlich steif konstruiert werden, was indes meistens ohne Materialverschwendung geschehen kann. Es empfiehlt sich aber immer, zu untersuchen, ob die zulässige Spannung nicht überschritten wird. Bei der Berechnung des Momentes müssen selbstredend die Achsialkraft und die Krüminung des Stabes berücksichtigt werden.

Die Eigenschaften des Parabelträgers bleiben mit genügender Annäherung noch gültig, wenn die Parabel (falls die Pfeilhöhe etwa l/8 nicht überschreitet) durch einen Kreisbogen ersetzt wird, was die Konstruktion etwas vereinfacht.

Die Höhe des Trägers in der Mitte wird meistens zu l/8 gewählt; starke Abweichungen von diesem Wert sind jedoch nicht selten. Mit h=l/8 wird der Parabelträger bis um  $20\,^0/_0$  leichter als der Parallelträger; dieser Vorteil wird aber teilweise aufgehoben durch die schwierigere Herstellung, namentlich durch die Bildung der Endschnäbel und der Anschlüsse der Endquerträger.

Die Durchbiegung eines Parabelträgers in der Mitte, bei voller Belastung und unter der hier ziemlich zutreffenden Annahme einer gleichmäßigen Beanspruchung  $\sigma$ , ist:  $\frac{\delta}{l} = \frac{\sigma}{E} \left( 0.3466 \frac{l}{h} + 0.7724 \frac{h}{l} \right)$ , also um 10 bis  $20^{o}/_{o}$  größer als diejenige eines Parallelträgers mit gleichem Verhältnis  $\frac{l}{h}$ .

Der Parabelträger kann für Windverbände, zur Aussteifung langer und schlanker Ständer einer dem Wind ausgesetzten Wand u. dgl. m. vorteilhaft angewendet werden.

#### 36. Der Halbparabelträger.

Wird der eine Gurt eines Trägers nach einer Parabel geformt, die nicht nach den Endpunkten des anderen hin läuft, sondern etwas entfernt davon bleibt, so dafs das Fachwerk durch einen Endpfosten geschlossen wird, so hat man den sogenannten Halbparabelträger.

Ein solcher erfordert in der Regel mehr Material als der Parabelträger und weniger als der Parallelträger. Es ist in dieser Hinsicht vorteilhaft, den Endpfosten so niedrig wie möglich zu konstruieren, z. B. so daß es eben noch möglich ist einen oberen Verband durchzuführen. Der Halbparabelträger wird vielfach aus ästhetischen Rücksichten oder eben nur, um die obere Windverstrebung durchzuführen, gewählt. Da er nun keine besonderen Eigenschaften besitzt, verweisen wir für die Berechnung auf die allgemeine Theorie des Fachwerkbalkens.

#### 37. Der Schwedlerträger.

Grundeigenschaft: die kleinste Spannkraft der Diagonalen ist gleich Null; eine negative Kraft kann also niemals eintreten.

Für gleichmäßig verteilte Verkehrslast p ist die Höhe des Trägers in einem vom linken Ende um x

entfernten Punkt: 
$$y = \frac{4 h}{l^2} x (l-x) \frac{\frac{1}{2} + \frac{g}{p}}{\frac{x}{l} + \frac{g}{p}}$$
. Die

Form des einen Gurtes ist willkürlich, doch ist bei den bisherigen Ausführungen der Untergurt immer gerade gewählt worden; die obige Gleichung gibt alsdann die



der Abszisse  $x=\frac{g}{p}l\left(\sqrt{1+\frac{p}{g}}-1\right)$  liegt. Die entsprechende gröfste Höhe des Trägers ist:

$$h_{max} = 2 h \left(1 + 2 \frac{g}{p}\right) \left(1 + 2 \frac{g - \sqrt{g (g + p)}}{p}\right)$$

Nähert sich das Verhältnis g/p der Grenze  $\infty$  (bei sehr großen Brücken), so nähert sich die Gurtform einer Parabel; dagegen erhält man für g/p=0 den in Fig. 130 skizzierten Dreieckträger. Bei Fachwerkbalken gilt die angegebene Gleichung der Obergurtlinie für das in die



Kurve eingeschriebene Polygon; es wird dabei vorausgesetzt, daß am Vorderende der belasteten Strecke die Einzellast  $\frac{1}{2}$  p  $\lambda$  wirkt<sup>1</sup>) (Fig. 131). (Vgl. Seite 140.)

Der Natur der Sache nach muß der Träger symmetrisch sein; die theoretische Form wird bis zu dem Punkt beibehalten, an dem die größte Ordinate liegt; in dem mittleren Teil macht man die Gurtungen parallel, und muß dann die betreffenden Felder mit Gegendiagonalen oder mit knicksicheren Diagonalen versehen, genau wie beim Parallelträger. — Die größte Kraft in den sonstigen Diagonalen ist:  $D = \frac{p}{4} \frac{l}{h}$  sie ist also

Diese Annahme sollte man immer machen, wenn man mit gleichmäßig verteilter Verkehrslast rechnet.

der Stablänge direkt proportional und zwar doppelt so grofs als bei einem gleich langen und hohen Parabelträger. Für die Bestimmung der Kräfte der Pfosten

gilt das oben über den Para-

belträger Gesagte.

Hat man mit Einzellasten zu rechnen, so ist die gegebene Gleichung für die Obergurtlinie nicht anwendbar, vielmehr muß man, von irgend einer Vertikalen aus-



gehend, die Höhe der nächsten bestimmen und so schrittweise die Form des Trägers ermitteln (Fig. 132). Zweckentsprechend bestimmt man die Momente  $M_n$  und  $M_{n-1}$  für diejenige Laststellung (Standlast mitgerechnet). welche in dem betreffenden Feld die größte negative Querkraft erzeugt. Alsdann liefert die Gleichung auf Seite 144 die Bedingung:

$$\frac{M_n}{h_n} = \frac{M_{n-1}}{h_{n-1}} \text{ oder} : \frac{h_{n-1}}{h_n} = \frac{M_{n-1}}{M_n}.$$

Hiernach kann man, von einem Pfosten ausgehend, die Höhe des nächsten berechnen. Den mittleren Teil des Trägers führt man am besten mit parallelen Gurtungen aus, wobei das oben Gesagte gilt.

Es soll übrigens besonders betont werden, daß es nicht nötig ist, sich streng an die theoretische Form zu halten; es kann gut sein, den Obergurt etwas stärker zu krümmen, als theoretisch ermittelt, damit das Fachwerk sich mehr dem Parallelträger nähert, oder (was dasselbe bezweckt) für die Feststellung der Form das Eigengewicht der Brücke ziemlich niedrig zu schätzen. Sollte sich aus der genauen Berechnung ergeben, daß die Diagonalen bei gewissen Belastungen eine geringe Druckkraft erhalten, so ist es bei den heutzutage ausschliefslich verwendeten steifen Profilen fast immer möglich, die Stäbe für diese kleine Kraft knicksicher zu machen, ohne Material zu verschwenden.

Die gewöhnliche Form des Schwedlerträgers weist einen geraden Untergurt und einen polygonalen Obergurt auf; das Umgekehrte könnte aber ebensogut zur Ausführung gewählt werden, z.B. für Brücken mit Bahn oben.

Der Schwedlerträger bietet gegenüber dem parabolischen den Vorteil einer gewissen Materialersparnis (etwa 5 %) und der Vermeidung (mit Ausnahme der mittleren Felder) von abwechselnd auf Zug und Druck beanspruchten Diagonalen. Beide Vorteile sind indes nicht ausschlaggebend für die Wahl dieser Form. Wichtiger ist der Umstand, daß der Winkel, unter welchem sich die Gurtungen an den Enden schneiden, stumpfer ausfällt als beim Parabelträger, was in konstruktiver Hinsicht entschieden günstig ist.

Für die Durchbiegung lassen sich keine allgemeinen einfachen Formeln aufstellen; sie wird immer zwischen denjenigen eines parallelen und eines parabolischen Trägers liegen.

## 38. Der Dreieckträger.

Läfst man die geraden Gurtungen eines Fachwerkträgers an den Enden zusammenlaufen so erhält man ein System, welches besondere Eigenschaften besitzt



(Fig. 133.) Eine beliebig gerichtete, in A angreifende Kraft beansprucht nur die hier zusammenlaufenden

Gurtungen, folglich wird ein Glied des Gitterwerkes, z. B. FG, nur von Lasten beansprucht, welche zwischen A und F angreifen. Die aus der Auflagerkraft B abgeleitete Spann-

kraft ist:  $S=B\frac{l}{h}$ . Die Füllungsglieder sind abwechselnd nur gedrückt oder nur gezogen, je nachdem ein Stab nach Durchführung des zur Berechnung dienenden Schnittes im linken Trägerteil am Obergurt oder am Untergurt angeschlossen ist. Die Gurtungen werden nach den Lagern hin immer stärker beansprucht. Dieser Umstand, im Zusammenhang mit der Schwierigkeit, die sich unter einem spitzen Winkel schneidenden Gurtungen zu verbinden, macht diese Trägerform für größsere Spannweiten, besonders für Brücken, ungeeignet. Bei Dächern findet man sie sehr häufig, da die Art der Beanspruchung der Füllungsglieder vorteilhaft erscheint, besonders in den Fällen, wo schwere Einzellasten in Betracht kommen, z. B. für Werkstattgebäude, wo nicht selten noch Lasten an das Dach gehängt werden. Die einfache und billige Herstellung gleicht teilweise den verhältnismäfsig hohen Materialaufwand aus.

Die Berechnung der Stabkräfte geschieht am einfachsten durch einen Cremona-Kräfteplan, da für alle Stäbe die größte Belastung des ganzen Fachwerkes maßgebend ist.

#### Dachstühle,

Die mannigfaltigsten Fachwerke sind zu Dachstühlen benutzt worden; der Dreieckträger, einfach oder mit Zwischensystemen, findet aber die weitaus häufigste Verwendung.

Der Untergurt wird meist nicht horizontal ausgeführt, sondern in der Mitte etwas überhöht (ca. 1/40 der Spannweite).

Die Verteilung der Last und des Winddruckes auf die Knoten des Obergurtes geschieht nach dem Gesetz des einfachen Balkens, d. h. gerade als ob der tatsächlich durchgehende Obergurt in jedem Knotenpunkt durch ein Gelenk unterbrochen wäre. Die Anwendung der Theorie des durchgehenden Balkens führt zu keinen stark abweichenden Ergebnissen, die obendrein kaum als eine Besserung des Resultats zu bezeichnen wären, da die Stützpunkte des Obergurtes nicht ohne weiteres

als fest angesehen werden dürfen. Die genaue Untersuchung mit Hilfe der Theorie der statisch unbestimmten Systeme führt zu Ergebnissen, welche in der Regel nicht mehr als  $5\,^0/_0$  von denjenigen der gewöhnlichen Berechnungsart abweichen.

Die gebräuchlichen Formen für Dachstühle sind folgende:

- a) Englischer Dachstuhl mit gezogenen Diagonalen und gedrückten Vertikalen (Fig. 134).
  - b) Englischer Dachstuhl mit gedrückten Diagonalen



und gezogenen Vertikalen, etwas unvorteilhafter als der vorige wegen der größeren Länge der Druckstäbe (Fig. 135).

c) Belgischer Dachstuhl, etwas vorteilhafter als b), weil im Gitterwerke ein Stab weniger vorkommt und auch die Länge der Druckstäbe nicht größer als bei b) ausfällt (Fig. 136).

Für alle drei Formen wird die Anzahl der Knoten des Obergurtes so gewählt, daß deren Entfernung zwischen 2,0 und 4,5 m liegt.

Für einige besonders einfache, aus den vorigen abgeleitete Formen lassen sich Formeln für die Berech-



nung der Stabkräfte aufstellen, die bequemer sind als das allgemeine graphische Verfahren, jedoch nur bei Vertikalkräften anwendbar sind. d) Einfacher Dachstuhl, bis 6—8 m Spannweite vorteilhaft (Fig. 137). Stabkräfte:

Obergurt: 
$$O = -R \frac{s}{k}$$
.

Untergurt: 
$$U = + R \frac{r}{k}$$
.

Mittlere Strebe: 
$$S = +2R \frac{h+k}{k} - Q$$
.

Hierin bedeutet R die Auflagerreaktion; bei deren Berechnung werden Lasten, welche direkt am Auflager angreifen, also den Dachstuhl selbst nicht be-

anspruchen, außer acht gelassen. Bei der Berechnung von Q muß man alle auf dem Dachstuhl liegenden Lasten berücksichtigen, d. h. R die beiden Auflager-



kräfte beider Obergurtteile, als einfache Balken betrachtet, in Rechnung ziehen. Außer der Normalkraft ist für die Obergurte das Biegungsmoment zu berücksichtigen.

e) Dachstuhl mit einer Strebe (Fig. 138), bis auf 10 bis 12 m Spannweite vorteilhaft. Stabkräfte:

Obergurt: 
$$O_1 = -R \frac{s}{k}$$
;  $O_2 = -R \frac{s}{k} + P \frac{1}{2 k s} \left( \frac{l^2}{4} + h^2 - k^2 \right)$ 

Untergurt:  $U = +R \frac{r}{k}$ 

Mittelstrebe: 
$$S = 2 O_2 \frac{h+k}{s} - Q$$
.

Diagonalen: 
$$D = -P_k^d$$
.

Für die Berechnung von P und Q verfährt man genau wie bei der Bestimmung der Auflagerdrucke von einfachen Balken. Die punktiert gezeichneten Stäbe hahen im allgemeinen nur die Hälfte des Eigengewichts des Untergurtes zu tragen; sie werden mitunter weggelassen.

f) Dachstuhl mit wagerecht durchgehender Strebe, (Fig. 139) bis auf 10—12 m Spannweite vorteilhaft. Für die Berechnung der Stabkräfte sind die unter e) ange-



gebenen Formeln gültig, wo h = k zu setzen ist.

Die Knicklänge der horizontalen Strebe ist: 2 d.

Diese Form wird oft verwendet, wenn

die gedrückten Stäbe aus Holz ausgeführt werden. Es kann unter Umständen vorteilhaft sein, h etwas kleiner als k zu wählen und trotzdem die horizontalen Stäbe gerade durchzuführen. Man verringert dadurch die Normalkräfte der Stäbe, aber die Momente im Obergurt werden etwas größer.

Man hat auch mitunter die Zugstange (Untergurt) gerade gehen lassen, oder nur ganz wenig nach oben geknickt (Fig. 140). Das System ist labil und nur für



symmetrische Belastung in Gleichgewicht. Die Stabilität wird nur durch die KontinuitätderObergurtstäbe gesichert; man soll deshalb nicht versäumen, die

Momente in den Punkten C und D für unsymmetrische Belastungen (einseitiger Schnee, Wind usw.) zu untersuchen. Zu diesem Zwecke denkt man sich in C und D je ein Gelenk eingeschaltet und nimmt an (was fast immer zulässig ist), daß die beiden dort eintretenden Momente gleich groß sind. Handelt es sich z. B. nur um eine unsymmetrische vertikale Belastung, so sind die Auflagerkräfte A und B voneinander verschieden. Die Mo-

mente werden:  $M_C = A a - U \frac{l}{2r} b$ ;  $M_D = B a - U \frac{l}{2r} b$ .

Nun hat U für den ganzen Untergurt denselben Wert, den man zu  $U=\frac{A+B}{2}\frac{r}{k}$  annehmen kann; es ist hiernach möglich, die Werte der beiden Momente zu berechnen. Für den oft vorkommenden Fall, dafs h sehr klein gegenüber k ist, kann man ohne großen Fehler  $\frac{a}{b}=\frac{l}{2\,k}$  setzen, woraus nach leichter Umrechnung

$$M_C = -M_D = (A - B) \frac{bl}{4k} = (A - B) \frac{a}{2}$$

folgt. Dieses Moment verteilt sich auf den Obergurt dreieckförmig; in C und D hat es den obigen Wert, nach beiden Enden hin nimmt es geradlinig ab. Zu beachten ist der Umstand, daß bei dem stärker belasteten Obergurt dieses Moment positiv ist (die oberen Fasern des Stabes werden gedrückt, die unteren gezogen, wie bei der direkten Belastung); es empfiehlt sich für jeden der beiden Stäbe AC und CE, das Diagramm der Momente zu zeichnen, um  $M_{max}$  zu ermitteln (das Moment infolge der unmittelbaren Belastung ist in C gleich Null!). Bei gleichmäßig verteilter Last ist  $M_{max} = M_o \left(1 + \frac{M_c}{4 \ M_o}\right)^2$ , wo  $M_o$  das größte Moment für den Obergurt darstellt.

Eine horizontale Kraft H gibt das Moment:

$$M_C = -M_D = H \frac{b}{2}.$$

Bei Wind addiert sich dieses Moment (welches sich, wie oben gesagt, verteilt) wiederum mit dem Moment infolge der unmittelbaren Belastung, während das Moment infolge der dann eintretenden ungleichen senkrechten Auflagerdrucke sich umgekehrt verhält.

Andere Formen von Dachstühlen werden aus dem Dreieckträger abgeleitet, indem man den Obergurt nach der Art der armierten Balken biegungsfest macht (Fig. 141 und 142). Diese, unter dem Namen »Französische Dachstühle« oder Polonceau · Dachstühle bekannten Systeme sind, was Gewicht und Herstellungskosten anlangt, den oben besprochenen ziemlich gleichwertig. Die

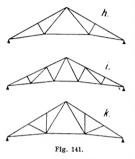

Form k) z. B. erfordert theoretisch etwa  $6^{0}/_{0}$  mehr Material als die Form i) oder System b). In der Praxis verschwindet aber der Unterschied vollständig. Als ein Vorteil der Formen h, i und l kann erwähnt werden, daſs die rechtwinkligen Anschlüsse der Streben an den Obergurt günstig sind, besonders für den Fall, daſs dieser aus Holz gemacht wird.

Die Tangente des Winkels, unter welcher sich die Gurte über den Lagern schneiden, wird im allgemeinen  $\frac{1}{5}$  bis  $\frac{1}{2,5}$  genommen, je nachdem die Steigung des Daches  $^{1}/_{4}$  bzw.  $^{1}/_{8}$  der ganzen Spannweite beträgt. Die Überhöhung des Zugbandes ist hierbei  $^{1}/_{40}$ — $^{1}/_{80}$  der Spannweite.

Die Form i) gestattet auch bei flachen Dächern etwas günstigere Verhältnisse zu wählen; die Form h) ist für Dächer von 12—16 m vorteilhaft, die Formen i) und h) für 16—20 m, Form l) bis auf 20—25 m Spannweite. Diese Grenzen können jedoch ohne große Nachteile überschritten werden.



Die Untersuchung der Stabkräfte erfolgt am besten graphisch mit Hilfe eines Cremona-Kräfte-

plans. Bei der Form l) (Fig. 142) stöfst man auf eine Schwierigkeit beim Punkt E, wo fünf Stäbe zusammen-

laufen. Hier hilft man sich durch rechnerische oder graphische Ermittelung der Kraft in dem Zugband GH und ist dann imstande, das Polygon für den Knoten G zu zeichnen und so die Kraft im Stab GE zu finden: auch kann man mit der Untersuchung des Gleichgewichtes in D beginnen, wo die Differenz der Stabkräfte ED und DC und die Kraft DF leicht zu ermitteln sind. Geht man zu Punkt F über, betrachtet wiederum die Differenz der zwei unbekannten Kräfte GF und FC als eine einzige Unbekannte, so kann die Spannkraft in EF bestimmt werden. Schliefslich kann man auch den in der Figur angegebenen Schnitt durchführen und die Summe der Momente der Last in D und der Stabkraft EF in bezug auf C gleich Null setzen, und darnach die Kraft EF berechnen, wodurch man imstande ist, den Kräfteplan zu vervollständigen.

Dieser Binder wird mitunter mit polygonalem Obergurt ausgeführt, in welchem Falle nur das erste der hier angegebenen Berechnungsverfahren anwendbar ist.

# 39. Der Gerbersche Fachwerkträger.

Für große Bauwerke, wo die Materialersparnis eine wesentliche Rolle spielt, ist der Gerbersche Fachwerkträger eins der vorteilhaftesten Systeme; es ist dem durchgehenden Träger und dem Bogen vorzuziehen, wenn die Stützen nicht als unnachgiebig anzusehen sind; auch ermöglicht es, die Linienführung der Gurtungen den Ergebnissen der statischen Berechnung gutanzupassen.

Als Nachteile gelten: für Brückenträger die entstehenden Knicke der Biegungslinie, welche bei der Fahrt Stöfse verursachen; ferner eine gewisse Schwierigkeit in der Ausführung der Gelenke, und die wiederholte Unterbrechung der Fahrbahntafel.

Die rechnerische Ermittelung der größten Momente geschieht genau so wie für den vollwandigen Träger. Sind die Gurtungen durchgehends parallel, so kann man alle Stabkräfte aus dem Diagramm der größten Momente und Querkräfte, oder aus den betreffenden Einfluslinien gleich ableiten. Die letzteren sind von denjenigen des vollwandigen Trägers nicht verschieden.

Im allgemeinsten Fall ist es vorteilhaft, die Form der Kragträger so zu wählen, daß die (absolut genommenen) größten Gurtkräfte angenähert konstant bleiben. Nach Feststellung der Lage der Gelenke, wozu man ähnlich verfährt, wie beim vollwandigen Träger (mit dem einzigen Unterschied, daß das Eigengewicht der Hängeträger erheblich geringer als das der Kragträger sein kann), läßt sich das Diagramm der größten Momente mit Hilfe von Einflußlinien leicht ermitteln. Die Einführung einer gleichwertigen stetigen Belastung ist zwar für die endgültige Berechnung der Stabkräfte uuzulässig, kann aber zur angenäherten Lösung der Aufgabe wohl verwertet werden. Für gleich-

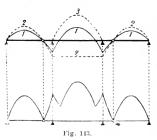

mäfsig verteilte Verkehrslast verfährtman wie folgt. Man zeichnet zuerst die Linie 1 (Fig. 143), welche die Momente infolge der ständigen Last darstellt: sie besteht aus

Parabelstücken, welche durch die leicht zu berechnenden Momente auf den

Stützen und in der Mitte der Träger bestimmt sind. Die Verkehrslast, bloß auf den Außenöffnungen, liefert die Linie 2, welche in dem unbelasteten Teil gerade ist, sonst aus Parabelstücken besteht. Schließlich liefert die Belastung der Mittelöffnung allein die Parabel 3. Für die Hängeträger und die Kragarme haben die Momente immer das gleiche Vorzeichen; es werden also die Ordinaten der Linien 1 und 2 addiert, wodurch

neue Parabeln entstehen. Für die Mittelöffnung ist im allgemeinen in dem mittleren Teil die Parabel maßgebend, welche aus der Addition der Belastungsfälle 1 und 3 entsteht, in der Nähe der Stützen dagegen die Parabelstücke der größten negativen Momente (Belastungsfälle 1 und 2). Annäherungsweise werden der mittlere Teil des Trägers mit parallelen Gurtungen, die Kragarme dreieckförmig nach den Gelenken verjüngt, die hängenden Träger parabolisch konstruiert. Die Bestimmung der genauen Form der Gurtungen bietet keine Schwierigkeit und wird, wie folgt, durchgeführt.

Aus der Gleichung  $O = -\frac{M_{max}}{k}$  kann man die Größe von k berechnen (Fig. 144). Nun beschreibt man mit dem Halbmesser k von A aus einen Kreisbogen, zu dem der Gurtstab B D tangential gelegt wird; so kann man aus der Höhe des Pfostens A B diejenige von C D ableiten usw. Hat man von vornherein den Untergurt gerade gewählt, so ist für diesen

die Bedingung konstanter größter Spannkraft nur annäherungsweise

erfüllt. Eine bessere Lösung ergibt sich, wenn man die Gerade AC als Achse des Fachwerks betrachtet und die untere Gurtung symmetrisch zur oberen konstruiert<sup>1</sup>). Diese Formen haben für die Praxis jedoch wenig Bedeutung. Vielfach hat man für die hängenden Teile Parallel-

oder Halbparabelträger gewählt, und bei

Fig. 145.

Fig. 144.

den Kragträgern den einen Gurt nach Parabelbögen ausgeführt, die sich über den Stützen schneiden (Fig. 145).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der nach diesem Prinzip konstruierte einfache Balken ist unter dem Namen Pauliträger bekannt. Bei Anwendung von halben Diagonalen kann die Aufgabe vollständig genau gelöst werden.

Die Form der Figur ist geeignet, den Eindruck einer Hängebrücke zu machen; die gleiche Linienführung auf den Kopf gestellt, erinnert an eine Kragbogenbrücke.

Mitunter führt man die Gurtungen über den Stützen sehr hoch und schaltet dann, um die Diagonalen nicht übermäßig lang zu machen, in einigen Feldern einen



Zwischengurt ein; dieser muß in den Feldern neben den Stützen fortbleiben, damit das System nicht statisch unbestimmt wird (Fig. 146).

Für den ersten oberen Gurtstab ist die Spannkraft leicht zu bestimmen, indem man das Stützenmoment durch die Länge des Lotes k dividiert. Aus dieser Kraft werden die folgenden mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung für jeden Knoten des Obergurtes, abgeleitet und schliefslich die Kräfte der Füllungsglieder und des Untergurtes nach dem Ritterschen Schnittverfahren ermittelt.

Das graphische Verfahren von Cremona ist ebenfalls anwendbar, jedoch nur für die Gurtungen vorteilhaft. Solange an der Kette nur senkrechte Stäbe



Fig. 147.

der Kette nur senkrechte Stäbe hängen, ist die Horizontalprojektion der einzelnen Stabkräfte konstant und gleich dem Stützenmoment, dividiert durch die Höhe h des höchsten Pfostens (Fig. 147). Man konstruiert einen Strahlenbüschel, dessen Strahlen parallel zu den Gliedern der Kette laufen; auf einer Senkrechten in Entfernung  $\frac{M}{h}$  vom Pol ergeben sich die Kräfte der

Hängestangen. Denkt man sich sämtliche Hängestangen geschnitten, so sind deren Spannkräfte als äußere Kräfte für den übrig bleibenden einfachen Balken zu betrachten; die Kraft des Stabes 11 kommt noch hinzu.

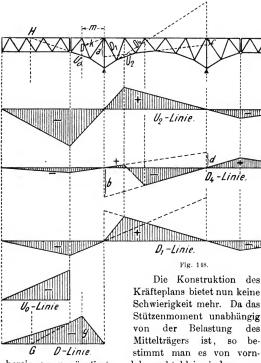

herein am ungünstigsten, d. h. recht klein, indem man nur die bleibende Last der maßgebenden Öffnungen in Rechnung zieht. Die Einflusslinie für einen Gurtstab des Kragträgers ist in Fig. 148 dargestellt. Der Teil zwischen den Stützen wird genau so wie für einen einfachen Balken konstruiert, die Begrenzungsgeraden jenseits der Stützen bis zu den Gelenken verlängert, dort geknickt und nach den nächsten Stützen bzw. Gelenken geführt.

Die Einflufslinie für einen Gitterstab wird ebenfalls in dem mittleren Teil so konstruiert wie für einen einfachen Balken, am besten mit Hilfe der beiden schräg durchgeführten Geraden, welche den Geraden  $A_1$   $B_2$  und  $A_2$   $B_1$  der Fig. 120 entsprechen (Seite 150), und welche jenseits der Stützen verlängert werden. Es ist hier zu bemerken, daß diese Verlängerung auch in dem Fall nötig ist, wo die eine dieser Geraden zwischen den Stützen gar nicht gebraucht wird, wie z. B. bei der  $D_1$ -Linie geschieht.

Für die Kragarme laufen die Einflußlinien, der Natur der Sache nach, nicht über den belasteten Knoten der Gurtung hinaus, welcher dem betreffenden Stab angehört. Die angeführten Beispiele zeigen, wie aus einer einzigen Ordinate die ganze Einflußlinie konstruiert werden kann. Zur Berechnung wählt man am besten die größte Ordinate, also setzt man eine Last = 1 t voraus, und zwar in dem Knoten, wo der betrachtete Stab mit dem belasteten Gurt verbunden ist; es ergibt

sich z. B. für die größte Ordinate der D-Linie  $y=1\cdot\frac{m}{k}$ , wo für I die Länge einzuführen ist, welche I t darstellt. Der virtuelle Nullpunkt G liegt unter dem Schnittpunkt H der betreffenden Gurtstäbe.

Eine besondere Besprechung erfordert die Einflußlinie der Kraft in der Stützenvertikale, weil diese in dem skizzierten System durch die Belastung sowohl der Mitöffnung wie der Kragarme und der Hängeträger beeinflußt wird.

Das in Fig. 149 dargestellte System hat in B ein festes, in A, C und D je ein auf wagerechter Bahn be

wegliches Lager. Denkt man sich den Stab B K durchgeschnitten, so erhält man eine Reihe von 4 starren Scheiben, welche durch die Gelenke E. F und K und die Stäbe BH, BG miteinander verbunden sind. Verlängert sich die Strecke BK um t. so vollzieht die



Fig. 149.

Scheibe III eine Drehung um den Punkt 3; der Punkt K hebt sich dabei um t. Die anderen Scheiben drehen sich um die Punkte 1, 2 und 4. Die Drehpunkte werden immer nach demselben Prinzip gefunden; man wählt auf jeder Scheibe zwei Punkte, welche gezwungen sind, Drehungen um bekannte Punkte zu vollziehen; die Geraden, die diese Punkte mit ihren augenblicklichen Drehpunkten verbinden, schneiden sich im Drehpunkt der Scheibe. Jedem Drehpunkt einer Scheibe entspricht ein (unter Umständen virtueller) Nullpunkt der Einfluslinie, denn eine dort liegende Last leistet bei der Drehung keine Arbeit. Die ursprünglich gerade Fahrbahn der Brücke geht in den mehrfach gebrochenen Linienzug A<sub>1</sub> E<sub>1</sub> B<sub>2</sub> C<sub>1</sub> F<sub>1</sub> D<sub>1</sub> über, welcher die gesuchte Einflusslinie darstellt. Die Einheit ist die Ordinate B1 B2, die der Längenänderung t entspricht.

Ist das feste Lager nicht in B, sondern in einem anderen Punkt, so bleibt die Konstruktion noch gültig, denn man kann sich denken, dass dem ganzen System nach der Formänderung eine passende wagerechte Verschiebung erteilt werde, um die Auflagerungsbedingungen zu erfüllen; dabei leisten aber die senkrechten Kräfte keine Arbeit, d. h. die Einflusslinie bleibt unverändert.

Bei dem Fachwerk der Fig. 146 haben alle Lasten, die zwischen den Stützen liegen, keinen Einflus auf die Horizontalkraft H der Kette. Innerhalb dieser Strecke sind also alle Einflusslinien so wie für einen einfachen Fachwerktrüger.

Die Einflusslinie der Kraft H (Fig. 150) besteht aus zwei Dreiecken, deren Ordinaten über C bzw. D am



besten rechnerisch ermittelt werden, indem man dort eine Last = 1 t wirken läfst und das Stützenmo-

ment durch die Höhe h des über der Stütze stehenden Pfostens dividiert.

Ermittelt man mit Hilfe eines Cremona-Kräfteplans (oder nach irgendeinem anderen Verfahren) die in dem Hauptsystem durch die Kraft H=1t hervorgerufenen Stabkräfte, so ist man imstande, den Maßstab der Dreiecke der Fig. 146 für einen beliebigen Stab des mittleren Teiles zu berechnen. Z. B. wenn die Ordinate c eine Kraft H=3t darstellt, und ein Gurtstab bei H=1 die Spannkraft — 2,5 t erhält, so stellt die Ordinate c für den betreffenden Stab die Kraft —  $3\cdot 2,5=-7,5$ t dar. Zu den Einflußlinien aller Stäbe zwischen A und B gehören als Verlängerung in den benachbarten Feldern die beiden Dreiecke, in passendem Maßstab reduziert.

Die Einflusslinien der Stäbe der Kragarme bestehen aus dem entsprechenden Dreieck (in richtigem Maßstab) und aus der Einflusslinie des Stabes als Glied eines auf dem Gelenk und auf der Stütze ruhenden einfachen Balkens. Die Ordinaten der beiden Linien werden unter Beachtung der Vorzeichen addiert.

### 40. Der Fachwerkbogen mit drei Gelenken.

Zur Berechnung der Stabkräfte können verschiedene Verfahren benutzt werden, denn nach Ermittelung des Horizontalschubes sind alle auf eine Scheibe wirkenden Kräfte bekannt, so daß jede für das Fachwerk gültige Methode anwendbar ist. Der Horizontalschub wird genau so gerechnet wie für einen vollwandigen Bogen mit drei Gelenken.

Um die Kraft in einem Stab zu bestimmen, ist das graphische Verfahren von Culmann besonders am Platze. Will man dagegen alle Kräfte ermitteln, so ist ein Cremona-Plan wohl anwendbar; einfacher und übersichtlicher ist jedoch die Methode der Drucklinie. Diese wird so konstruiert, wie auf Seite 133 angegeben, als ein durch die drei Gelenke gehendes Seilpolygon. Um

die Kraft des Stabes O (Fig. 151) zu ermitteln, fällt man von dem zugehörigen Drehpunkt die Lote h und k und erhält:

$$0 = -s \frac{k}{h}.$$

Ähnliches gilt für den Stab *U*, wobei gleichgültig ist, ob man die Kraft *S* oder *S'* benutzt. Die Kräfte der Gitterstäbe werden am besten graphisch berechnet: man konstruiert einen Strah-

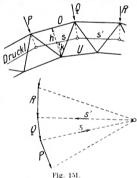

lenbüschel, dessen Strahlen alle Kräfte des unbelasteten Gurtes nach Größe und Richtung darstellen, und zeichnet die Kraftpolygone für alle Knoten des betrachteten Gurtes. Es empfiehlt sich, zur Kontrolle das Kraftpolygon für mindestens einen Knoten des anderen Gurtes zu zeichnen.

In dem allgemeinen Fall ist die Benutzung der Einflußlinien vorteilbaft.

Die Einflusslinien des Horizontalschubes H für senkrechte und wagrechte Belastungen sind genau so wie für den vollwandigen Bogen.

Man kann alle anderen Einflusslinien aus denen für einen einfachen Balken und aus der H-Linie ableiten, oder sie nach einem rein kinematischen Verfahren ermitteln.

### Einflusslinie eines Gurtstabes (Fig. 152).

Denkt man sich den Stab  $O_2$  geschnitten, so geht der Bogen in ein System von drei starren Scheiben über, welche sich bei einer Änderung der Länge  $O_2$  gegeneinander drehen müssen. Der Punkt D kann

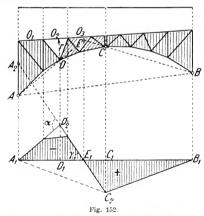

sich nur in einem Kreis um den Mittelpunkt A bewegen, ebenso bewegt sich C um B; der augenblickliche Drehpunkt der mittleren Scheibe ist also E; eine Last, welche genau über E angreift, leistet keine Arbeit,

folglich ist der Punkt E1 ein Nullpunkt der Einfluslinie. Die Fahrbahn geht in den mehrfach gebrochenen Linienzug  $A_1$   $D_2$   $C_2$   $B_1$  über, der die gesuchte Linie darstellt. Um den Massstab zu ermitteln, denke man sich, der Stab O2 habe sich um die kleine Strecke t verlängert; der Winkel, um den sich die zweite Scheibe gegenüber der ersten dreht, ist alsdann  $u = \frac{t}{a}$ Die Arbeit der Kraft  $O_0$  ist —  $O_0 \cdot t$ , während eine Last P in D um die Strecke  $D_1$   $D_2$  gehoben wird, also die Arbeit —  $P \cdot D_1 D_2$  leistet. Die Arbeitsgleichung lautet:  $-O_2 \cdot t - P \cdot D_1 D_2 = 0$ , also  $O_2 = -P \cdot \frac{D_1 D_2}{t}$ Die Einheit ist also t oder ra. Den Winkel a wählt man willkürlich; ist er = 1, so erscheinen die Ordinaten in dem Maßstab der Zeichnung; besser ist es, ihn = 5 oder sogar = 10 zu wählen. Man konstruiert ihn mit Hilfe der Strecke  $A_1$   $A_2 = \alpha \cdot A_1 D_1$ . — Man kann auch gleich den Winkel y konstruieren nach der Formel:  $\gamma = \frac{\alpha \cdot A_1 D_1}{A_1 D_2}$ 

Diese Einflufslinie kann auf anderem Wege ermittelt werden, indem man zuerst die  $O_2$ -Linie für den einfachen Balken A C konstruiert (Linienzug  $A_1$   $D_2$   $C_2$ ); nun wird die Ordinate  $C_1$   $C_2$  berechnet, welche die Kraft  $O_2$  darstellt, für den Fall, daße eine Last = 1 über C liegt, und die Schlußlinie  $A_1$   $C_1$   $B_1$  gezogen. Das erste Verfahren dürfte in den meisten Fällen den Vorzug verdienen.

## Einflusslinie eines Gitterstabes (Fig. 153).

Man denkt sich den Stab G H geschnitten, wodurch ein System entsteht, das drei starre Scheiben und zwei Stäbe enthält und sich bei einer Änderung der Länge G H verschieben muß. Die zweite Scheibe kann sich gegenüber der ersten nur um den Punkt E drehen, wo die beiden geschnittenen Gurtstäbe zusammenlaufen;

man kann also diesen Punkt als zur ersten und zur zweiten Scheibe gleichzeitig angehörend betrachten; ihm entspricht der virtuelle Nullpunkt  $E_2$ . Der gegenseitige Drehpunkt der ersten und der dritten Scheibe ist der Schnittpunkt F der Geraden A E und B C; ihm entspricht der Nullpunkt  $F_1$  (vgl. Fig. 152). Die Fahrbahn geht nun in die mehrfach gebrochene Linie  $A_1$   $D_1$   $G_1$   $C_2$   $B_1$  über, welche die gesuchte Einflußlinie darstellt. Um

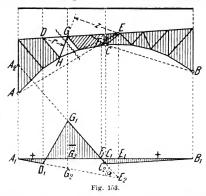

die Einheit zu finden, denke man sich den Stab G H um die kleine Strecke t verlängert; der Drehungswinkel der zweiten Scheibe gegenüber der ersten ist  $\alpha=\frac{t}{z}$ ; also während die Kraft G H die Arbeit — G H · t leistet, wird eine über G liegende Last P um  $G_1$   $G_2$  gehoben. Die Arbeitsgleichung lautet: — G H · t = P ·  $G_1$   $G_2$ , woraus: G H = — P ·  $G_1$   $G_2$ . Die Einheit ist also t =  $\alpha$  · z. Den Winkel  $\alpha$  konstruiert man mit Hilfe der Geraden  $A_1$   $A_2$  =  $\alpha$  ·  $A_1$   $E_1$ . Hat man für  $\alpha$  einen bestimmten Wert gewählt, so ist dadurch die ganze Einflufslinie festgestellt.

Der Linienzug  $A_1$   $D_1$   $G_1$   $C_2$  ist die Einflußlinie der Diagonale G H in dem einfachen Balken A C; die Schlußlinie ist die  $A_1$   $C_2$ . Mit Hilfe der Ordinate  $C_1$   $C_2$  (Kraft in G H bei der Belastung des Punktes C mit P=1) kann man zur Einflußlinie für den Dreigelenkbogen übergehen.

Die Einflusslinien für die Füllungsglieder sind mitunter ziemlich komplizierter Form, über die man keinen unmittelbaren Aufschlus hat; in solchen Fällen emfiehlt es sich auf einer Zeichnung des Systems die Längenänderung des Stabes (freilich übertrieben groß) einzuführen und die entsprechende Lage der Scheiben zeichnerisch zu ermitteln. Man übersieht alsdann sofort, wie man zur richtigen Einflusslinie gelangen kann.

Ähnliche Konstruktionen, sinngemäß geändert, liefern die Einflußlinien für den Hängebogen mit drei Gelenken.

Der Dreigelenkbogen wird in folgenden zwei Hauptformen ausgeführt.

a) Parallelbogen. Die Gurtungen sind parallel oder nach der Mitte jeder Hälfte etwas auseinander gezogen, um die Form eines Körpers gleichen Widerstands gegen Biegung zu erhalten. Mitunter verzichtet man darauf und läfst das Gelenk nicht hervortreten (besonders beim sog. Federblattgelenk).

Läfst man die beiden Gurtungen gegen alle drei Gelenke zusammenlaufen, so kann man zur Linienführung Seilkurven wählen, was besonders bei Hängebogen entschieden günstig wirkt (wie z. B. die Seitenöffnungen der Tower Bridge in London). Aus ästhetischen Rücksichten sollte man dafür sorgen, dafs beim Mittelgelenk die Gurtlinien nicht geknickt erscheinen.

b) Zwickelbogenträger (Fig. 152 und 153). Die Felder unmittelbar beim Scheitel werden mitunter vollwandig gemacht. Man hat häufig das Gelenk im Untergurt angeordnet und diesen parabolisch geformt; infolge dieser Linienführung werden bei gleichmäßiger totaler Belastung nur der Untergurt und die Pfosten beansprucht, bei Gitterwerk allgemeinster Form alle Gitterstäbe, nicht aber der Obergurt. An Material wird dabei im allgemeinen nichts gespart, in einigen Fällen sogar etwas verschwendet, denn man kann aus konstruktiven Gründen gezwungen sein, einige Stäbe des Obergurtes kräftiger zu machen als sie sein müßten. Die Konstruktion einiger Drucklinien, die ja immer möglich ist, wenn nur die Belastungen und die Lage der drei Gelenke bekannt sind, kann immer einen Anhalt für die Wahl einer passenden Form liefern.

Es ist im allgemeinen etwas vorteilhafter, das Gelenk im Obergurt anzuordnen, was besonders für die Durchführung der Fahrbahn und des Windverbandes empfehlenswert ist.

Der Dreigelenkbogen ist unabhängig von Temperaturschwankungen, was theoretisch bis zu 15 % Ersparnis an Material gegenüber dem Zweigelenkbogen gestattet; praktisch wird dieselbe durch die Konstruktion des Scheitelgelenkes aufgewogen. Als Hauptnachteil des Dreigelenkbogens seien die im Scheitelgelenk entstehenden Stöße erwähnt, welche, wenn die Verkehrslast aus schweren Einzellasten besteht, besonders stark und für das ganze Bauwerk schädlich sind.

Mehr als im Brückenbau findet der Dreigelenkbogen im Hochbau vielfache Anwendung, besonders bei Hallendächern, Kuppeln usw.

## 41. Der Träger mit halben Diagonalen.

Die Benennung zhalbe Diagonalen« wollen wir, wie üblich, nur für diejenigen Systeme anwenden, bei denen die Riegel nicht geknickt sind. Die beiden Teile eines Riegels werden immer als zwei durch ein Gelenk verbundene Stäbe angesehen.

Bei der Untersuchung derartiger Träger muß man sich zuerst vergewissern, daß das System stabil und statisch bestimmt ist, was auf grund geometrischer Betrachtungen (vgl. S. 139) geschehen kann: jedenfalls muss die Gleichung 2 k = s + 3 (wo k = Anzahl der

Knoten, s = Anzahlder Stäbe) erfüllt sein. Der Träger der Figur 154 ist z. B. statisch bestimmt, derjenige der Fig. 155 ist einfach statisch unbestimmt, denn einer der mittleren Gurtstäbe kann geschnitten werden, ohne daß das System aufhört A stabil zu sein.



Fig. 155.

der vollständigen Symmetrie des Netzes kann man ohne weiteres annehmen, dass die Kräfte der mittleren Obergurt- und Untergurtstäbe einander gleich sind; in dem allgemeinen Fall (Fig. 156) hat man zuerst: Oh + Uk = M; sind  $F_o$  und  $F_u$  die Querschnittflächen, o und u die Längen der beiden Gurtstäbe.

so muss noch sein:

$$\frac{O o}{h F_o} = \frac{U u}{k F_u}.$$

Aus diesen Gleichungen berechnet man die Werte der beiden Unbekannten O und U (diese Buchstaben bezeichnen die ab-



Fig. 156.

soluten Werte der Kräfte, also ohne Rücksicht auf das Vorzeichen).

Einfach statisch unbestimmt sind ferner die Systeme mit einer ungeraden Felderzahl, wo das mittlere Feld Kreuzdiagonalen erhält; für die Behandlung sei auf Seite 305 verwiesen.

Die Bestimmung der Stabkräfte kann rechnerisch oder graphisch geschehen.

Bei einem Parallelträger (Fig. 154) führt man den Schnitt XX und schreibt die Gleichungen der Momente (nach Ritter) in bezug auf C für den Obergurt und auf D für den Untergurt. Die Querkraft liefert die Differenz der Kräfte in den beiden Teilen des Ständers, wonach die Spannkräfte der Diagonalen zu berechnen sind. Nun führt man den Schnitt XY, projiziert alle an dem Knoten angreifenden Kräfte auf eine Vertikale, wodurch die Kraft im oberen Teil des Ständers berechnet werden kann usw. Kommen nur senkrechte Lasten in Betracht, so sind die Gurtkräfte jedes Feldes einander gleich mit entgegengesetztem Vorzeichen; die Diagonalkräfte sind ihrer Länge proportional, das Vorzeichen entgegengesetzt (die nach der Mitte fallenden sind im allgemeinen positiv), die Ständerkräfte haben in dem oberen und unteren Teil entgegengesetzte Vorzeichen.

Wie man einen Cremona-Kräfteplan konstruiert, ist aus Fig. 157 ersichtlich. Man denkt sich in dem ersten Feld die punktierte Diagonale vorhanden und ermittelt die Kraft 2. Aus dieser leitet man die

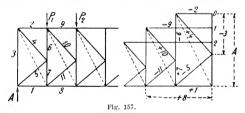

Kräfte 3 und 4, ferner die beiden 5 und 1 ab. Nun denkt man sich in dem zweiten Feld die punktierte Diagonale vorhanden und findet die Kraft 9 und aus dieser die Kräfte 10, 6, 7, 11 und 8. So schreitet man

fort, indem man immer neue gedachte Diagonalen zur Hilfe nimmt. Bei sehr langen Trägern ist es ratsam, mindestens eine der mittleren Gurtkräfte durch Rechnung zu kontrollieren.

Sind die Gurtungen nicht parallel, so ist diese Berechnungsart noch anwendbar, vorausgesetzt, daß die Ständer nicht geknickt sind. Um die Differenz der Kräfte der beiden Teile der Ständer zu bestimmen, muß man auch die Spannkräfte der Gurtungen berücksichtigen, welche ebenfalls auf eine Vertikale projiziert werden müssen

Der Cremona-Kräfteplan wird wie oben gezeichnet. Die Einflußlinien der Gurtstäbe lassen sich direkt aus den M-Linien der betreffenden Drehpunkte ableiten.

Wie man die Einflusslinie für einen Füllungsstab ermittelt, geht aus Fig. 158 hervor. Schneidet man den betreffenden Stab durch (hier die obere Hälfte des Ständers LE), so geht das System in eine Reihe von



Scheiben über, welche gewisse Bewegungen machen können. Denkt man sich die Scheibe I festgehalten und schreibt man dem geschnittenen Stab eine willkürliche, aber sehr kleine Verkürzung t zu, so vollzieht die Scheibe 2 eine kleine Drehung um den Punkt C, denn zwei ihrer Punkte sind mit D bzw. E durch Stäbe verbunden, deren Achsen in C zusammenlaufen. Der dritte Ständer nimmt dabei die geknickte Form an; ist aber

die Verkürzung t klein genug, so wird durch die Knikkung die Länge des Ständers nicht geändert, d. h. die Scheiben 4 und 5 können als eine einzige betrachtet werden, welche aus demselben Grund auch den übrigen Teil des Trägers umfaßt; man hat also eine große Scheibe, deren zwei Punkte F und G kleine Kreisbögen um G bzw. E beschreiben können; der augenblickliche Drehpunkt liegt in H, wo die Geraden F G und G un ihrer ursprünglichen Lage betrachtet) zusammenlaufen.

Nach diesen Betrachtungen kann man gleich die Einflufslinie zeichnen, die aus dem Linienzug  $A_1$   $D_1$   $L_1$   $F_1$   $B_1$  besteht, in welchen die ursprünglich geradlinige Fahrbahn übergeht. Die Strecke  $L_1$   $L_2$ , welche die Verkürzung t darstellt, ist die Einheit. Die Lasten, die zwischen A und dem Nullpunkt liegen, werden in bezug auf die Schlufslinie  $A_1$   $B_1$  gehoben, leisten also eine negative Arbeit  $-P_{T_l}$ , während die Kraft  $V_2$  die positive Arbeit  $V_2$  t liefert; der erste Teil der Einflufsfläche ist demnach positiv, der zweite negativ.

Ähnlich wird die Einflusslinie einer Diagonale konstruiert.

Die halben Diagonalen lassen sich insbesondere bei schmalen oder sehr langen Feldern gut verwenden, weil durch diese Anordnung die Neigung der Diagonalen eine günstigere wird. Vorteilhaft ist auch der Umstand, dafs die schlanken Riegel in einem mittleren Punkt festgehalten sind, wodurch ihre Knicklänge wesentlich kleiner wird. So ist dieses System besonders für Windverbände geeignet, und es könnte auch für Hauptträger einen guten Ersatz für Systeme mit doppeltem Gitterwerk bieten. An Material wird theoretisch dabei nichts gespart, im Gegenteil, etwas verschwendet; im Vergleich mit einem System mit schlaffen Diagonalen, welche über die beiden Felder zwischen drei Riegeln geführt sind, was besonders bei Windverbänden häufig vorkommt, ist das Mehrgewicht nicht unerheblich: hier

würde man mit einfachen Flacheisen auskommen, während die halben Diagonalen, infolge der wechselnden Belastung, alle knicksicher gemacht werden müssen. Werden die Querträger als Riegel benutzt, so hat man meistens nicht nötig, sie wegen der Knickgefahr zu verstärken.

Bei Systemen mit halben Diagonalen werden sämtliche Pfosten bei der Formänderung etwas ausgebogen, wodurch sekundäre Spannungen entstehen. Bei den meistens sehr schlanken Stäben ist dieser Umstand von untergeordneter Bedeutung.

Für die Hauptträger offener Brücken sind die halben Diagonalen unzweckmäßig, weil die dünnen Pfosten zur Aussteifung des Obergurtes wenig beitragen.

Für die Knicksicherheit aller Stäbe ist theoretisch nur die Länge des gedrückten Teiles maßgebend und zwar sowohl in der Ebene des Fachwerkes als senkrecht dazu; es ist aber ratsam, die durchgehenden Pfosten nach der Formel auf Seite 85 mit einer mindestens zweifachen Sicherheit zu dimensionieren, und zwar ohne Rücksicht auf die gezogenen Stäbe, damit die Wand senkrecht zu ihrer Ebene einigermaßen steif wird. Unter Umständen muß man auch den Winddruck auf den Stab selbst oder das Eigengewicht berücksichtigen.

## 42. Vielfache Systeme.

Werden bei einem ebenen Fachwerk die Gitterstäbe so angeordnet, daß jeder derselben 1, 2, 3, . . . . . . andere kreuzt, so nennt man das System ein 2, 3, 4 . . . faches. Der Zweck einer solchen Konstruktion kann sein:

a) eine größere Anzahl von Knoten in den Gurtungen zu erhalten, um die Querträger näher aneinander zu rücken, trotzdem aber eine günstige Neigung der Diagonalen (etwa 45°) auch bei hohen Hauptträgern zu erreichen:

- b) die Möglichkeit, die Gitterstäbe leichter zu halten, um den Transport und die Aufstellung des Bauwerkes zu erleichtern:
- c) das Bestreben, ein System zu konstruieren, das einen Vollwandträger ersetzt.

Während für den ersteren Zweck ein zwei-, höchstens dreifaches System genügt, macht man in dem zweiten und dritten Fall nicht selten vierfache und noch höher zusammengesetzte Systeme; bei älteren Brücken dieser früher sehr beliebten Bauart findet man bis 16-fache Systeme (Rheinbrücke bei Köln).

Das Gewicht von Trägern mit vielfachem Gitterwerk ist größer als bei einfachen Systemen, je nach den Umständen um etwa 3 bis 15% und mehr.

### I. Weitmaschige Systeme.

Die gewöhnliche Anordnung der Diagonalen bei Trägern mit Ständern ist aus Fig. 159 ersichtlich, wobei die Anzahl der Stäbe eben genügend ist, um das System

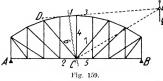

stabil und statisch bestimmt zu machen. Man kann sich leicht davon überzeugen, indem man das Bildungsge-

setz des Netzes betrachtet: von A anfangend, findet man ein Dreieck, an welchem zwei Knotenpunkte durch je zwei Stäbe angeschlossen sind, so daß eine starre Scheibe entsteht; mit dieser sind wieder zwei Knotenpunkte verbunden usw. Von B anfangend, findet man eine ähnlich gebildete starre Scheibe, die in der Mitte des Trägers mit der ersten verbunden ist.

Zur Ermittelung der Stabkräfte führt man durch C einen Schnitt und berechnet nach dem Verfahren von Ritter die Kraft 1, indem man die Gleichung der Momente in bezug auf C aufstellt. Die Kraft 2 wird

mit Hilfe der Gleichung der Momente in bezug auf D ermittelt. Ähnlich findet man die Kräfte 3 und 5. Die Kraft 4 ergibt sich aus den beiden 1 und 3. Kraft 6 zu finden, führt man einen Schnitt, der nur die Stäbe 1, 2 und 6 trifft, und projiziert sämtliche Kräfte auf eine Vertikale. Ist der Untergurt nicht gerade, so kann man die Kräfte auf eine Gerade projizieren, welche rechtwinklig zum Stab 2 steht, oder auch das Kräftepolygon für den Knotenpunkt C zeichnen. Nun hat man alle Elemente, um Punkt für Punkt alle Kräftepolygone zu konstruieren. Es ist bei den vielfachen Systemen nicht möglich, einen Kräfteplan zu zeichnen, in welchem jede Kraft nur einmal vorkommt. wie bei den gewöhnlichen Cremona-Plänen: deshalb ist es am besten, die Ermittelung der Kräfte auf einem genau gezeichneten Netz vorzunehmen.

Die Kräfte 1, 2 und 6 lassen sich auch graphisch ermitteln, indem man die geometrische Linie des Stabes 1 zum Schnitt mit der Querkraft Q in E bringt und die Kraft Q nach den Richtungen 1 und C E zerlegt; aus der letzten dieser Kräfte sind die beiden 2 und 6 leicht abzuleiten. Bei vollständiger Belastung fällt jedoch die Kraft Q sehr weit, so daß im allgemeinen dieses Verfahren nicht zu empfehlen ist; es ist dagegen wohl am Platz für Belastungen, welche sich über weniger als die Hälfte der Spannweite erstrecken.

Die sehr langen Diagonalen in der Mitte des Trägers sind schwer knicksicher zu machen, weshalb meistens Gegendiagonalen angeord-

net werden. Um zu finden, welche Diagonalen tätig sind, ist man vielfach auf Versuche angewiesen, wobei man Systeme wie in



Fig. 160 zu behandeln hat. Das Verfahren bleibt wie oben. Zur Ermittelung aller Kräfte ist das rechnerische Verfahren ebenso bequem wie das graphische; am besten wählt man dazu die Methode der Projektionen (Seite 142).

Zur Konstruktion der Einflußlinien benutzt man am besten einen Williot-Verschiebungsplan (Seite 257), wie in folgendem Beispiel (Fig. 161).

Gesucht ist die Einflusslinie für die Diagonale D. Die Last greift am Untergurt an.

Denkt man sich den betreffenden Stab um eine gewisse Strecke t verlängert, so erkennt man sofort,

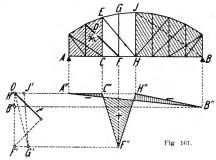

daß der schraffierte Teil A C E des Trägers dadurch gar nicht beeinflußt wird. Man nimmt am besten diese starre Scheibe als ruhend an und ermittelt graphisch oder rechnerisch die Verschiebungen aller Knotenpunkte. Da die Punkte A, C und E fest bleiben, so fallen sie mit dem beliebig angenommenen festen Punkt O zusammen. Von O trägt man die Strecke t nach Größe und Richtung auf und zieht auf ihrem Ende das Lot, auf welchem der Punkt E nach der Verschiebung liegen muß; E ist aber gezwungen, sich um E zu drehen, d. h. er befindet sich auf der Geraden E E E0 und E1 übergehend, findet man, daß er nach Verschiebung auf dem Schnittpunkt der Geraden E2 und E3 und E4 E6 und E7 E7 E8 liegen muß. E7 befindet sich auf dem

Schnittpunkt der Geraden  $OH' \perp EH'$  und  $F'H' \perp FH$ , d. h. er fällt mit O zusammen. Endlich ermittelt man die Lage von J' durch die Geraden  $H'J' \perp HJ$  und  $G'J' \perp GJ$ . Der rechte Teil des Trägers kann als eine starre Scheibe betrachtet werden, denn er ändert seine Form nicht; es genügt also, die Lage von B' zu ermitteln; zu diesem Zwecke zieht man  $H'B' \perp HB$  und  $J'B' \perp JB$ .

Nun findet man durch Projektionen die gebrochene Linie A'' C'' F'' H'' B'', in welche die Fahrbahn übergeht; sie stellt die gesuchte Einflusslinie dar, mit A'' B'' als Schlusslinie.

Bezeichnet  $\eta$  eine beliebige Ordinate, positiv, wenn unter der Schlufslinie liegend, so ist die Arbeit einer vertikalen Kraft P durch das Produkt  $P\eta$  ausgedrückt; die Arbeit der Spannkraft D ist — D t; aus der Gleichung

 $-Dt + P\eta = 0$  erhält man  $D = P\frac{\eta}{t}$ . Hiernach ist t die Einheit, und die Teile der Einflußsfläche, die unter der Schlußlinie A''B'' liegen, sind positiv.

Die Einflusslinien der Gurtstäbe sind ähnlich denjenigen, welche man dafür bei einfachen Systemen findet.

Eine andere Anordnung der Gitterstäbe ist in Figur 162 dargestellt. Das System enthält 33 Stäbe und 18 Knoten, kann somit



statisch bestimmt sein; es ist aber nötig, die Diagonalen im mittleren Teil knicksicher zu machen, damit es stabil bleibt.

Zur Ermittelung der Stabkräfte geht man von den Enden aus und kommt so von beiden Seiten vorgehend bis an die mittlere Scheibe, die in Fig. 163 in etwas geänderter Form dargestellt ist. Alle Ecken sind im allgemeinen belastet, was die Ermittelung der Stabkräfte erschwert; am schnellsten dürfte folgender Weg zum Ziele führen. Man nimmt zwei Punkte z. B. B und F



als fest an, und untersucht der Reihe nach die Gleichgewichtsbedingungen an allen übrigen Ecken.

Geht man z. B. von C aus, so schreibt man einer Stabkraft, z. B. C D, einen beliebigen Wert zu und bestimmt darnach die Kräfte in den Stäben D E und D F, E B und E A, A F und A C.

Für den Knoten C kennt man nun zwei Kräfte (die äußere Last gilt als unbekannt), es lassen sich also die zwei übrigen bestimmen. Der Maßstab des Kräfteplans ist durch die Strecke gegeben, welche die äußere Kraft darstellt. Man ist nun in der Lage, alle Stabkräfte und die Reaktionen B und F zu ermitteln. Ganz ähnlich verfährt man für die anderen Knoten, wobei die ausgeführte Arbeit teilweise wieder benutzt wird; schließlich addiert man alle Ergebnisse, wodurch die Aufgabe gelöst ist. Als Kontrolle dient, daßs die Reaktionen in B und F (ev. nach Hinzufügung einer Kraft in der Richtung B F bzw. F B, die zur Stabkraft addiert werden muß) mit den tatsächlich dort angreifenden Kräften übereinstimmen müssen.

Bei vielfachen Systemen sind derartige Scheiben, die zwar an und für sich statisch bestimmt sind, bei denen aber die Berechnung der Stabkräfte nicht unmittelbar gelingt, gar nicht selten. Die Schwierigkeit kann entweder nur einen Teil des Fachwerkes (wie in Fig. 162) oder das ganze System umfassen.

Solche Scheiben entstehen folgendermaßen: an ein Polygon mit n Seiten (bei dem also zur kinematischen

Starrheit n-3 Stäbe fehlen) wird ein Punkt durch zwei Stäbe angeschlossen, welche zu zwei beliebig gewählten Ecken geführt werden; ein zweiter Punkt wird an den ersten und an eine Ecke des Polygons angeschlossen (oder an zwei Ecken des Polygons), ein dritter an zwei beliebige Punkte des eben gebildeten Systems usw.; schliefslich werden die fehlenden n-3 Stäbe hinzugefügt, wobei die Beschränkung besteht, dass man nicht einen Teil des Systems stabil und den anderen statisch unbestimmt machen darf; die Bedingung 2k = s + 3 ist alsdann erfüllt und die Scheibe kann stabil und statisch bestimmt sein (Ausnahmefälle siehe Müller-Breslau, Graphische Statik I). Bei der Untersuchung ergibt sich von selbst, ob das System brauchbar ist oder nicht, indem unter Umständen sehr große Stabkräfte oder unzulässige Formänderungen entstehen.

In einer solchen Scheibe gibt es wenigstens sechs Knoten, bei denen nicht mehr als drei Stäbe zusammenlaufen (beim Sechseck ist überhaupt keine andere Möglichkeit vorhanden), vorausgesetzt, daß Knoten, an denen sich nur zwei Stäbe treffen, nicht vorkommen. Der Natur der Sache nach liegen diese Knoten in einer oder zwei Gruppen, so daß immer mehrere Stäbe vorhanden sind, die auf jedem Ende nur mit zwei anderen verbunden sind. Für diese Stäbe läßt sich leicht die Einfluslinie der Spannkraft sowohl für horizontale wie für vertikale Belastungen zeichnen.

Zu diesem Zwecke denkt man sich den betreffenden Stab beseitigt und dafür zwischen zwei Knoten, wo nur je drei Stäbe zusammenlaufen einen ideellen Stab CN eingeschaltet (Fig. 164).<sup>1</sup>) Diesem ideellen Stab schreibt man eine willkürliche Längenänderung m zu (während alle anderen unverändert bleiben), nimmt die Richtung eines Stabes aus dem Stabdreieck A CN als fest an

<sup>9)</sup> Das hier untersuchte dreifache System entsteht aus dem Viereck  $A\,C\,D\,N$ , an dem der Reihe nach die Punkte B,M,K,L,F,K,G,H angeschlossen sind; der Stab  $G\,H$  ersetzt die fehlende Diagonale des Vierecks.

und zeichnet einen Williot-Plan. Dieser liefert die Lage der beiden Endpunkte des ausgeschalteten Stabes und somit seine Längenänderung t. Nun projiziert man alle Punkte der Scheibe, die belastet werden können, mittels Vertikallinien, und die diesen Punkten entsprechenden im Verschiebungsplan durch Horizontalen,



die auf den ersteren die Ecken der gesuchten Einflufslinien bestimmen. Die Schlufslinie verbindet die beiden Punkte, welche direkt aufgelagert sind. Die Einheit ist t.

Es empfiehlt sich, die so ermittelte Einflußlinie so umzuzeichnen, daß die Schlußlinie wagerecht liegt. Will man dabei das Prinzip der Affinität benutzen, so merke man sich, daß die Gerade G G'' die Affinitätsachse ist.

Aus dieser Einflufslinie können alle anderen abgeleitet werden, falls man es nicht vorzieht, für jeden

Belastungszustand mit Hilfe der betreffenden Kraft alle anderen direkt zu bestimmen.

Die Einflusslinie für horizontale Kräfte wird ganz ähnlich aus dem Williot-Plan abgeleitet.

Eine andere Behandlungsart dieser Aufgabe sei an Hand eines Beispieles erklärt. Das in Fig. 165 dargestellte

dreifache System mit 23 Stäben und 13 Knoten ist stabil und statisch bestimmt. Es entsteht aus Viereck CEFG nach



dem oben besprochenen Verfahren; der Schlufsstab MN ersetzt eine fehlende Diagonale, z. B. CF. man den Stab MN aus und fügt die Diagonale CF hinzu, so ist es leicht, die in dem neuen System bei irgendeiner Belastung entstehenden Stabkräfte So rechnerisch oder graphisch zu ermitteln. Der ideelle Stab CF muß aber auf alle Fälle spannungslos bleiben. Man läfst in M und N die beiden Kräfte 1 wirken und bestimmt sämtliche Stabkräfte S1 für diesen Belastungszustand. Die Spannkraft X des Stabes MN muß so groß sein, daß der Stab CF unbelastet bleibt; d. h. es muss  $(CF)_0 + X(CF)_1 = 0$  sein, woraus:  $X = -\frac{(C F)_0}{(C F)_1}$ . Für alle übrigen Stabkräfte ist:

$$S = S_0 + X \cdot S_1.$$

Man kann sie auch aus der direkten Belastung ermitteln, nachdem X bekannt ist.

Bei Systemen, die aus einem Fünfeck entstanden sind, muß man zwei Stäbe beseitigen und zwei Diagonalen einschalten; das Verfahren führt zu zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Ist das System aus einem Sechseck abgeleitet, so kommt man zu drei Gleichungen mit drei Unbekannten usw.

Die hier behandelten Systeme, bei welchen das Bestreben, statische Unbestimmtheit zu vermeiden, charakteristisch ist, sind mit verschiedenen Nachteilen behaftet.

Wenn ein Lastenzug über die Brücke fährt, werden die meisten Wandglieder abwechselnd auf Zug und Druck beansprucht, was entschieden ungünstig ist (die betreffenden Einflufslinien weisen eine Reihe von Spitzen auf, die oberhalb und unterhalb der Nullinie liegen).

Da wo zwei Gurtstäbe einen sehr flachen Winket (nahezu 180°) bilden, und nur ein Füllungsstab angeschlossen ist (Fig. 159 in der Mitte, Fig. 162 in der Mitte und am oberen Anschluß der beiden vorletzten Ständer), entstehen sehr große Gurtkräfte und starke Formänderungen, die auf das ganze System schädlich einwirken. Das System in Fig. 162 ist in dieser Hinsicht besonders schlecht, weil in den Untergurtstäben der letzten Felder sehr große Biegungsspannungen entstehen müssen. Wenn auch solche Systeme theoretisch als stabil gelten, sind sie doch für die Praxis unbrauchbar.

Gewisse Stäbe, die aus praktischen Rücksichten sehr steif und durchgehend ausgeführt werden (z. B.  $A\ C$  in Fig. 165), sind infolge der Formänderung des Systems bei der Belastung stark auf Biegung beansprucht.

Es ist üblich, in dem mittleren Teil gewisser Systeme (Fig. 159 und 162) Gegendiagonalen anzuordnen; man erhält dadurch eine wechselnde Gliederung mit allen ihren Nachteilen, und die Wirkungsweise des Systems wird gegenüber der geplanten nicht unwesentlich geändert.

Eine äußerst sorgfältige Untersuchung kann also nicht dringend genug empfohlen werden, wobei die elastischen Formänderungen stets zu berücksichtigen sind.

Es sei schliefslich ausdrücklich betont, daß statische Unbestimmtheit in solchen Fällen nicht nachteilig, sondern gerade gut angebracht ist. Durch Einschalten von (theoretisch) überzähligen Stäben kann man die erwähnten Übelstände vermeiden und das System brauchbar machen. Der in Fig. 162 dargestellte Träger wäre nach Hinzufügung von vier Diagonalen wohl anwendbar

(bei allen Druckstäben Knicksicherheit vorausgesetzt), wenn auch innerlich vierfach statisch unbestimmt.

#### II. Engmaschige Systeme.

Der für weitmaschige Systeme angedeutete Weg ist oft der einzig mögliche, um die Stabkrüfte zu berechnen. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Untersuchung der Stabilität des Systems nötig, denn nicht selten liegt der Fall vor, daß die Gleichung 2k=s+3 erfüllt, aber trotzdem das System verschiebbar ist. Für nähere Angaben hierüber sei verwiesen auf Müller-Breslau, Graphische Statik I, 1901.

Falls sich mehrere Wandglieder auf einem Endständer schneiden, muß dieser auf Biegung berechnet werden, um das System stabil zu machen.

Über engmaschige Brückenträger ist eine wichtige Bemerkung am Platz: bei Bahn unten werden kräftige Ständer zum Anschluß der Querträger angeordnet, aber

auch bei Bahn oben sollten solche stets konstruiert werden und zwar zur Versteifung der Wand, die sonstaus leichten Profileisen besteht. Da diese Ständer mit sämtlichen Diagonalen verbunden werden, ist die angegebene Berechnungsart nicht mehr anwendbar und eine genaue Ermittelung der Systemkräfte überhaupt kaum möglich, um so mehr, wenn, wie gewöhnlich, die Gurtungen ein hohes Stehblech zum Anschluß der Gitter-

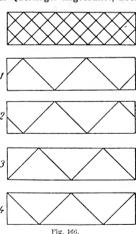

stäbe erhalten. Es treten dadurch große Nebenspannungen auf, welche die Verteilung der Kräfte ganz wesentlich beeinflussen. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als sich mit einer angenäherten Berechnung zu begnügen. Zu diesem Zweck zerlegt man das System in mehrere, jedes für sich stabil und statisch bestimmt; die Gurtungen gehören gleichzeitig zu allen Systemen; jedes System hat aber ein einfaches Gitterwerk. Die Lasten werden zu gleichen Teilen unter den verschiedenen Systemen verteilt, jedes für sich berechnet und die Kräfte der entsprechenden Stäbe schließlich addiert. Bei polygonalen Gurtungen ersetzt man die geknickt erscheinenden Stäbe durch gerade.

Die Fig. 166 zeigt die Zerlegung eines vierfachen Systemes, wobei deutlich hervortritt, dafs einige darunter biegungsfeste Endständer nötig machen (dies



wäre nur in dem Fall überflüssig, wenn die Systeme 1 und 2 immer gleich belastet wären).

Das System der Fig. 167 wird am besten, wie angedeutet, zerlegt. Die Zurückführung auf zwei einfache Systeme mit Wechseldiagonalen würde zu demselben

Schlufs führen. Für die genaue Behandlung vgl. S. 305. Eine ganz andere Berechnungsart, besonders für sehr engmaschige Systeme geeignet, wird oft wegen ihrer Übersichtlichkeit und Einfachheit vorgezogen.

Für die Gurtstäbe werden die Drehpunkte gegenüber der Stabmitte auf dem anderen Gurt angenommen, und aus den größten Biegungsmomenten die Kräfte abgeleitet. Für die Gitterstäbe wird die Querkraft für ihre mittleren Punkte als maßgebend betrachtet und aus dieser die entsprechenden Kräfte berechnet und schließlich durch n dividiert (n ist die Anzahl der Teile, in welche ein Gitterstab von den anderen geteilt wird).

Castigliano leitet aus dem Prinzip der kleinsten Deformationsarbeit folgende Formel zur Berechnung der Spannkraft in den Wandgliedern ab:

$$T = \frac{S}{J} \frac{Q}{2} \sqrt{d_h^2 + d_v^2}.$$

Dabei bedeuten:

T die gesuchte Kraft, für eine Schar positiv, für die andere negativ;

S das statische Moment einer Gurtung in bezug auf die Achse des Balkens;

J das Trägheitsmoment des ganzen Querschnitts (aus den beiden Gurtungen allein bestehend);

Q die Querkraft;

dh und dv die wagerechte bzw. senkrechte Diagonale des durch die Achsen der Gitterstäbe gebildeten Parallelogramms.

Hat der Träger polygonale Gurtungen (was bei diesem System überhaupt nur selten vorkommt), so rechnet man nicht mit der Querkraft Q, sondern mit der Wandscheer-

kraft Z, die nach der Formel  $Z = Q - \frac{M}{h} (\lg \alpha + \lg \beta)$  ermittelt wird (Fig. 100). Am besten ninmt man für die verschiedenen hier vorkommenden Größen die Werte, die sich auf den senkrechten Schnitt durch den Mittelpunkt des zu untersuchenden Stabes beziehen.

Diese Theorie ist da gut anwendbar, wo die Last als gleichmäßig verteilt angesehen werden darf, nicht aber da, wo schwere Einzellasten unmittelbar auf den Träger wirken; für solche Fälle sind überhaupt engmaschige Fachwerke nicht zu empfehlen.

Bei Trägern mit engem Maschenwerk bildet man das Gitter aus einer Schar Zugstäbe (nach der Mitte fallend) und einer Schar Druckstäbe (nach der Mitte steigend). Erstere werden vielfach aus Flacheisen gebildet, letztere aus Coder Leisen oder ähnlichen steifen Profilen (mitunter aber auch aus Flacheisen). Auf Mitte der Brücke muß ein Wechsel stattfinden, welcher durch Verlaschung der steifen mit den schlaffen Gliedern bewerkstelligt wird; man sorge dafür, daß die Stöße immermit einem Ständer zusammenfallen. Besser ist esimmerhin, für alle Stäbe steife Profile zu wählen, wenn auch dadurch manche Schwierigkeit beim Anschluß der Querträger entsteht.<sup>1</sup>)

Die Gurtungen haben meistens einfachen oder doppelten T-Querschnitt mit sehr hohem Steg, worauf die Gitterstäbe (auf jeder Seite eine Schar) befestigtwerden. Der bei einfachen Gurtungen entstehende exzentrische Anschlus hat bis jetzt bei sehr vielen ausgeführten Bauwerken keine schädlichen Folgen gehabt.

Die engmaschigen Träger kamen in früheren Jahren sehr oft zur Ausführung und haben sich im allgemeinen gut bewährt, obwohl die ursprünglich angenommeneniedrige Beanspruchung vielfach durch die gesteigerte Verkehrslast entsprechend höher geworden ist. Nachher wurden sie, besonders in Deutschland, durch einfache weitmaschige Systeme verdrängt; erst in der letzten Zeithaben sie wieder die Aufmerksamkeit der Konstrukteure auf sich gelenkt. Trotz der größten Sorgfalt in der Wahl des Systems und in der Berechnung und Dimensionierung kann man sich immerhin eines gewissen Gefühls der Unzuverlässigkeit nicht erwehren; denn obwohl das System dem vollwandigen Träger nahe verwandt ist2), erscheint die Theorie nicht ganz befriedigend und die konstruktiven Einzelheiten sind nicht immer einwandsfrei. Es ist daher ratsam, niedrigere Beanspruchungen (etwa 90%) anzuwenden, als bei klaren

<sup>1/3</sup> Bei großen Brücken erhalten am besten die Stünder einen I-förmigen Querschnitt, aus vier Winkeleisen und einem Steg gebildet. Letzterer kann alsdann so oft wie nötig unterbrochen werden, ohne die Steifigkeit des ganzen wesentlich zu beeinträchtigen.

<sup>2)</sup> Bei diesem hat man allerdings in dem Stehblech reichlichen Cherschuß an Material, wahrend man bei den in Frage stehenden Gitterwerken das Material genau dem Beilarf anpassen will.

Systemen, wo die Kräfte mit Sicherheit berechnet und die Konstruktionseinzelheiten rationell durchgeführt werden können.

### III. Statisch unbestimmte Systeme.

Ist ein vielfaches System statisch unbestimmt, so gelangt am besten das allgemeine Verfahren zur Verwendung. Man nimmt als Unbekannte die Spannkräfte der überzähligen Stäbe an, schreibt der Reihe nach einer von ihnen den Wert + 1 t, den übrigen den Wert 0 zu, und zeichnet oder berechnet den vollständigen Verschiebungsplan für jeden dieser Belastungs-Um die Elastizitätsgleichungen zu erhalten, zustände. betrachtet man der Reihe nach das Fachwerk in dem bereits festgestellten deformierten Zustande infolge der Wirkung einer der statisch nicht bestimmbaren Größen, und schreibt die Gleichung, welche ausdrückt, dass die Summe der Arbeit aller angreifenden Kräfte gleich Null ist. Es kommen hier auch die statisch nicht bestimmbaren Kräfte in Betracht. Die Arbeit ergibt sich aus dem Vergleich des deformierten mit dem ursprünglichen System. Führt man die Arbeiten der äußeren Kräfte als Produkt der nur algebraisch ausgedrückten Kräfte mal Verschiebungen ein, so wird man auf die Einflußlinien geführt.

Der Elastizitätsgleichungen sind ebensoviele als Unbekannte so dafs die Bestimmung der letzteren möglich ist. Näheres darüber siche Seite 244.

Bei diesen Untersuchungen setzt man voraus, daß die Stäbe in den Kreuzungspunkten nicht miteinander verbunden sind, während in der Ausführung meist das Gegenteil geschieht; jedoch nur in dem Fall, daß mehr als zwei Stäbe durch einen Punkt gehen, hat dieser Umstand einen Einfluß auf das Resultat. Das System von Figur 162 würde z. B. durch Verbindung der Diagonalen mit dem mittleren Stab einfach statisch unbestimmt werden.

# 43. Zwischensysteme.

Bei weitmaschigen Fachwerken ist man oft genötigt, Zwischensysteme zu konstruieren, um nicht die



eme zu konstruieren, um nicht die Gurtungen biegungsfest machen zu müssen, wenn Lasten zwischen den Knoten des Hauptsystems angreifen.





Die Berechnungsart ist immer die gleiche: man betrachtet das Zwischensystem als einen armierten Balken, der auf den Knotenpunkten des Hauptsystems gestützt ist; die Stabkräfte der gemeinschaftlichen Glieder werden schliefslich addiert.

Fig. 168.

Derartige Konstruktionen sind unzulässig, wenn die Diagonalen des Hauptsystems ganz schlaff sind, es sei denn, daß man das Zwischen-

system durch eine besondere Absteifung gegen jede Ausbiegung aus der Wand sichert.

## 44. Fachwerke mit unvollständiger Gliederung.

## a) Systeme ohne Gurtungen.

Als Träger ohne Gurtungen kann der Windverband der in Fig. 169 skizzierten Brücke betrachtet werden. Die unter den Bohlen liegenden Kreuzdiagonalen sind





mit den Pfosten verbunden, die durch ihre Steifigkeit die Kräfte auf die Gurtungen des Hauptträgers übertragen (eine in jeder Hinsicht mangelhafte Konstruktion).

Ein anderes Beispiel eines solchen Systems ist in Fig. 170 skizziert. Ein Laufkranträger, der in einer gewissen Entfernung von einer Wand liegt, wird durch

ein Gitterwerk mit dem Mauerwerk verbunden, wodurch ein Parallelträger mit einer einzigen



Gurtung entsteht, denn die Kräfte, welche die Gitterstäbe auf das Mauerwerk übertragen, können direkt nach dem Fundament überführt werden, sie pflanzen sich also nicht von einem Knotenpunkt zum anderen fort, wie bei einem gewönnlichen Gurt. (Die Adhäsionskräft des Mörtels kann mindestens auf 1 kg/cm² in Anspruch genommen werden; ist die Mauer noch ziemlich hoch über das System geführt, so kann man auch auf die Reibung rechnen.)

In solchen Fällen ist es wichtig, die Kraft zu berechnen, die bei einem Knoten in die Gurtrichtung übertragen werden kann. In den beiden hier angeführten

einfachen Bei spielen hat man nur die Differenz der Kräfte der angrenzenden ideellen Gurtstäbe zu ermitteln; zweckmäßig ist die Benutzung einer Einflufslinie (Fig. 171).



Das Dreieck  $A_1$   $D_1$   $B_1$  ist die Einflusslinie der Gurtkraft F  $C_i$ ;  $A_1$   $E_1$   $B_1$  diejenige der Kraft C  $G_i$ ; die Differenz der beiden stellt die Einflussläche der gesuchten Kraft H

dar, die als positiv zu verstehen ist, wenn sie in der Richtung des Pfeiles wirkt. Die negative Fläche einer solchen Einflußlinie ist am größten, wenn der Knoten der fehlenden Gurtung so nahe wie möglich am linken Auflager liegt; am ungünstigsten ist also hier der Knoten F, wo die eine Komponente der Diagonalkraft FD maßgebend ist. Man wird also eventuell gut tun, diese Diagonale etwas steiler als die anderen anzuordnen.

Die hier gezeichnete Einflusslinie gilt für Angriffskräfte, die rechtwinklig zum Träger wirken; längs angreifende Kräfte dürfen auf alle in Betracht kommende Knoten F, C, G.... gleichmässig verteilt werden; es kommt hinzu ein Kräftepaar, welches den Träger in seiner Ebene zu drehen strebt; die entsprechenden Auflagerkräfte werden von den Giebelwänden aufgenommen.

Bei derartigen Konstruktionen darf man den Einfluss der Temperaturänderungen nicht außer acht lassen, denn besonders bei langen Trägern können leicht Lockerungen im Mauerwerk eintreten. Zur Berechnung der dabei entstehenden Kräfte ermittelt man den Längenunterschied I l der beiden Gurtungen (der Dehnungskoeffizient des Mauerwerks ist  $\sim rac{1}{1400}$  für  $100^{o}$  Temperaturschwankung, so daß etwa 1/1870 als Differenz der Dehnungen von Eisen und Mauerwerk zu rechnen ist), und daraus den Wert  $f = \frac{l}{8h} J l$  der entsprechenden Durchbiegung. Es ist nun leicht zu ermitteln, welche gleichmäßig vertelte Belastung imstande wäre, diese Durchbiegung hervorzurufen, oder rückgängig zu machen, wobei man am besten annimmt, dass der Elastizitätsmodul einer der Gurtungen unendlich groß sei (für Mauerwerk wäre eigentlich  $E = 28 \text{ t/cm}^2$ ; für diesen Belastungszustand berechnet man die Kräfte.

#### b) Systeme ohne Diagonalen.

Muß in einem Gitterträger ein Feld ohne Diagonale bleiben, so wird die Stabilität des Systems dadurch ge-

sichert, daß ein Gurtstab (oder beide) biegungsfest über zwei oder mehrere Felder durchgeführt wird (Fig. 172). Zur statischen Untersuchung pflegt man anzunehmen, daß das Hauptsystem eine unendlich große Steifigkeit besitzt im Vergleich mit dem auf Biegung beanspruchten Stab. Darzech bestimmt wenn



nach bestimmt man die Lage des Nullpunktes im Momentendiagramm nach der Formel:

$$d = f \frac{2}{2} \frac{a+3}{e+4} \frac{f}{f}$$
oder  $c = f \frac{2b+3}{2e+4} \frac{f}{f}$ 

(im allgemeinen ist c=d=f/2). In diesen Punkt kann man sich ein Gelenk eingeschaltet denken, durch das bei einem Feld mit parallelen Gurtungen die ganze Querkraft Q übertragen wird. Die größten Momente in dem biegungsfesten Gurtstab sind +Q c und -Q d; die Längskrifte der Felder c und d sind gleich und werden am besten auf grund des Momentes für den Mittelpunkt des gegenüber stehenden Gurtstabes berechnet. Die Spannkraft des anderen Gurts wird aus dem Moment für den Punkt W abgeleitet.

Sind beide Gurtungen biegungsfest, so ist die gleiche Rechnungsart anzuwenden, nur wird die Kraft Q in direktem Verhältnis der Trägheitsmomente auf beide Gurtungen verteilt. Da in der Tat immer beide Gurtungen durchgeführt werden, muß man immer beide

untersuchen, auch wenn nur eine sehr steif konstruiert wird, denn durch das Biegungsmoment entstehen in der anderen nicht unbeträchtliche Zusatzspannungen.

Theoretisch ist es für die Stabilität genügend, den steifen Gurt nur über zwei Felder zu führen, z. B. über f und b. Der Punkt W liegt alsdann am Fuß des Ständers zwischen a und f, und das größte Biegungsmoment ist Qf. Eine solche Anordnung wird man selten wählen.

Die Durchführung des steifen Stabes über mehr als drei Felder nützt wenig, da die Lage von W dadurch kaum geändert wird; der einzige Vorteil, den man erreicht, besteht in der etwas kleineren Nachgiebigkeit des Trägers.

Zur Berechnung der Durchbiegung des ganzen Trägers sind die sonst anwendbaren Verfahren zu benutzen; zur ermittelten Biegungslinie muß noch diejenige addiert werden, die durch die Nachgiebigkeit der biegungsfesten Gurtstäbe entsteht und in Fig. 173



dargestellt ist. Die Größe der gegenseitigen Verschiebung der Punkte 8m und n ist gleich der Summe der (absolutgenommenen) Senkungen

des Punktes W, als dem linken, bzw. dem rechten Teil des steifen Stabes angehörend, und mit der Kraft Q belastet. Sind beide Gurtungen in den gleichen Feldern biegungsfest, so wird bei dieser Berechnung nur eine betrachtet, denn durch die Verteilung der Kraft Q ist die andere schon berüchsichtigt. Die Biegungslinie besteht aus dem Linienzug A  $W_1$   $W_2$  B, wo  $W_1$   $W_2$  die gegenseitige Verschiebung der Punkte m und n darstellt. Auf der Strecke A  $W_1$  hat man eine Senkung, auf  $W_2$  B eine Hebung.

Sind die Gurtungen des Feldes ohne Diagonale nicht parallel, so bleibt die Berechnungsart wie früher,

nur muß man die Lage der Nullpunkte der Momentenfläche nach einer anderen Formel bestimmen. Es ist mit genügender Annäherung (Fig. 174):

$$\begin{split} \varrho &= \frac{m+n}{m-n} \frac{f}{2} \qquad b = \frac{f}{2} + \epsilon \qquad c = \frac{f}{2} - \epsilon \\ \epsilon &= f \frac{\frac{f^2}{2} \varrho + \frac{f}{2} \varrho}{6f + 2(a+d) - \frac{2f}{\varrho}(a-d)}. \end{split}$$

Es ist dabei einerlei, ob die Gurtungen geknickt oder stetig gekrümmt sind; die Längen sind immer schräg zu messen; die in den gedachten Gelenken wirkende Kraft Q' ist nicht ohne weiteres gleich der in dem betreffenden Feld vorkommenden Querkraft Q; vielmehr ist:  $Q' = Q - O \sin \alpha - U \sin \beta$ , wo O und U die absoluten Werte der Gurtkräfte sind.

Diese Berechnungsart kann nur als eine angenäherte gelten, denn in der Tat sind alle Knoten starr, und die Gurtstäbe gehen meistens mit vollem Profil durch viele Felder, so daß sich mehrere Stäbe an der Übertragung der Kraft Q beteiligen. Man überschätze aber die hierdurch bedingte Entlastung nicht und dimensioniere die biegungsfesten Stäbe reichlich, damit die Nachgiebigkeit des Trägers nicht zu groß wird.

Die genaue Untersuchung dieser und ähnlicher Fälle gehört ins Gebiet der Nebenspannungen. Die angegebene Lösung (wobei immer der größte Wert von Q zu berücksichtigen ist) genügt aber für die Praxis vollständig. Man versäume jedoch nicht die Durchbiegung des Trägers zu untersuchen und zwar unter

der Annahme einer nicht zu kleinen Querkraft Q, wenn diese auch mit der Belastung für die größten Momente im Hauptsystem nicht im Einklang steht.

Man hat mitunter Träger ganz und gar ohne Diagonalen konstruiert (Fig. 175). Zur angenäherten Berechnung nimmt man an, daß auf der Hälfte jedes Stabes, mit



Ausnahme eines beliebigen Ständers (am besten in der Mitte) je ein Gelenk liegt. Für die Berechnung

der Stabkräfte benutzt man die Momente in bezug auf die Gurtgelenke; die Ständer müssen die Differenz der Querkräfte der angrenzenden Felder übertragen. Die Querkräfte, auf die Gurtgelenke wirkend, liefern die Momente der Gurtungen. Die Gleichgewichtsbedingungen jedes T-förmigen Stückes führen schliefslich zur Bestimmung der Querkräfte für die Ständer, woraus sich die betreffenden Momente ergeben.

Die genaue Untersuchung eines in so hohem Grade statisch unbestimmten Systems ist erst dann möglich, wenn die Form und die Abmessungen genau bekannt sind; ob aber die Ergebnisse der langwierigen Berechnung als wirklich genau angesehen werden dürfen, erscheint im allgemeinen fraglich.

### V. ABSCHNITT

# RÄUMLICHE FACH-WERKE.

### 45. Allgemeines.

Jedes geometrische Polyeder kann als Grundform für ein räumliches Fachwerk benutzt werden; die Kanten werden durch Stäbe, die Ecken durch Knoten ersetzt. Werden nun alle Seitenflächen durch Hinzufügung der nötigen Anzahl von Diagonalen starr gemacht, so ist das ganze System stabil und statisch bestimmt.

Ein beliebig im Raume gewählter Punkt ist fest mit einem solchen System verbunden, wenn er durch drei nicht in einer Ebene liegende Stäbe an demselben angeschlossen wird.

Zur starren Verbindung zweier solcher Systeme sind sechs Stäbe erforderlich, von denen nicht mehr als drei in einer Ebene liegen und nicht mehr als drei durch einen Punkt gehen dürfen.

Zur Auflagerung sind demgemäß mindestens drei Lager nötig, nicht in einer Geraden liegend, das eine fest (drei Seitenkräfte der Reaktion möglich), das zweite auf einer Linie geführt (zwei Seitenkräfte der Reaktion bestimmt), und das dritte auf einer Fläche beweglich (eine Seitenkraft der Reaktion bestimmt); die sechs Auflagerungsbedingungen können auf verschiedene Arten erfüllt werden; die Führungen der Lager sind aber insofern nicht ganz willkürlich, als in jedem Fall untersucht werden muß, ob nicht eine von ihnen die geometrische Folge der anderen ist.

Jeder Knotenpunkt liefert drei Gleichgewichtsbedingungen; ein räumliches Fachwerk mit k Knoten und s Stäben kann also nur dann stabil und statisch bestimmt sein, wenn zunächst die Bedingung s+6=3 k erfüllt ist, und außerdem die Lage aller Knotenpunkte durch die Länge der Stäbe und die allgemeine Anordnung eindeutig bestimmt ist.

Fast alle in Betracht kommenden Fachwerke sind durch sogenannte Ringe (geschlossene Reihen von wagerechten Stäben) in mehrere Geschosse oder Stockwerke geteilt. Denkt man sich ein geschlossenes Polyeder dieser Art unmittelbar unter einem Ring durch eine wagerechte Ebene geschnitten, so bildet der obere Teil ein System, welches stabil ist, falls n+3 Auflagerungsbedingungen erfüllt sind, wenn der Ring n Knoten besitzt. Man kann z. B. 3 Knoten auf je einer Geraden, alle übrigen auf einer Fläche führen.

Macht man aber alle Knoten fest, unter Fortlassung sämtlicher Ringstäbe, so ergeben sich 3n Auflagerungsbedingungen, während nur n+3 erforderlich sind, und n Stäbe fortgefallen sind; es bleiben also

$$3 n - (n+3) - n = n - 3$$

überzählige Stäbe, und das System ist (n-3) fach statisch unbestimmt; die statische Bestimmtheit kann durch Fortlassung ebensovieler Stäbe erzielt werden. Bei Systemen, wo alle Ringe die gleiche Anzahl von Knoten aufweisen, wird dies einfach dadurch erreicht, dafs man das System durch eine zweite wagerechte Ebene schneidet und zwar unmittelbar oberhalb eines Ringes; zur Versteifung desselben wären nun eben (n-3) Diagonalen erforderlich, die fortbleiben. Das

so erhaltene Fachwerk, mit einer beliebigen Anzahl von Stockwerken, ist also stabil und statisch bestimmt, wenn:

- 1. alle Fußpunkte fest aufgelagert sind;
- der obere Ring offen bleibt, d. h. nicht versteift ist.

Aus dieser Grundform werden die wichtigsten räumlichen Systeme abgeleitet.

Bei der Untersuchung räumlicher Fachwerke ist es unerläfslich, sich über deren statische Bestimmtheit und Stabilität zu orientieren, denn Ausnahmefälle treten

häufig auf und sind nicht immer leicht zu entdecken. Erst durch die Berechnung der Stabkräfte sieht man mitunter, daß das System unbrauchbar ist, wie z. B. die in Fig. 176 dargestellte vierkantige Kuppel. Man erkennt leicht, daß das Fachwerk in die punktierte Form übergehen kann, ohne daß die Stäbe ihre Länge

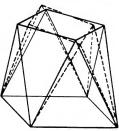

Fig. 176.

ändern, obwohl das System die richtige Anzahl von Stäben enthält (Föppl). Das obere Viereck wird im allgemeinen bei der Formänderung windschief, und seine Diagonalen ändern ihre Länge nicht unwesentlich. Das System wird also brauchbar, wenn man die vier oberen Knoten zu Füßen einer vierseitigen Pyramide macht, oder eine Diagonale in das obere Viereck einschaltet. Das Fachwerk enthält alsdamn einen Stab zu viel. Ist der Grundriße einer solchen Kuppel unregelmäßig, oder besteht er aus einer ungeraden Anzahl von Seiten, so ist Stabilität vorhanden. Man erkennt aber, daß, wenn die Seitenzahl sehr groß ist, das kinematisch stabile System doch unbrauchbar wird, denn bei gewissen Belastungen treten in den Stäben unverhältnismäßig große Kräfte auf; ähnliches geschieht.

wenn der vierseitige Grundrifs von einem Rechteck wenig verschieden ist.

Es gibt auch Fälle, wo die Verteilung der Kräfte ohne weiteres angegeben werden kann, obwohl das Fachwerk theoretisch statisch unbestimmt ist, wie z. B.



bei der in Fig. 177 dargestellten vierkantigen Pyramide. Das System enthält einen Stab zu viel; trotz alledem ist die Berechnung der Stabkräfte (bei symmetrischer Konstruktion auch in bezug auf die Stabquerschnitte) ohne weiteres möglich, denn jede auf der Spitze angreifende Kraft kann in drei Seitenkräfte nach den

Symmetrieachsen zerlegt werden, deren Verteilung auf die Sparren nicht zweifelhaft sein kann.

# 46. Ermittelung der Stabkräfte.

Jeder Knotenpunkt eines räumlichen Fachwerkes liefert drei Gleichgewichtsgleichungen zwischen inneren und äußeren Kräften. Man kommt am schnellsten zu diesen Gleichungen durch Projektion des Systems auf eine beliebige Ebene; für diese Projektion sind nun die Gesetze des ebenen Fachwerkes anwendbar. und man kann leicht für jeden Knoten zwei Gleichungen aufstellen (Seite 143). Die dritte Gleichung ergibt sich aus der Projektion aller Kräfte auf eine Gerade, welche nicht in der zuerst angewendeten Ebene liegt, worauf die Summe aller projizierten Kräfte gleich Null sein Von Punkt zu Punkt schreitend, kann man mufs. sämtliche Stabkräfte ermitteln. Dieses Verfahren führt immer zum Ziel, erfordert im allgemeinen nur die Lösung von Systemen von Gleichungen mit wenigen Unbekannten: in der Praxis ist es besonders vorteilhaft, in dem Falle, wo von einer Gruppe von Stäben alle, außer einer einzigen, in einer Ebene liegen, denn diese kann sofort berechnet werden durch die Projektion, sämtlicher Kräfte auf eine Senkrechte zur Ebene.

Gelingt es, das Fachwerk in zwei Teile zu trennen durch einen Schnitt, der nur sechs Stäbe trifft, so können die betreffenden Spannkräfte dadurch bestimmt werden, dass man die außerhalb des Schnittes angreifenden Kräfte nach den Richtungslinien der sechs geschnittenen Stäbe zerlegt; zu diesem Zwecke benutzt man die sechs Gleichgewichtsbedingungen für räumliche Kraftsysteme (Seite 56). Diese im allgemeinen Fall sehr lange und umständliche Berechnung ist in vielen praktischen Fällen ziemlich einfach und erlaubt die Schwierigkeiten zu überwinden, auf die man bei der Anwendung anderer Versahren stößt.

Einfach und übersichtlich ist es, von Punkt zu Punkt schreitend, jede äußere Kraft nach den Richtungen der dort zusammenlaufenden Stäbe graphisch zu zerlegen, was immer möglich ist für alle Knoten, von denen nicht mehr als drei unbekannte Kräfte ausgehen.

Alle bekannten Kräfte setzt man zu einer einzigen OP zusammen (Fig. 178) und zieht PZ parallel zu

Z. Um den Schnittpunkt der Geraden PZ mit der Ebene xy zu finden, bringt man auf einer der Projektionen die Gerade PZ mit den Geraden x und y in S und Tzum Schnitt, und projiziert diese Punkte in S' und T'. Die Gerade S' T' schneidet P' Z' in dem gesuchten Punkt Z', den man wieder nach Z proji-

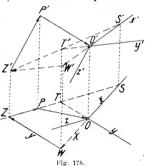

ziert. Die Strecke PZ stellt die Projektion der Kraft Z dar. Die Strecke ZW, parallel zu y, bestimmt den

Punkt W auf der Geraden x; es sind hiermit die Projektionen ZW und WO der beiden anderen Kräfte y und x bestimmt. Die Lösung läfst viele Varianten zu, so dafs auf alle Fälle eine bequeme und genaue Konstruktion möglich ist. Die eingetragenen Pfeile (wie beim Cremona-Plan in der Ebene) geben die Richtung der in den Stäben auftretenden Kräfte an. Hier sind z. B. alle drei Kräfte x, y, z negativ, denn alle Pfeile zeigen Richtungen nach dem Knotenpunkt.

Es gelingt nicht immer, die Kräftepolygone so aneinander zu reihen, wie für einen Cremona-Plan in der Ebene; jedenfalls wäre dazu mehr Arbeit erforderlich, als das Resultat wert ist. Klarer und praktischer ist es, die Polygone für jeden Punkt getrennt zu halten.

Bei gewissen Systemen muß man sich helfen durch die Beseitigung einiger Stäbe und Einschaltung ebenso vieler am geeigneten Platz, wie es bei vielfachen Systemen geschieht (Seite 197). In einzelnen Fällen sind die Formeln auf Seite 224 anwendbar.

Bei dieser Untersuchung leistet folgender Satz gute Dienste: Wenn die in einem Punkt angreifenden Kräfte sich in zwei Gruppen teilen lassen, deren jede in einer Ebene liegt, so fällt die Mittelkraft jeder Gruppe mit der Schnittgeraden

Greifen in einem Punkt nur

vier Kräfte an, so ist dieser Satz immer anwendbar. Schneidet man die beiden Geraden R und S (Fig. 179) mit einer Ebene, die parallel zur Ebene der Geraden P und Q liegt, so wird damit das Verhält-

nis der beiden Kräfte R und S nach Zeichen und Größse festgelegt. Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes sind gewisse Aufgaben auf ganz einfache Weise zu lösen.

Fig. 179.

Beispiel. Das in Fig. 180 dargestellte räumliche Fachwerk habe in A ein festes Lager; der Punkt B sei auf einer Geraden geführt; die anderen unteren Ecken C, D und E seien auf einer Ebene geführt. Wir haben hiermit 3+2+1+1+1=8 Auflagerungsbedingungen. Das

System hat 10 Knoten und 22 Stäbe; es ist  $3\cdot 10=22+8$ ; es kan hieruach statisch bestimmt und stäbil sein. Wenn eine Kraft P in einem oberen Knotenpunkt angreift, so können leicht alle Stäbkräfte wie folgt bestimmt werden. Man geht von einem oberen Knoten aus, der neben dem belasteten liegt; da derselbe unbelastet ist, so hat man nur vier Kräfte, und das vorige Prinzip ist gleich anwendbar. Man schreibt der Stäbkräft 1 einen willkürliehen Wert zu und bestimmt der Relhe nach die



Fig. 180.

Stabkräfte 2, 3, 4 und 5, am besten graphisch, denn das Kraftpolygon läßt sich durch Parallelen an den Seiten des unteren Fünfecks leicht konstruieren. So ermittelt man nach Größe und Zeichen das Verhältnis der Kräfte 1 und 5, und ist alsdaun imstande, die Kraft P nach den Richtungen der vier dort angeschlossenen Stabe zu zerlegen, wodurch die Bestimmung aller Stabkräfte ermöglicht wird 1). Es ergibt sich aus der Konstruktion selbst, ob das Fachwerk brauchbar ist oder nicht, indem in einzelnen Fällen einige Kräfte sehr groß werden oder nicht genau ur ermittellen sind, weil die betreffenden Geraden sich zu spitz schnoiden.

Abgesehen von den vielfach angewendeten Gegendiagonalen sind im räumlichen Fachwerk sehr oft überzählige Stäbe, d. h. das System ist statisch unbestimmt. Man greift meistens zu vereinfachenden Annahmen, indem man in gewissen Punkten die Kräfte nach Gefühl verteilt oder den Einfluß gewisser Kräfte auf einige Stabgruppen vernachlässigt. Eine genaue Berechnung läßt sich durch verschiedene Verfahren durchführen, sie ist aber in den meisten Fällen äußerst umständlich und nicht ohne weiteres unanfechtbar, weil die Steißigkeit der Knoten (welche theoretisch als Kugelgelenke wirken sollten) einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß hat.

In vielen Fällen muß man die Wirkung der Temperaturänderungen, sowie der eventuellen Verschiebung der Lager, der Einspannungen von Füßen usw. unter-

<sup>1)</sup> Verfahren von Föppl.

suchen, um sich zu überzeugen, dass dadurch keine zu hohen Kräfte entstehen, welche die Anker eines festen Lagers ausreißen würden, einen Lagerquader verschieben könnten u. dgl. m.

# 47. Die Schwedlersche Kuppel.

Die Schwedlersche Kuppel kennzeichnet sich durch die Anordnung der Hauptglieder (Sparren) in vertikalen Ebenen, die durch die Achse des Bauwerkes gehen, ferner durch die Lage der Verbindungsglieder (Ringe) in horizontalen Ebenen. In allen Knoten-

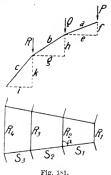

rig. 151.

ntalen Ebenen. In allen Knotenpunkten werden bei der Berechnung Kugelgelenke vorausgesetzt; alle Felder sind durch
Diagonalen (selten druckfähig,
meistens in Verbindung mit
Gegendiagonalen) abgesteift.
Das Fachwerk ruht auf einer
Reihe fester Lager; es ist somit
stabil und statisch bestimmt,
nur wenn der obere Ring offen
bleibt, d. h. keine Diagonalen
erhält.

Zur Berechnung der Stabkräfte gibt es einfache Formeln nur für Kuppeln auf regel-

mäßigem Grundriß und für Belastungen, welche über jeden Ring gleichmäßig verteilt sind. In diesem Falle sind nämlich alle Diagonalen spannungslos, und die Stabkräfte lassen sich leicht aus den Gleichgewichtsbedingungen jedes Knotenpunktes ableiten. Sind P, Q, R.... die Knotenlasten für die verschiedenen Ringe und a der Winkel der Ringglieder mit den Sparren (in der Projektion gemessen), so hat man für die Stabkräfte (Fig. 181):

$$\begin{split} S_1 &= -P \frac{a}{f} \\ S_2 &= -(P+Q) \frac{b}{h} \\ S_3 &= -(P+Q+R) \frac{c}{k} \text{ usw.} \\ R_1 &= -\frac{1}{2 \cos a} P \frac{e}{f} \\ R_2 &= \frac{1}{2 \cos a} \left[ P \frac{e}{f} - (P+Q) \frac{g}{h} \right] \\ R_3 &= \frac{1}{2 \cos a} \left[ (P+Q) \frac{g}{h} - (P+Q+R) \frac{i}{k} \right] \text{ usw.} \end{split}$$

Für den Fußring fällt das negative Glied in den eckigen Klammern fort.

Man ersieht aus diesen Formeln, daß die Sparren am stärksten gedrückt sind, wenn die ganze Kuppel belastet ist, daß der obere Ring immer gedrückt ist, während jeder andere Ring am stärksten gezogen ist, wenn der innere Teil der Kuppel voll belastet ist, der Ring selbst und der äußere Teil dagegen unbelastet; im umgekehrten Fall wird der Ring am stärksten gedrückt.

Soll der größte Druck der Sparren überall den gleichen Wert aufweisen, so muß sein:

$$P\frac{a}{f} = (P+Q)\frac{b}{h} = (P+Q+R)\frac{c}{k} = \dots$$

Hat man also eins der Verhältnisse Steigung festgestellt, so kann man die anderen darnach berechnen und so die Form der Meridianlinie ermitteln.

Ebenso kann man sich eine andere Bedingung vornehmen, z. B. daß für die mittleren Ringe die kleinste Kraft = Null wird (eine rein theoretische Möglichkeit), und die entsprechende Form der Kuppel bestimmen.

Die ungünstigste Lastverteilung für die Diagonalen ist eine streifenartige, so daß abwechselnd ein Sparren möglichst viel, der nächste möglichst wenig, der dritte wieder möglichst viel belastet wird usw. Eine so ungünstige und unwahrscheinliche Belastung braucht im allgemeinen nicht berücksichtigt zu werden; nötigenfalls kann die Untersuchung sehr leicht durchgeführt werden, indem man einen Sparren als ganz belastet, im übrigen aber die Kuppel unbelastet annimmt. Nach der Bestimmung der Spannkräfte addiert man diejenigen der Stäbe des ersten Streifens zu denen des dritten, des fünften usw.; ebenso addiert man diejenigen des zweiten Streifen zu denen des vierten, des sechsten usw-Die zulässige Beanspruchung kann in solchen Fällen sehr hoch angenommen werden, 1,6 bis 1,8 t/cm².

Im allgemeinen wird man sich wohl darauf beschränken, den Einfluß des Winddruckes und einer einseitigen Schneebelastung zu untersuchen (häufig wird die letztere durch einen höheren Winddruck berücksichtigt, was jedoch nicht einwandfrei ist). Um den Winddruck zu bestimmen, denkt man sich das in Betracht kommende Element der Kuppelfläche um eine vertikale Achse gedreht, bis es dem Wind die größte mögliche Angriffsfläche bietet; ist a der Winkel, um welchen es gedreht wurde, & der Winkel der Windrichtung mit der Fläche F nach der Drehung, so ist der Winddruck normal zur Fläche:  $W = w F \sin \alpha \sin \beta$ . Nach dieser Formel kann man die Belastung der einzelnen Sparren berechnen (der Druck des Windes auf die Laterne darf nicht unberücksichtigt bleiben), worauf die Ermittelung der Stabkräfte folgen kann<sup>1</sup>).

Verschiedene Wege führen zum Ziele. Man kann zuerst den Einfluß einer Kraft = 1 der Reihe nach in jedem Knotenpunkt eines Sparrens untersuchen; dank der Symmetrie des Systems ist es alsdann möglich, die Stabkräfte für eine beliebige Belastung zu berechnen. Man kann ebensogut einen ganzen Sparren belastet voraussetzen und die Kräfte darnach bestimmen. Unter

Wenn man den Einflufs einer einseitigen Schneedecke getrennt untersuchen will, achte man darauf, daß dieselbe nicht plötzlich auf einem Meridian zu Null wird, sondern allmählich abnimmt.

der meistens ziemlich zutreffenden Annahme, dass die Belastung eines Sparrens aus der eines anderen durch Multiplikation mit einem gewissen Koeffizienten abgeleitet werden kann, lassen sich alle Stabkräfte ermitteln. Der Einflus der Drucke der Laternenständer mus besonders berechnet werden. Schließlich kann

man den wirklichen Belastungszustand auf einmal untersuchen, was im allgemeinen am schnellsten zum Ziel führt.

Für diese Berechnung ist das allgemeine graphische Verfahren wohl am Platz. Man merke sich dabei. dass bei

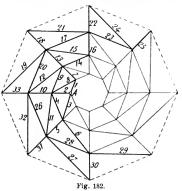

gewissen Belastungen einige Stäbe spannungslos bleiben. In der Fig. 182 sind alle Stäbe, welche durch eine Last in A beansprucht werden, dick ausgezogen.

Man ermittelt die Stabkräfte 1, 2 und 3 durch Zerlegung der in A angreifenden äußeren Kraft nach den drei Stabrichtungen (Seite 215); ebenso leicht findet man die Kräfte der Stäbe 4, 5, 6, ferner die Kräfte 7 und 8, wodurch die Ermittelung von 9, 10 und 11 ermöglicht wird. Nun bestimmt man der Reihe nach die Gruppen 12, 13 und 14, 15, 16. Die Stäbe 18, 19 und 20 liegen in einer Ebene; die Resultante von 13 und 15 wird also zerlegt parallel zu dieser Ebene und zum Stab 17, so ist diese letzte Kraft ermittelt; man kann nun weiter zur Gruppe 21, 22, 23 und schließlich zu 24 und 25 übergehen. — Nun werden aus der Kraft 6 die

drei: 28, 29 und 30 abgeleitet; aus den 11, 5 und 28 die drei 26, 27 und 31, ferner 32, 33 und 20; dann 18 und 19.

Die Lösung der Aufgabe ist nicht schwieriger, wenn mehrere Punkte gleichzeitig belastet sind; namentlich symmetrische Belastungen in bezug auf einen Sparren lassen sich ohne Schwierigkeit behandeln. Die zwei Aufgaben, die immer wieder vorkommen, sind:

- Zerlegung einer Kraft nach drei Richtungen, die durch einen Punkt gehen, aber nicht in einer Ebene liegen;
- Zerlegung einer Kraft nach den Richtungen einer Geraden und einer Ebene, welche die Gerade nicht enthält.

Erschwerend wirkt der Umstand, daß man im allgemeinen mit schlaffen Diagonalen und Gegendiagonalen zu tun hat, denn es ist nicht immer möglich, von vornherein anzugeben, welche von den beiden tätig ist. Am besten setzt man voraus, daß alle Diagonalen druckfest sind und führt dann die Rechnung zu Ende; für alle



Felder, wo die Diagonale gedrückt wird, ist eine Berichtigung erforderlich. Wenn man in einem trapezförmigen Fachwerk (Fig. 183) eine Diagonale d' einschaltet, deren Spannkraft (Zug) durch die Länge d' dargestellt ist,

so entstehen in den Außenseiten Druckkräfte, in den anderen Diagonalen aber eine Zugkraft. Aus der Figur selbst kann man alle diese Kräfte abgreifen, denn sie sind durch die Längen der betreffenden Stäbe dargestellt, mit der einzigen Ausnahme, daß die Parallelseiten unter sich vertauscht werden (die Länge a entspricht der Kraft von b und umgekehrt). Der Einfluß dieser Belastung bleibt (bei statisch bestimmten Systemen) auf das Trapez beschränkt. Auf grund dieser Betrachtungen ist es leicht, eine gedrückte Diagonale durch eine gezogene Gegendiagonale zu ersetzen, indem man

die letztere mit einer solchen Spannkraft einschaltet, dass die erstere spannungslos wird.

Für solche, die lieber rechnen als zeichnen, werden die in folgender Tabelle angegebenen Formeln nützlich sein. Dieselben setzen voraus, daß der Grundriß der Kuppel ein regelmäßiges Vieleck ist. Die eingeklammerten Buchstaben bedeuten die wirklichen Stablangen, im Gegensatz zur Länge der Projektionen. Die Auflagerreaktionen liefern die Belastung für die weiteren angeschlossenen Elemente.

Man berechnet zuerst die Längen der Hilfsgeraden (Fig. 184 und 185):

$$k = \frac{r(s-r)}{2a}; t = \sqrt{r^2 - k^2}; m = s \frac{s-r}{a} = \frac{2ks}{r}; h' = h \frac{m}{a}$$

$$\frac{d}{ds} = \frac{2ks}{r}; h' = h \frac{m}{a}$$

$$\frac{d}{ds} = \frac{ks}{r}; h$$

Die Kraft  $H_B$  liefert die Komponenten  $H' = H_B \frac{t}{r}$  radial und  $T' = H_B \frac{k}{r}$  tangential.

Als Kontrolle empfiehlt es sich, ein beliebiges Stück der Kuppel auszuschneiden und mindestens eine der sechs Gleichgewichtsbedingungen aufzustellen.

|                 | 2.4                       |                                    |                      |                         |                                 |                    |                                               |                                     |                                              |                          |                     |                                                                                                               |                                 |                    |                       |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Tangentialkraft | Horizontale<br>Reaktionen |                                    |                      | Vertikale<br>Reaktionen |                                 |                    | l'nterer<br>Ring                              |                                     | Diagonalen                                   |                          | Sparren             |                                                                                                               | Oberer                          |                    |                       |
| kraft           | rechts                    | mitte                              | links                | rechts                  | mitte                           | links              | rechts                                        | links                               | rechts                                       | links                    | rechts              | mitte                                                                                                         | links                           | rechts             | links                 |
| T               | $H_{\mathcal{C}}$         | $H_A = -$                          | $H_B$                | c                       | A                               | В                  | S                                             | Š                                   | S                                            | $S_{\alpha}$             | S                   | s                                                                                                             | X.                              | S                  | s                     |
| ı               | Pat                       | $-P^{\frac{1}{2}a-m+\frac{2}{2}k}$ | $+ P \frac{at}{rh'}$ | $+P^{a}_{m}$            | $+P\left(1-\frac{2a}{m}\right)$ | $+P\frac{a}{m}$    | $P \stackrel{s \to r}{\stackrel{\circ}{2} h}$ | $P \stackrel{s-r}{=} r$             | $-P^{[d]}_{h'}$                              | $P \frac{[d]}{h'}$       | 1                   | $P\left( egin{smallmatrix} a' & -egin{smallmatrix} [a] \\ h' & -egin{smallmatrix} h \end{smallmatrix}  ight)$ | $P_{h}^{[a]}$                   | ı                  | $-P\frac{s}{h}$       |
| 1               | $H \frac{at}{mr}$         | $-H \stackrel{4a+m+2k}{=} m$       | $+H^{at}$            | $+H\frac{m}{h}$         | $-H^{\frac{2h}{m}}$             | $^{m}_{\eta}H+$    | $+H^{s+r}_{2m}$                               | $+H\frac{s-r}{2m}$                  | $-H^{[d]}$                                   | $\stackrel{m{w}}{(p)}H+$ | 1                   | $+H\stackrel{m}{[a]}$                                                                                         | $H_{[a]}^m$                     | 1                  | $-H\frac{s}{m}$       |
| + T             | $-T\frac{a}{2s}$          |                                    | $+ T \frac{a}{2s}$   | - T + h                 | 1                               | $+T\frac{rh}{2st}$ | $-T^{r (s+r) \over 4st}$                      | + Tr (41)                           | $T \left[ \frac{(d)}{2} \frac{r}{s} \right]$ | $= T \frac{[d]r}{2 * t}$ | 1                   | $T^{\left[ \underline{a} \right] \underline{r}}_{28l}$                                                        | - T [a] T                       | 1                  | - T T                 |
| 1               | $+P\frac{at}{rh'}$        | $-P^{1a-m+2k}_{2h'}$               | + P at               | $+P\frac{a}{m}$         | $+P\left(1-\frac{2n}{m}\right)$ | $+P^a_m$           | $P \frac{a^s}{2 h s}$                         | $+P_{\frac{\alpha}{2}\frac{h}{h}s}$ | $+P\frac{a[d]}{hm}$                          | $+P\frac{a[d]}{hm}$      | $-P\frac{a[a]}{hm}$ | $-P\frac{[a]}{h}$                                                                                             | $-P^{\frac{a}{h}\frac{[a]}{m}}$ | $-P\frac{ar}{2hk}$ | $-P\frac{a\tau}{2hk}$ |
| 1               | $+H\frac{at}{mr}$         | $-H^{\frac{4a+m+2k}{2m}}$          | $+H\frac{at}{mr}$    | $+H^{-h}$               | - H 2h                          | $^{m}_{\eta}H +$   | * H a                                         | $+H_{2s}^{a}$                       | $+H^{[d]}$                                   | $+H^{[d]}$               | $-H^{[a]\over m}$   | ŧ.                                                                                                            | $-H\frac{[a]}{m}$               | $-H\frac{r}{2k}$   | $-H\frac{r}{2k}$      |
| - T             | $-T\frac{a}{2s}$          | I                                  | + T 2 8              | - T hr                  | 1                               | + T hr             | $-T\frac{ak}{2st}$                            | $+T\frac{ak}{2st}$                  | $ -T^{[d]}_{2st}$                            | + T [d] r                | $+ T^{[a]r}_{2st}$  | ı                                                                                                             | - T [a] r                       | $+T\frac{r}{2l}$   | $-T\frac{r}{2t}$      |

Die Schwedlersche Kuppel mit unversteiftem Laternenring ist wohl statisch stabil; sie ist aber (besonders bei kleiner Pfeilhöhe) wenig geeignet zur Aufnahme von konzentrierten oder einseitigen Lasten, die z. B. durch den Winddruck auf eine hohe und schmale Laterne entstehen. Um starke Formänderungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, durchgehende Sparren anzuordnen, und den Laternenring als in seiner Ebene und senkrecht dazu kinematisch starre Scheibe auszubilden. Das System wird dadurch in hohem Grade statisch unbestimmt, und die Berechnung stöfst auf große Schwierigkeiten. Am besten ermittelt man die Kräfte wie für ein statisch bestimmtes Fachwerk und berücksichtigt die tatsächlich stattfindende günstigere Verteilung der Kräfte durch eine höhere Beanspruchung des Materials. Es ist ratsam. besonders wenn starke einseitige Belastung in Betracht kommt, die Anzahl der Sparren auf das äufserste zu reduzieren, auch wenn dadurch die Einschaltung von Zwischensystemen erforderlich wird. Auf die Gefahr des »Auftriebes« für unbelastete Sparrenteile ist auch zu achten.

Die Steifigkeit der Knotenpunkte übt, besonders bei Kuppeln mit sehr großer Seitenzahl, einen ziemlich großen Einfluß aus, so daß die gewöhnliche Berechnungsart nur als eine (erfahrungsgemäß genügende) Annäherung betrachtet werden kann. Die Formänderung des Systems ist im allgemeinen nicht übermäßig groß, was teils der Steifigkeit der Knoten, teils dem Umstand zuzuschreiben ist, daß die einseitigen Belastungen nicht so ungünstig verteilt und vielleicht auch nicht so groß sind wie man annimmt.

### Praktische Angaben.

Die geometrische Form der Kuppel auf einem kreisrunden Grundrifs ist eine Umdrehungsfläche, deren Meridianlinie nach der Bedingung, daß sie die Gleichgewichtsform für die über den Grundrifs gleichmäßig verteilte Last darstellt, eine kubische Parabel der Form  $\frac{y}{H} = \frac{x^3}{R^3}$  sein

sollte; da aber in dem mittleren Teil die Spannkräfte der Ringe darnach sehr groß sein würden, so läßt man meistens die Kurve in dem oberen Teil (auf ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> der Höhe) in eine quadratische Parabel übergehen. Es ist indes nicht nötig, sich streng an diese Form zu halten.

Bei flachen Kuppeln findet man die Höhe zwischen  $^{1}/_{6}$  und  $^{1}/_{8}$  des Durchmessers. Fast immer wird in der Mitte eine Laterne angeordnet, deren Durchmesser  $^{1}/_{5}$  bis  $^{1}/_{6}$  desjenigen des Fußringes beträgt.

Die Entfernung der Meridiane auf dem Fußring wählt man etwa  $2.7+\frac{D}{25}$  m. Darnach bestimmt man die Anzahl der Sparren (immer durch 4 teilbar). Die Parallelkreise (horizontalen Ringe) werden so gelegt, daßs sie im Grundrißs ziemlich gleichweit voneinander entfernt liegen und zwar ungefähr um  $1.2+\frac{R}{14}$  m.

Die Wandhöhe der Laterne kann etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, die Höhe ihres konischen Daches etwa <sup>1</sup>/<sub>10</sub> ihres Durchmessers gewählt werden. Die Anzahl der Sparren macht man zweckmäßig halb so groß als bei der Hauptkuppel.

Sämtliche Felder der Kuppel und die Wände der Laterne erhalten Diagonalen und Gegendiagonalen, aus einfachem Flacheisen bestehend. Es empfiehlt sich, besonders bei flachen Kuppeln, alle Diagonalen erst fest anzuschließen, wenn die Kuppel sehon die volle ständige Last trägt. Hierdurch vermeidet man, daß sie schlaff hängen (infolge der Verkürzung der Sparren), wobei sie erst dann in Tätigkeit kämen, nachdem das Bauwerk eine nicht unbeträchtliche Formänderung erlitten hat. Die Knicksicherheit der Sparren wird meist durch die steiße Dachhaut erreicht.

Als Deckungsmaterial kommen nur Teerpappe, Zink oder Kupfer auf Holzschalung in Frage, selten Wellblech. Hiernach hat man als Eigengewicht etwa 70 kg/m² und für zufällige Last etwa 100 kg/m², auf die Grundfläche bezogen.

Für die gleichmäßig verteilte Belastung kann man 1 t/cm² Spannung zulassen, für einseitige Schneelast und Wind 1,2—1,3 t/cm².¹) Das Eisengewicht einer Kuppel beträgt ungefähr  $\frac{D}{20}\left(\frac{D^2}{100}+11\right)-\left(\frac{D^2}{100}+3\right)$ t (D in Metern.) Es kommt hinzu das Gewicht der Laterne vom Durchmesser D' (in Metern) 0,22 D' ² + 0,170 t.

Die Sparren macht man oft stetig gekrümmt aus zwei Winkeleisen mit hohem Stehblech dazwischen; auf der äußeren Leibung befestigt man die Pfetten und darauf die Verschalung, etwa 2,5 cm stark. Bei polygonalen Sparren wird die runde Form durch eine entsprechende Holzunterlage hergestellt.

Die Berechnung setzt voraus, daß der untere Ring fehlt, wofür aber alle Lager fest sind. Man kann sie aber alle als Gleitlager ausführen und sie, um den Schub aufzuheben, mit einem Ring verbinden.

Um die Auflagerungsbedingungen zu erfüllen, muß man dem System noch ebensoviele Führungen oder Stäbe hinzufügen, wie Lager vorhanden sind: man kann z. B. den unteren Ring durch n-3 Diagonalen starr machen und drei Lager auf ie einer Geraden führen, oder alle Lager in je einer Richtung zwangläufig anordnen, oder jedes zweite festmachen und die übrigen nur auf einer Fläche führen usw. Es darf nicht versäumt werden, zu untersuchen, ob der Fußring bei der gewählten Auflagerung wirklich ein unverschiebliches bildet; das wäre nicht der Fall, wenn die Ecken eines regelmäßigen Vieleckes von gerader Seitenzahl auf Geraden verschieblich sind, die durch den Mittelpunkt gehen; wird aber jede Ecke auf einer Geraden geführt, die rechtwinklig zum folgenden Ringstab steht (wobei der Ring in einer bestimmten Richtung umfahren wird), so ist die Stützung sicher.

<sup>9)</sup> Nach einem Erlafs des preufsischen Ministeriums ist die zulässige Beanspruchung bei Eigengewicht + Schnee 1,2 4/cm², bei Eigengewicht + Schnee + Wind bei der ungünstigsten Berechnung) 1,6 4/cm².

### 48. Führungsgerüste für Gasbehälter.

Ein Gerüst mit polygonalem Grundrifs, die Ständer alle fest aufgelagert und die Wände als starre Scheiben gebildet, ist stabil und statisch bestimmt. Indes ist ein solches System, besonders bei großer Seitenzahl, sehr nachgiebig, daher zur Aufnahme von Einzelkräften wenig geeignet; seine Anwendung ist nur durch den Umstand



ermöglicht, daß die angreifenden Kräfte sich auf eine größere Anzahl von Seiten verteilen.

Die Berechnung stützt sich auf die wohlberechtigte Annahme, daß die Glockendecke als starr im Vergleich mit dem Führungsgerüst angesehen werden darf. Unter dieser Voraussetzung ist die

Größe der auf eine Seitenwand in ihrer Ebene wirkenden Kraft proportional dem Kosinus des Winkels der Wandebene mit der Kraftrichtung. Die einzelnen Kräfte sind also (Fig. 186):

$$X_1 = W \frac{\cos u_1}{\cos^2 u_1 + \cos^2 u_2 + \cos^2 u_3 + \dots}$$

$$X_2 = W \frac{\cos u_2}{\cos^2 u_1 + \cos^2 u_2 + \cos^2 u_3 + \dots} \text{ usw.}$$

Dies sind die ideellen Kräfte in der Richtung der Stäbe des oberen Ringes, die für die Berechnung der Stabkräfte in den einzelnen Seitenwänden maßgebend sind. Die letzteren stellen Parallelträger dar, die an einem Ende eingespannt, am andern durch die Kraft X in ihrer Ebene belastet sind.

Im oberen Ringe treten aufserdem noch andere Kräfte auf, die sich aus der Gleichgewichtsbedingung der Horizontal-Projektion der Kräfte ergeben. Hier unterscheiden wir zwei nachstehende Fälle.

### a) Radialführung.

Unter der Voraussetzung, daß nur Radial-Pressungen stattfinden, daß also die Flanschen der Führungsrollen gar nicht zur Wirkung kommen, hat man eine Anzahl von Radialkräften  $P_1, P_2, P_3 \ldots$  (Fig. 187). Werden für die zur Wirkung kommenden Felder nach den obigen Formeln die Werte  $X_1 X_2 \ldots$ , welche der Natur der Sache nach

Zugkräfte darstellen, berechnet, so sind die Kräfte in dem oberen Ring:

$$T_1 = X_1,$$
  
 $T_2 = X_1 + X_2,$ 

$$T_2 = X_1 + X_2$$
,  
 $T_3 = X_1 + X_2 + X_3$  usw.

Die Summation wird so lange fortgesetzt, bis

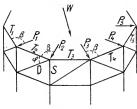

Fig. 187.

eine der Krätte P in die Windrichtung fällt, und dementsprechend die Richtung der wirksamen Diagonalen wechselt (man pflegt ja immer Gegendiagonalen anzuordnen); die übrigen T-Kräfte berechnet man auf gleiche Weise, von der andern Seite beginnend. Es kann auch geschehen, daßs zwei P-Kräfte gleiche Winkel mit dem zwischen ihnen liegenden Ringstab bilden, in welchem Fall die Diagonalen der durch letzteren begrenzten Seitenwand spannungslos bleiben. Der ungünstigste Fall ist immer derjenige, wo eine Seitenwand parallel zur Windrichtung liegt.

Die  $P\cdot \mathrm{Kr\"{a}fte}$  ergeben sich aus der Gleichung:  $P=2\ T\cos\ \beta.$ 

Die Diagonalkräfte sind: 
$$D = X \frac{1}{\cos q}$$

Die Kräfte der Ringe sind alle gleich X.

Die Kräfte der Ständer sind  $S = X \operatorname{tg} \varphi$  im oberen Geschofs und nehmen in jedem der unteren entsprechend zu. Da jeder Ständer zwei Seitenwänden angehört, so

gilt für die Dimensionierung die Differenz der zwei sich ergebenden Spannkräfte.

Als wirkend kann man eigentlich nur die Rollen auf der Leeseite des Gerüstes annehmen, höchstens sind noch die beiden hinzuzurechnen, die auf dem zur Windrichtung rechtwinkligen Durchmesser liegen, da infolge der Beanspruchung die ursprünglich runde Form des oberen Ringes in eine ovale übergeht.

Die Ständer können auch auf Biegung beansprucht werden, und zwar in dem Fall, daß die Führungsrollen auf der Höhe zwischen zwei Ringen liegen. Zur Untersuchung dieses Belastungsfalles berechnet man den Winddruck W' für die entsprechende Höhe der Glocke und den Druck P, indem man den größten der oben gerechneten Werte in dem Verhältnis reduziert. Die Ringe sind nicht ohne weiteres nach der Kraft X zu dimensionieren; vielmehr ist zu untersuchen, ob sie nicht stärkere Beanspruchungen erleiden, falls ihnen die Rolle des oberen Ringes (bei entsprechend tiefer Lage der Glocke) zufällt.

Für sogenannte teleskopische Gasbehälter ist die angegebene Berechnungsart annäherungsweise anwendbar. Den Winddruck verteilt man auf die Ebenen, in denen die Führungsrollen angeordnet sind, nach dem Gesetz des einfachen Trägers. Die Tassenringe sind allerdings nicht starr wie die Glockendecke; da aber durch eine gewisse Nachgiebigkeit die Verteilung der Windkraft auf die Rollen der Leeseite noch besser gesichert wird als durch große Steifigkeit, so geht man nicht stark fehl, wenn man die oben gegebenen Formeln anwendet. Die Verteilung der Kräfte P wird dadurch eine gleichmäßigere, was eher nützlich als schädlich ist.

Die Einflüsse einseitiger Schneelast und des Windes auf die Glockendecke, sowie des sich infolge der unvermeidlichen Spielräume geltend machenden labilen Gleichgewichtszustandes der Glocke werden praktisch durch Einführung eines höheren Winddruckes berücksichtigt, indem man etwa 175 statt 150 kg/m² annimmt. Es ist:  $W = p h d \frac{\pi}{4}$ ; diese Kraft wird nach dem Gesetz des einfachen Trägers auf die Rollenringe verteilt. Gegendiagonalen werden in allen Feldern angeordnet und die Füße der Ständer alle verankert. Die Entfernung der letzteren voneinander findet man zwischen 5 und 9 m, auch noch darüber, in den meisten Ausführungen etwa gleich 6 m. Die Höhe der Geschosse schwankt zwischen 3, 5 und 7 m, meistens ist sie etwa gleich der Ständerentfernung.

### b) Tangentialführung.

Die Formeln bleiben dieselben wie für den ersten Fall; nur merke man:

- 1. sämtliche Wände beteiligen sich an der Übertragung der Kräfte;
- 2. die Kräfte P fallen fort, denn jede der Kräfte X greift auf der Hälfte eines Stabes des oberen Ringes an und wird direkt von der betreffenden Diagonale nebst Ständer aufgenommen. Die Summe  $\cos^2 u_1 + \cos^2 u_2 + \dots$  wird alsdann =  $\frac{n}{2}$ , wo n die Anzahl der Seiten des regelmäßigen Grundpolygons bezeichnet. Diese Führungsart ist also besser als die vorhergehende, indem sie eine gleichmäßigere Verteilung der Kräfte bewirkt. Im

übrigen bleibt die Berechnung wie vorher.

Die angegebene Berechnungsart beider Fälle ist nur als eine Annäherung anzusehen; erfahrungsgemäß sind

aber die Ergebnisse genügend.

# 49. Gerüstpfeiler.

Als Brückenpfeiler, als Unterstützung von Wasserbehältern und in ähnlichen Fällen verwendet man oft räumliche Fachwerke, welche den Führungsgerüsten ähnlich sind; davon unterscheiden sie sich hauptsächlich durch die geringe Seitenzahl und durch den nicht immer regelmäßigen Grundriß. Es ist üblich, solche Gerüste als abgestumpfte Pyramiden zu bauen, um eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen oben angreifende Horizontalkräfte zu erzielen. Die Anordnung von Gegendiagonalen in allen Feldern ist nicht immer notwendig, indem unter Umständen die Knicksicherheit ohne große Materialverschwendung zu erreichen ist. Die Füße werden alle fest aufgelagert und der obere Ring zu einer starren Scheibe gemacht. Das System wird dadurch statisch unbestimmt; es läfst sich annäherungsweise wie ein Führungsgerüst für Gasbehälter mit Tangentialführung behandeln, indem man für jede Wand die horizontale Kraft berechnet, die in dem betreffenden Stab des oberen Ringes angreift. Die Vertikalkräfte, welche selbstredend nur in den Knoten des oberen Ringes angreifen, werden nach den Richtungen der Ständer und parallel zur Ebene des Ringes zerlegt. Die entstehenden horizontalen Kräfte zerlegt man nach den Richtungen der Stäbe des oberen Ringes. Es ist möglich, daß alle diese Kräfte im Gleichgewicht sind, meistens ist das aber nicht der Fall: alsdann setzt man sie am besten zu einer einzigen Resultante zusammen, die mit Hilfe der im vorigen Kapitel angegebenen Formeln auf die Seitenwände verteilt wird. Diese Zusatzbelastung muß berücksichtigt werden, besonders bei stark geneigten Ständern und unregelmäßiger Verteilung der senkrechten Lasten. Bei Wasserbehältern mit tief herunterhängendem Boden ist der obere Ring in seiner Ebene gut auszusteifen.

Vierkantige Stützen für hohe Talbrücken gehören auch zu diesen Fachwerken. Bei diesen, wie überhaupt bei den stabilen räumlichen Systemen, ist die Anordnung von Diagonalen in den Ebenen der Ringe nicht nötig, jedoch immer empfehlenswert. Zur Erleichterung der Anschlüsse wird diese Versteifung zweckmäßig nach dem Prinzip der halben Diagonalen konstruiert,

d. h. es werden die Mittelpunkte der vier Seiten durch vier Stäbe miteinander verbunden, und in dem so gebildeten Parallelogramm eine Diagonale angeordnet.

# 50. Der dreikantige Träger.

Das einfachste räumliche Fachwerk wird aus drei Wänden gebildet, die ein Prisma darstellen. Ist jede Wand für sich starr, z. B. durch eine Vergitterung in Dreiecke zerlegt und aufserdem an jedem Ende ein Stabdreieck angeordnet, so ist das System stabil und in sich statisch bestimmt. Man ist aber gezwungen, ein überzähliges Lager anzuordnen, um hohe Beanspruchungen und starke Formänderungen zu vermeiden; es werden die vier Ecken einer Wand aufgelagert, das eine Lager fest, eins auf einer Linie und zwei auf je einer Fläche geführt. Die Anzahl der Lagerbedingungen ist somit gleich 7, das ganze System wird also einfach statisch unbestimmt; ebenso wie bei Brücken kann man aber jede Wand als einen einfachen Balken betrachten, wodurch die Berechnung erleichtert wird.

Sind A, B und C (Fig. 188) die Schwerpunkte der Gurtquerschnitte, so kann eine in einem beliebigen Punkt angreifende Kraft graphisch in drei Komponenten zerlegt werden, die in die Ebenen der drei Seiten des Trägers fallen. Zur rechnerischen Ermittelung der Komponenten ist eine Momenten  $\mathcal{L}$ 

gleichung aufzustellen; z. B. ergibt das Moment in bezug auf A:

$$\frac{a P}{h_{\pi}} = S_{CB}.$$

Für Kräfte, die das Dreieck ABC nicht schneiden, wird jeder

ha. P

Gurt als Glied der einen Seitenfläche auf Zug beansprucht, als Glied der anderen auf Druck; die endgültige Stabkraft ist also die Differenz der beiden. Dies trifft nicht für alle Gurte zu für Kräfte, die das Dreieck Fig. 189.

Nur wenn P unendlich fern liegt und schneiden. unendlich klein ist (reines Torsionsmoment), entlasten sich die Gurtungen gegenseitig vollständig (vollwandige Parallelträger vorausgesetzt). Die Diagonalen entlasten sich in keinem Falle und werden deshalb im Verhältnis zu den Gurtungen ziemlich stark.

Hat die Kraft P eine rechtwinklig zur Ebene der Figur gerichtete Komponente Q (Fig. 189), Qso wird diese getrennt berücksichtigt, denn sie beansprucht nur die Gurtungen. Die Spannkräfte für A, B und C werden mit Hilfe der Momentengleichungen in bezug auf jede Seite des Dreiecks be-

rechnet. Man hat z. B.  $A = \frac{Q q}{h_0}$ ; über das Vorzeichen kann kein Zweifel bestehen.

Jede Wand wird nun für sich als ein einfacher Balken betrachtet; die Diagonalkräfte erhält man sofort endgültig, die zusammengehörenden Gurtkräfte werden algebraisch addiert.

Wie bei allen räumlichen Fachwerken hat man auch bei den dreikantigen Trägern eine große Freiheit in der Linienführung der Gurtungen; so könnte man den Träger z B. nach einem Kreisbogen krumm ausführen, wobei die Gurtungen als in der Kurve eingeschriebene Polygone erscheinen würden; auch für die Seitenflächen an und für sich ist jede für ein ebenes Fachwerk passende Form anwendbar, doch findet man dieselbe immer als Parallelträger ausgeführt. Eine starke Verjüngung der Seitenflächen würde Schwierigkeiten bei der Auflagerung bieten und keine so einfache Berechnung gestatten, da in jedem Knotenpunkt eine Wand auf die andere einwirken würde; ferner würden nicht geringe konstruktive Schwierigkeiten entstehen; solche Formen hätten übrigens wenig Zweck, weil die Materialersparnis nur unbedeutend wäre.

Das Gitterwerk der Wände macht man am besten so, dass die Knoten auf den drei Kanten immer in Ebenen liegen, die senkrecht zur Achse des Trägers stehen; es ist jedoch nicht nötig, sich streng an diese Regel zu halten.

Der dreiwandige Träger ist theoretisch das vorteilhafteste unter den biegungs- und torsionsfesten Fachwerken; in der Ausführung machen die Anschlüsse der Diagonalen und die Bildung der Gurtungen gewisse Schwierigkeiten, wodurch nicht selten der Vorteil wieder zwischen den Seitenflächen zu vermeiden, um einerseits die Anschlüsse zu erleichtern, anderseits keine allzugroßen Kräfte in den Seitenwänden zu erhalten.

Die Breiten der Seitenflächen kann man zwischen  $^{1}/_{10}$  und  $^{1}/_{20}$  der Trägerlänge wählen; theoretisch sind diese Verhältnisse in bezug auf den Materialaufwand nicht von der Bedeutung wie bei ebenen Fachwerkbalken. Fig. 190 stellt den Querschnitt eines Trägers dar, welcher zur Befestigung von Transmissionen zwischen zwei Säulen in einer Werkstatt dient. Die senkrechte Wand muß eine glatte Außenfläche haben. Das





Gitterwerk besteht aus einfachen Winkeleisen, die nur auf einer Seite mit Hilfe von Knotenblechen angeschlossen sind. Die stark exzentrischen Anschlüsse lassen diese Bauart nur für geringe Kräfte als brauchbar erscheinen. Die Benutzung von schiefen Winkeleisen erleichtert die Konstruktion ganz wesentlich, wie z. B. Fig. 191



zeigt. Die Bildung von kräftigen und anschlußtähigen Gurtungen zeigt Fig. 192, wo wieder schiefe Winkeleisen bzw. geknickte Knotenbleche zu benutzen sind. Daß die Diagonalen etwas exzentrisch angeschlossen werden, ist überhaupt nicht

leicht zu vermeiden; es bleibt nichts anderes übrig, als die entstehenden Momente bei der Dimensionierung zu berücksichtigen.

# 51. Der dreiwandige Träger.

(Rieppelträger D. R. P.)

Verbindet man drei ebene Fachwerkträger derart miteinander, daß ein Profil entsteht, welches die Form eines I-, eines □-, oder eines □- Eisens aufweist, so hat man ein räumliches System, das imstande ist, die verschiedenartigsten Kräfte aufzunehmen, wenn jede Wand in sich starr und richtig aufgelagert ist. In letzterer Hinsicht tritt hier allerdings wieder die statische Unbestimmtheit ein, von welcher auf Seite 233 die Rede ist; jedoch kann diese unbedenklich durch die Annahme umgangen werden, daß jede Wand sich wie ein ebener Fachwerkbalken verhält. In der ersten Anordnung



sind nur vier, nicht sechs Gurtungen erforderlich, denn die vertikale Wand kann unmittelbar an die Gitterwerke der beiden anderen angeschlossen werden; selbstredend sind sie alsdann darnach auszubilden, z. B. mit halben

oder mit gekreuzten Diagonalen. Dafs man dabei sehr oft auf statische Unbestimmtheit geführt wird, zeigen die beiden Beispiele der Fig. 193. Zur Berechnung der Stabkräfte hilft man sich durch vereinfachende Annahmen.

Die belasteten Gurtungen müssen auf alle Fälle durch passend angeordnete Streben abgesteift werden. So erhält man z. B. für Last unten die drei in Fig. 194 angegebenen Formen.

Eine beliebig gerichtete und in einem beliebigen Punkt angreifende Kraft P wird in die beiden Seitenkräfte V und H zerlegt. Die Kraft V wird bis zum

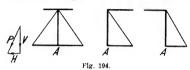

Punkt A parallel zu sich selbst verschoben und belastet dadurch unmittelbar die senkrechte Wand. Das entstehende Moment (gleich Kraft mal Verschiebung) wird durch ein gleichwertiges ersetzt, das aus zwei horizontalen Kräften besteht, die in der oberen und unteren Wand angreifen. Die wagerechte Kraft H wird ebenfalls nach A verlegt und beansprucht die untere Wand allein; das entstehende Moment wird wieder durch ein Kräftepaar ersetzt, welches den oberen und den unteren Verband beansprucht; im unteren addiert sich die entsprechende Kraft mit der Kraft H algebraisch zusammen. Die Beanspruchung der Streben ergibt sich aus den direkt angreifenden Kräften V und H, welche dadurch auf die wagerechten Wände übertragen werden.

Zur Aufhängung des nicht ausgesteiften wagerechten Trägers ist eine besondere Konstruktion erforderlich, z. B. auskragende Arme, die sich auf die Ständer der senkrechten Wand stützen.

Der dreiwandige Träger in der ersten Form fand eine Anwendung für die Schwebebahn Barmen—Elberfeld—Vohwinkel, wo die Schienenträger als Gurtungen der unteren Wand dienen; in allen drei Formen wird er oft für die Laufkranträger in Fabrikgebäuden verwendet, wo man meistens den Windverband am Dach als obere Wand und die Laufschienenträger als Gurtungen der unteren Wand benutzt. Unter solchen Umständen ist er besonders vorteilhaft, auch wenn die drei Wände nicht die günstigste Breite erhalten.

Bei der Berechnung der Durchbiegung darf man die Nachgiebigkeit der beiden Verbände nicht aufser acht lassen, denn ihr Einflufs ist nur ausnahmsweise unbedeutend.

#### 52. Der vierkantige Träger.

Ein Fachwerk, welches aus vier ebenen Wänden besteht, jede in ihrer Ebene starr, bildet ein räumliches Fachwerk, welches stabil ist, sobald in zwei Querschnitten die vier Seitenwände durch steife Querrahmen bzw. Querwände verbunden sind. Die für die Praxis wichtigste Form besteht aus vier Wänden, die ein rechteckiges Prisma bilden. Bezüglich der Auflagerung ist das System im allgemeinen statisch unbestimmt, denn es wird jede steife Querwand in zwei Punkten aufgelagert, wobei ein Lager fest ist, eins eine Führung auf einer Geraden erhält, und die zwei übrigen auf je



einer Fläche geführt werden; im ganzen sind also sieben statt sechs Auflagerungsbedingungen vorhanden. Es ist jedoch fast immer zulässig, jede Wand für sich wie einen einfachen Träger zu betrachten (vgl. Seite 233).

Die Ermittelung der Stabkräfte geschieht ähnlich wie beim dreikantigen Träger. Ir-

gend eine Kraft P greife im Punkte A an (Fig. 195); der Punkt A muß durch mindestens zwei Stäbe in der Ebene der Figur, beispielsweise A D und A F,

und durch einen dritten außerhalb dieser Ebene mit dem Fachwerke verbunden sein. Die Kraft P wird nach den Richtungen dieser drei Stäbe zerlegt, und diese Seitenkräfte nach den Ebenen der anschliefsenden Tragwände weiter zerlegt, z. B. die Kraft AF nach den Richtungen FD und FE. So hat man die Kräfte. welche auf die Wände wirken, ist also imstande, diese als einfache Balken zu berechnen. Im allgemeinen liegen die angreifenden Kräfte so, dass man sofort sieht, wie sie sich auf die vier Wände verteilen. Z B eine wagerechte Kraft H wird die Wand CD mit +H belasten; außerdem die Wände DF und CE mit  $\pm H\frac{BC}{CD}$ Fehlt eine der vier Wände, so kann sie durch eine entsprechende Anzahl von Lagern ersetzt werden, was z. B. bei Fachwerkgebäuden geschieht (vgl. Rieppelträger).

Der vierkantige Träger hat ausgedehnte Anwendung gefunden, für Gebäude, geschlossene Brücken, Pfeiler, Fördergerüste usw. Nicht immer ist die Grundform ein rechteckiges Prisma; für hohe Pfeiler wird sehr häufig eine abgestumpfte Pyramide verwendet, eine vollständige für Turmhelme; zwei Wände oder auch alle vier können halbparabolische oder fischbauchförmige Träger sein usw. Vom theoretischen Standpunkt aus sind diese verschiedenen Formen ziemlich gleichwertig.

Aussteifungen zwischen den vier Wänden sind theoretisch überflüssig und machen das System statisch unbestimmt; sie tragen aber wesentlich zur Steifigkeit des Ganzen bei und sind deshalb immer empfehlenswert. Wie beim dreikantigen Träger entlasten sich teilweise die Gurtungen gegenseitig für alle Belastungen durch Kräfte, welche das Rechteck der vier Gurtungen nicht schneiden; nur für unendlich kleine und unendlich fern angreifende Kräfte ist die Entlastung eine vollständige, vollwandige Parallelträger bzw. passende Lage der Diagonalen für alle vier Wände vorausgesetzt.

## VI. ABSCHNITT

# STATISCH UNBESTIMMTE SYSTEME.

#### 53. Allgemeines.

Enthält ein System mehr Stäbe oder Stützen oder eingespannte Glieder o. dgl., als zur Stabilität erforderlich sind, so lassen sich die betreffenden Kräfte bzw. Einspannungsmomente nicht mehr aus den Gleichungen der Statik, d. h. aus den Bedingungen des Gleichgewichtes ableiten; man ist alsdann genötigt, die unbekannten Größen mit Hilfe der elastischen Formänderungen zu bestimmen.

Eine charakteristische Eigenschaft der statisch unbestimmten Systeme besteht darin, daß bei der Längenänderung eines überzähligen Stabes, bei der Senkung einer überzähligen Stütze u. dgl. in dem statisch unbestimmten Teil des Systems Kräfte entstehen. So ist eine Temperaturänderung nur dann ohne Einfluß, wenn sie als gleichmäßig für das ganze Bauwerk gelten kann, und dieses seinerseits durchwegs aus demselben Material besteht (wobei z. B. bei einem Zweigelenkbogen die Erde als ein Teil des Bauwerkes betrachtet wird). Man sollte nicht unterlassen, einen gewissen Fehler in der Herstellung in Rechnung zu ziehen, um gegen die Folgen der ungenauen Ausführung gedeckt zu sein.

Gegenüber diesem Nachteil bieten viele statisch unbestimmte Systeme im Vergleich mit statisch bestimmten den Vorteil geringerer Nachgiebigkeit.<sup>1</sup>) In vielen Fällen kann man auch darauf rechnen, daß die Folgen eines Fehlers im Material, der Beschädigung eines Teiles des Bauwerkes u. dgl. nicht so schwer sind wie bei statisch bestimmten Systemen.

In bezug auf die Kosten ist das statisch unbestimmte System dem statisch bestimmten meistens ziemlich gleichwertig, für große Bauwerke vorteilhafter.

# 54. Der Satz von der Gegenseitigkeit der Formänderungen.

(Der Maxwellsche Satz.)

In einem ebenen oder räumlichen System mit unveränderlicher Gliederung und unveränderlicher Auflagerung bewirkt eine Ursache (eine Kraft, ein Kräftepaar, ein Moment oder ein Momentenpaar2)) elastische Formänderungen. Wirkt auf einen Punkt, auf ein Punktpaar oder auf ein Geradenpaar die Ursache gleich eins, so ist die dadurch in einem zweiten Punkt, Punktpaar oder Geradenpaar entstehende Formänderung ebensogrofs wie die Formänderung, welche im ersten Punkt, Punktpaar oder Geradenpaar entsteht, wenn die Ursache gleich eins im zweiten Punkt, Punktpaar oder Geradenpaar wirkt. Das Produkt der Verschiebung eines Punktes in der Richtung einer Kraft mit der Kraft selbst heifst ihre Arbeit; die Arbeit eines Momentes ist das Produkt des Momentes mit dem Drehungswinkel (in Bogenmaß) des Punktpaares wo es angreift; die Arbeit eines Momentenpaares ist gleich seiner Größe multipliziert mit

i) Im allgemeinen wird die Steifigkeit besonders durch mehrfache statische Unbestimmtheiten erhöht; durch einfache nicht selten verringert.

<sup>\*)</sup> Ähnlich wie ein Kräftepaar besteht ein Momentenpaar aus zwei gleich großen und entgegengesetzten Momenten; seine Größe ist durch eines der beiden Momente gegeben.

der gegenseitigen Drehung der beiden Geraden, auf welche das Paar wirkt, in Bogenmaß ausgedrückt.

Nun kann man den Maxwellschen Lehrsatz so ausdrücken: die Arbeit, welche  $R_1$  leistet, während  $R_2$  wirkt, ist gleich der Arbeit, welche  $R_2$  leistet, während  $R_1$  wirkt. Mit dem Buchstaben R ist eine Kraft oder ein Kräftepaar (Moment) oder ein Momentenpaar bezeichnet.

In besonderen Fällen haben wir daher folgende Sätze:

- 1. Unter der Wirkung der Kraft P=1 verschiebt sich der Punkt B (Fig. 196) in der Richtung von Q um ebensoviel, als sich der Punkt A in der Richtung von P verschiebt, wenn die Kraft Q=1 auf B wirkt.
  - 2. Unter der Wirkung des Momentes M=1





(Fig. 197) verschiebt sich der Punkt A in der Richtung der Kraft P um ebensoviel, als sich



Fig. 198.

die Gerade *CD* dreht (in Bogenmaßgemessen),wenn die Kraft P=1 in A wirkt.

3. Die Entfernung der Punkte A und B ändert sich unter der Wirkung der

beiden Momente M=1 und N=1 (Fig. 198) um ebensoviel, als sich der Winkel der beiden Geraden CD und EF unter der Wirkung der Kräfte P=1 und Q=1 ändert.

Ähnliche Sätze erhält man, wenn man die Elemente:

- a) Belastung eines Punktes durch eine Kraft;
- b) Belastung eines Punktpaares durch ein Kräftepaar;
- c) Belastung einer Geraden durch ein Moment;

d) Belastung eines Geradenpaares durch ein Momentenpaar;

anders unter sich kombiniert.

Die Auflager werden dabei als fest angesehen, so daß die Auflagerkräfte keine Arbeit leisten; bei elastisch nachgiebigen Lagern ersetzt man sie durch ideelle Systeme, die selbst fest aufgelagert sind und entsprechende Nachgiebigkeit besitzen. Man kann dabei

die Auflagerreaktionen ganz aufser acht lassen (Fall 1 und 2) oder solche Belastungen annehmen, bei welchen überhaupt keine Reaktionen entstehen wie im Fall 3. oder wie in Fig. 199, wo die in A wir-



Fig. 199.

kende Kraft P durch zwei gleich gerichtete Kräfte C und D im Gleichgewicht gehalten wird. Der Maxwellsche Satz sagt nun, dass die zwei entsprechenden Arbeiten unter sich gleich sind.

Auf diesen Satz gründet sich die Theorie der Einflusslinien, als Biegungslinien aufgefalst.

Nehmen wir z. B. an, die Durchbiegung eines durch eine Last X=1 belasteten Trägers sei an dem Angriffspunkte der Last gleich  $f_i$  an

einem beliebigen anderen Punkte C gleich n (Fig. 200). Lassen wir nun in C eine Last P gleich eins wirken, so mufs, nach dem Satz der Gegenseitigkeit der Formänderungen, bei X dieselbe Durchbiegung i entstehen, die X bei C verursacht. Der Wert der Kraft X, welcher die

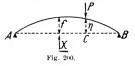

in ihrem Angriffspankt durch die Last P hervorgerufene Durchbiegung rückgängig macht, ergibt sich aus folgender Betrachtung: die Last 1 an dieser Stelle hat die Durchbiegung f verursacht, die Kraft X wird also fX vernrsachen; die Durchbiegung, die man rückgängig machen will, ware  $\eta$  für P=1; im allgemeinen ist sie  $P\eta$ . Durch Gleichsetzung beider

Werte erhält man  $fX = P\eta$ , oder  $X = P\frac{\eta}{\epsilon}$ 

Die Biegungslinie ist also die Einflufslinie für die Auflagerkräfte an der Mittelstütze eines durchgehenden Balkens über zwei Felder.

Ähnliche Anwendungen des Maxwellschen Satzes findet man bei allen statisch unbestimmten Systemen.

Dieser Lehrsatz gilt für statisch bestimmte und für statisch unbestimmte Systeme, für fachwerkartige und für vollwandige Träger, für ebene und für räumliche Systeme. mit Ausnahme der Fälle, wo veränderliche Gliederung bzw. Auflagerung vorliegt, wie z. B. bei schlaffen Gegendiagonalen, bei Lagern, die sich vom Fundament abheben können u. dgl. In solchen Fällen gilt er nur, so lange bei den vorkommenden Belastungen die Gliederung als unveränderlich betrachtet werden darf.

# 55. Allgemeine Behandlung statisch unbestimmter Systeme.

Man macht das System zunächst statisch bestimmt. indem man nach Bedarf Gelenke einschaltet, überzählige Stäbe sowie Stützen o. dgl. entfernt. Dabei ist zu beachten:

- a) daß das System stabil bleibt:
- b) daß die statisch nicht bestimmbaren Größen sich möglichst wenig gegenseitig beeinflussen;
- c) daß das entstehende statisch bestimmte System möglichst einfach und übersichtlich bleibt.

Sind einige Stützen elastisch senkbar, so nimmt man an, dass sie auf Federn von passender Biegsamkeit ruhen, die wiederum auf festen Unterlagen aufgelagert sind. Die Einflüsse unbeabsichtigter Stützensenkungen, Temperaturänderung (gleichmäßig oder ungleichmäßig) u. dgl., betrachtet man am besten getrennt, ieden für sich.

Nun schreibt man der Reihe nach jeder statisch nicht bestimmbaren Größe den Wert 1 und allen anderen den Wert 0 zu. Für jeden dieser Zustände ermittelt man den Verschiebungsplan, z. B. durch eine wagerechte und eine senkrechte Biegungslinie oder einen Williot-Plan.

Zur Aufstellung der Elastizitätsgleichungen gelangt man am einfachsten durch geometrische Betrachtungen;

z. B. die Einspannungsmomente eines beiderseits eingespannten Trägers müssen die Neigungen der beiden Endquerschnitte rückgängig machen, die Stützendrücke der mittleren (starren) Stützen eines durchgehenden Trägers müssen die Achse des Balkens auf die ursprüngliche Höhe zurückführen usw.

Ebenso kann man die Elastizitätsgleichungen aus dem Prinzip der virtuellen Arbeit ableiten. Man betrachtet der Reihe nach die Formänderungen infolge der Belastung durch die Kraft X=1, Y=1, Z=1... In jedem beliebigen Belastungszustand muß Gleichgewicht vorhanden sein, also die Summe der Arbeiten aller Kräfte muß gleich Null sein. Die Arbeiten erhält man durch Multiplikation der Kräfte mit den Verschiebungen und der Momente mit den Drehungen. Dabei sind alle Kräfte zu berücksichtigen, auch die statisch nicht bestimmbaren, welche als Unbekannte auftreten.

Der Elastizitätsgleichungen müssen stets eben so viele sein wie Unbekannte; sie ermöglichen die numerische oder graphische Berechnung der letzteren.

Die Formänderungen infolge der äußeren Kräfte können, dank dem  $\max$  wellschen Satze, den Biegungslinien für die Zustände  $X=1,\ Y=1,\ldots$  direkt entnommen werden, so daß die Gleichungen außer den Unbekannten auch die Größen einiger Ordinaten dieser Biegungslinien als Koeffizienten enthalten. Man kann sie mit den numerischen Werten einführen und auch für die äußeren Kräfte die richtigen Werte einsetzen, was zur Bestimmung der Unbekannten für einen gegebenen Belastungsfall führt; im allgemeinen ist es besser, die algebraischen Ausdrücke zu behalten, was die Konstruktion der Einflußlinien für sämtliche Unbekannten ermöglicht.

Infolge des Maxwellschen Satzes weisen die Elastizitätsgleichungen eine charakteristische Eigenschaft auf: in der Gleichung, die dem Belastungszustand X=1 entspricht, ist der Koeffizient der Unbekannten Y gleich dem der Unbekannten X bei der Gleichung für Y=1 usw. Bei n Elastizitätsgleichungen hat man demnach  $n \frac{(n-1)}{2}$  Koeffizienten, die je in zwei Gleichungen vorkommen.

Beispiel. Das in Fig. 201 dargestellte Joch ist vierfach statisch unbestimmt, denn es bieibt statisch stabil, nachdem man den unteren Riegel durchgeschnitten und eins der festen Frißlager in ein beweg-

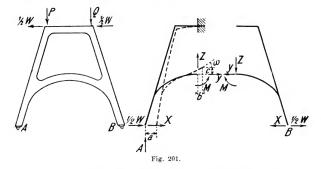

liches umgewandelt hat. Vernachlässigt man den Einflufs der Normalund Querkräfte, der meistens sehr klein ist im Vergleich zur Formänderung durch die Biegungsmomente, so kann man die oben angreifende Horizontalkraft W auf die beiden Hälften des Systems gleichmäßig verteilen.<sup>1</sup>)

Alsdann ist folgende Berechnungsart vorteilhaft. Man schneidet das System längs der Symmetrieachse und denkt sich die eine Hälfte oben fest eingespannt. Als statisch nicht bestimmbare Größen treten die Kräfte X, Y, Z und das Moment M auf. Nun untersucht man, graphisch oder rechnerisch, die 6 Belastungszustande: X-1, Y=1, Z=1, M=1, A=1 und tragt die Verschiebungen in eine Tabelle ein (der Winkel  $\omega$  drückt die Drehung des mittleren Querschnittes des unteren Riegels aus). Folgende numerische Werte setzen voraus, dafs E=1 (statt E=2150 t.cm²), und geben die Verschiebungen in cm,  $\omega$  in Bogenmaße. Die Werte für W=1 lassen sich aus denen für X-1 ableiten.

<sup>1)</sup> Sehr oft wird durch eine solche Annahme die Berechnung wesentlich erleichtert. Nötigenfalls kann man nachträglich kleine Korrekturglieder einführen und die Werte der Unbekannten mit voller Genauigkeit ermitteln.

| Belastung | a                | ь                | c                | (v)              | a    | ь    | C   | ω  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|-----|----|
| X = 1     | a <sub>z</sub>   | $b_x = a_y$      | $c_r = a_t$      | we =an           | 1440 | 608  | 342 | 21 |
| Y = 1     | $a_y = b_x$      | b <sub>y</sub>   | $c_y = b_z$      | $\omega_y = b_M$ | 608  | 220  | 88  | 6  |
| Z = 1     | $a_* = c_r$      | $b_0 = c_y$      | C.               | $\omega_z = c_M$ | 342  | 88   | 416 | 16 |
| M := 1    | $a_M = \omega_x$ | $b u = \omega_y$ | $c_H = \omega_1$ | (O)M             | 24   | 6    | 16  | 38 |
| P = 1     | ar               | br               | Cr               | WP               | 78   | 47   | 4   | 1  |
| A = 1     | $a_A$            | b <sub>A</sub>   | C,t              | (0)              | -256 | -162 | -84 | -5 |
| W = 1     | a w              | b w              | C W              | (O) H.           | 720  | 304  | 171 | 12 |

Die erste Elastizitätsgleichung drückt die Bedingung aus, daß die Entfernung der Füße unverändert bleibt, es kommen also die Zahlen der Kolonne α in Betracht, und man erhalt unter Berücksichtigung beider Systemhälten:

2 (1440 
$$X + 608 Y + 24 M) + 78 (P + Q) - 256 A - 256 B = 0$$
.

Die wagerechte Entfernung der Endquerschnitte des unteren Riegels muß gleich Null sein; folglich (nach den Zahlen der Kolonne b):

$$2 (608 X + 220 Y + 6 M) + 47 (P + Q) - 162 A - 162 B = 0.$$

Die senkrechte Entfernung derselben Querschnitte muß auch gleich Null sein; also, nach der Kolonne c:

$$2 \cdot 416 Z + 4 (P - Q) - 84 A + 84 B + 2 \cdot 171 W = 0.$$

Die Drehungen  $\omega$  müssen für beide Seiten entgegengesetzt gleich sein; folglich, nach der Kolonne  $\omega$ :

2 
$$(24 X + 6 Y + 38 M) + P + Q - 5 A - 5 B = 0.$$

Aus diesen Gleichungen berechnet man die Werte der vier Unbekannten für jeden Belastungsfall. Es empfiehlt sich, zuerst P=Q und W=0 zu setzen, daun P=-Q und W=0; aus der Addition der Ergebnisse findet man die Werte der Unbekannten für die Belastung 2 P, und Q=0, W=0. Ferner wird der Fall untersucht, wo P=0, Q=0 und nur W eine gewisse Größe hat. Schließlich untersucht man den Einfluße einer Temperaturänderung, indem man A=0, B=0, W=0 setzt und im zweiten Glied der ersten Gleichung statt Null die Größe Al einführt, welche die Längenänderung des Abstandes der Flüße darstellt; für

einen Temperaturunterschied von 40°C ist  $Al=rac{l}{2100};$  da aber alle Gleichungen mit 2150 multipliziert worden sind, so mufs man  $Al=rac{2150}{2100}~l$ 

setzen. Die anderen Gleichungen bleiben unverändert.
Es ist nun leicht, die Biegungsmomente und die Normal- und Querkräfte für alle Querschnitte zu berechnen.

# 56. Formänderung stabförmiger Körper.

Die Formänderung wird hauptsächlich durch die Biegungsmomente hervorgerufen; eine viel kleinere, aber nicht immer zu vernachlässigende Wirkung haben die Quer- und die Normalkräfte. Besonders für die Untersuchung statisch unbestimmter Bauwerke pflegt man nur die erste Ursache zu berücksichtigen, was im allgemeinen zu Ergebnissen führt, die für die Bestimmung der Verteilung der Kräfte genau genug sind.

Wird die Formänderung aber zu dem Zwecke untersucht, die berechneten und die bei der Probebelastung gemessenen Durchbiegungen zu vergleichen, so muß man alle Umstände genau berücksichtigen. Auch die oft gemachte vereinfachende Annahme eines konstanten Trägheitsmomentes ist in diesem Falle unzulässig.

Alle auf einen Querschnitt wirkenden Kräfte lassen sich auf ein Moment M, eine Querkraft Q und eine Normalkraft N zurückführen. In dem fast immer vorliegenden Fall, dass die angreifenden Kräfte alle in der Ebene des Bauwerkes liegen, hat man nur ein reines Biegungsmoment zu betrachten; auf diesen Fall wollen wir uns hier beschränken (für Ausnahmefälle siehe das Kapitel über Drehungsfestigkeit). Betrachtet man von einem Körper einen kleinen Teil, dessen Länge As (auf der Achse gemessen) so gering ist, daß die Größen M, Q, N, J, F' (Seite 253) und F als unveränderlich gelten können, so verursacht das Moment M eine Drehung von der Größe  $\mathcal{L}q = \frac{M}{F_{\cdot,I}} \mathcal{L}s$  um die neutrale Achse, die Kraft Q eine Verschiebung eines Querschnittes parallel zu sich selbst, gegen den benachbarten um  $\mathcal{L}z=rac{Q}{GF}\mathcal{L}s$ , und die Kraft N eine Längenänderung:  $Jl = \frac{N}{E \ \nu} Js$ .

Auf grund dieser Formeln berechnet man die Formänderung oder ermittelt sie auf graphischem Wege.

Die Linie, in welche die ursprüngliche Mittellinie (bzw. Schwerpunktlinie) des Körpers bei der Formänderung übergeht, heifst im allgemeinen elastische Linie. Die Benennung Biegungslinie ist auch gebräuchlich, und zwar in dem Fall, wo nur die Wirkung der Biegungsmomente betrachtet wird.

#### Gerade Balken.

Die Differentialgleichung der elastischen Linie infolge der Biegungsmomente ist:  $\frac{d^2y}{dx^2} = \pm \frac{M}{EJ}$ . Sie wird abgeleitet unter Vernachlässigung der Größe  $\binom{dy}{dx}^2$  gegenüber der Einheit, was einer Vertauschung der Bogenlänge ds mit ihrer Projektion dx entspricht. Dies erscheint zulässig, wenn die Durchbiegungen sehr klein sind, ist aber immer nur als eine Annäherung zu betrachten, die wohl für die meisten Fälle genügt, nicht aber unbedingt ausreichend ist (z. B. dürften die Durchbiegungen von Federn nicht ohne weiteres so gerechnet werden, allein eben hier hat man in dem Wert von E eine Ursache zu viel größeren Fehlern). Erfolgt die Biegung in dem gewählten Achsenkreuz so, daß die Biegungslinie der positiven Seite der X-Achse die konvexe Seite zukehrt, so muß  $\frac{d^2y}{dx^2}$  positiv sein, wie z. B.

vexe Sette zukenrt, so muis  $dx^2$  positiv sein, wie z. B. bei einem an einem Ende eingespannten sonst freien Stab, der irgendwie belastet ist.

Wird das Moment als Funktion der Abszisse dargestellt, so liefert bei konstantem J eine zweimalige Integration die Gleichung der Biegungslinie. Die Auflagerungsbedingungen gestatten die beiden Integrationskonstanten zu ermitteln. (Anwendungen auf Seite 276.)

Wo das Moment gleich Null ist, hat die Biegungslinie einen Wendepunkt. Einen Knick kann sie nur bei einem Gelenk aufweisen. Den Fall ausgenommen wo das Trägheitsmoment sich plötzlich ändert, ist auch die Krümmung stetig, denn in jedem Punkt kann das Moment nur einen Wert haben. Bei sprungweise veränderlichem J muß der Stab in Teile geteilt werden, derart, daß für jeden Teil J konstant bleibt. Der Übergang von einem zum andern Zweig der Kurve ist gegeben durch die Bedingungen, daß im Berührungspunkt die Ordinate und die Tangente von

beiden Zweigen der Biegungslinie den gleichen Wert aufweisen müssen. Bei stetig veränderlichem J kann man seinen Wert ebenfalls als Funktion der Abszisse ausdrücken, was indes wenig nützt, denn, abgesehen von der dazu erforderlichen langen Arbeit, läfst sich meistens die Gleichung nicht integrieren; man muß also zur graphischen Methode greifen.

Die zur Ermittlung der Formänderung durch Q und N erforderlichen Integrationen bieten keine Schwierigkeit.

Aus der Gleichung  $J \varphi = \frac{M}{E J} J s$  kann man unmittelbar die Biegungslinie ableiten. Der Zähler M J s kann als Flächenelement des Momentendiagramms aufgefalst werden; die Senkung eines Querschnittes, dessen Entfernung von diesem Element x ist, kann also geschrieben werden:  $J y = x J \varphi = \frac{M J s \cdot x}{E J}$ , d. h. sie ist gleich dem statischen Moment der Momentenfläche in bezug auf den Querschnitt, dessen Senkung gesucht wird, dividiert durch EJ. Wenn die Biegung auf die Tangente im Ursprung der Kurve bezogen wird, so ist damit alles berechnet; ist die Auflagerung aber eine andere, sind z. B. die Punkte A und B (Fig. 202) frei aufgelagert, so muß durch eine passende Drehung um A die Senkung von B rückgängig gemacht werden, d. h. die Senkung von C wird um  $f \frac{l_2}{l_1}$  verringert.

Allgemein gilt der Satz: um die Senkung eines Querschnittes zu erhalten, betrachtet man die Momentenfläche als eine Belastungsfläche und dividiert das sich aus dieser für den betrachteten Querschnitt ergebende statische Moment durch EJ. Dies kann sowohl rechnerisch als graphisch ausgeführt werden. Letzteres Verfahren gestattet auf einfache Weise die Veränder-

lichkeit von J zu berücksichtigen und liefert gleich die ganze Biegungslinie.

#### Konstruktion der Biegungslinie.

Zur graphischen Konstruktion der Biegungslinie gerader stabförmiger Körper betrachtet man die Momentenfläche als eine Belastungsfläche; man teilt sie durch Senkrechte in Streifen von beliebiger Breite und behandelt deren Flächen als Kräfte, welche in den Schwerpunkten der Streifen angreifen. Diese Kräfte vereinigt man zu einem Kräftepolygon und zeichnet zu diesem mit EJ als Polweite ein Seilpolygon, sowie die durch die Auflagerung gegebene Schlufslinie; entweder gibt es zwei Punkte, die gestützt sind, oder es ist ein Querschnitt fest eingespannt; im letzteren Falle gilt die betreffende Tangente als Schlufslinie. Die Seiten des Seilpolygones sind Tangenten zur Biegungslinie, der

Berührungspunkt liegt jedesmal unter der betreffenden Trennungslinie der Streifen (Fig. 203). Die Biegungskurve selbst läfst sich dann leicht einzeichnen, indem man die einzelnen Teile zwischen zwei Trennungslinien als Parabeln betrachtet. Ist auf einer gewissen Strecke

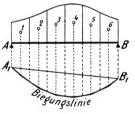

Fig. 203.

mit konstantem Trägheitsmoment auch das Biegungsmoment konstant, so ist eine Teilung dieser Strecke in mehrere Streifen nicht erforderlich, vielmehr kann man die Biegungslinie, welche in diesem Falle genau eine Parabel ist, zwischen den Endtangenten ohne weiteres konstruieren.

Ist das Trägheitsmoment veränderlich, so wird man die Trennung der Flächen womöglich so vornehmen, daß für jeden Streifen das Trägheitsmoment konstant bleibt. Ist J stetig veränderlich, so müssen die Streifen entspre-

chend schmal gewählt werden (aber nicht zu klein, eine Breite von 1-2 cm ist immer zulässig); für J be-

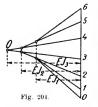

nutzt man den Wert, welcher dem Schwerpunkt entspricht. Um die Trägheitsmomente an diesen Punkten nicht immer ausrechnen zu müssen, ist es von großem Vorteil, ein Diagramm der Trägheitsmomente, gleichgültig in welchem Maßstabe, zu zeichnen, nachdem man mehrere Werte durch Rechnung bestimmt

hat. Wie die Gerade der Kräfte projiziert wird, zeigt Figur 204; alle Strahlen sind eindeutig bestimmt, sobald ein Projektionspunkt, z. B. O, gewählt wird. Wir nennen diese Figur das Diagramm der Neigungen, weil sie die Neigungen der Tangente darstellt.

Wer lieber mit einem einzigen Pol arbeitet, kann die Momentenfläche verzerren, indem er jede Ordinate durch das betreffende Trägheitsmoment dividiert und mit einem konstanten Trägheitsmoment multipliziert, als welches nan am besten das am häufigsten vorkommende wählt. Mit dieser verzerrten Momentenfläche und mit dem gewählten konstanten Trägheitsmoment wird die gewöhnliche Konstruktion ausgeführt.<sup>1</sup>)

Die Ordinaten der Biegungslinien erscheinen in dem Maßstab der Zeichnung, wenn man die Polweite EJ in dem Maßs annimmt wie die Kräfte, d. h. die reduzierten Flächen durch den Maßstab der Zeichnung dividiert. Nimmt man diese Polweite, so erscheinen die Ordinaten in Naturgröße. Nimmt man sie noch kleiner, so werden die Ordinaten in dem Verhältnis größer.

| Hat man z. B.                             |                                 |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Maßstab der Zeichnung                     | 1:50                            | i = 50      |
| Maßstab der Ordinaten der Momentenlinie   | 1 cm == 200 t · cm              | $\mu = 200$ |
| Maßstab der Flächen im Kraftepolygon      | $1 \text{ cm} = 5 \text{ cm}^2$ | q = 5       |
| $E \simeq 2150 \text{ t/cm}^2$ ; $J = 40$ | 000 cm4                         |             |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dieses Verfahren empfiehlt sich besonders für die rechnerische Ermittelung der Biegungslinie.

und will man die Ordinaten der Biegungslinie in Naturgröße haben, so muß man als Polweite H wählen:

$$H = \frac{2150 \cdot 40\,000}{50 \cdot 50 \cdot 200 \cdot 5} = 34.4\,\mathrm{cm}\,; \text{ allgemein } H = \frac{E\,J}{\lambda^2 \cdot \mu \cdot q}.$$

Will man die Ordinaten auf das n-fache vergrößert haben, z. B. auf das 4-fache, so ist zu nehmen:  $H=\frac{34.4}{4}=8.6$  cm. Im allgemeinen ist also:  $H=\frac{E\cdot J}{n\cdot J^2\cdot \mu\cdot \cdot \mu}$ . Die Neigungen (der Tangenten) erscheinen aber in viel größerem Maßstabe, und zwar mit dem Maßstab der Zeichnung multipliziert; in diesem Falle ist:

$$\omega = 4 \cdot 50 = 200 \, ; \ {\rm allgemein} \ \ \omega = \frac{E \cdot J}{H \cdot \vec{k} \cdot \vec{\mu} \cdot \vec{q}} \, .$$

#### Berücksichtigung der Quer- und Normalkräfte.

Die elastische Linie infolge der Wirkung der Querkräfte wird aus der Linie der Momente abgeleitet, indem man deren Ordinaten mit dem Verhältnis  $_G^{\mu}$  multipliziert; hier ist  $_{\mu}$  das Moment (in t·cm) das durch eine Ordinate von 1 cm dargestellt wird, G der Gleitmodul (für Flufseisen  $G={}^5l_{13}$  E=830 t/cm²) und F' die Fläche (in cm²) auf welche die Querkraft Q gleichmäßig verteilt wirken sollte um die tatsächliche Formänderung hervorzurufen. Für Kreis und Ellipse ist  $F'={}^9l_{10}$  F; für Rechtecke  $F'={}^5l_6$  F; für gewalzte T-und  $\Box$ -Eisen ist  $F'={}^9l_8$  der Fläche des Steges zwischen den Flanschen; für genietete Träger nimmt man F' gleich der Fläche des Stahlbleches an.

In unserem Beispiel war  $\mu = 200$ . Für einen Blechbalken mit konstanter Höhe und Stehblech 400 • 10 mm ist das Verhältnis  $\frac{200}{40 + 830}$  Um die Ordinaten in vierfacher Größe zu erhalten nimmt man dafür  $\frac{1}{40 + 830} = \frac{1}{44,5}$ .

Die so reduzierten Ordinaten werden zu den ersten addiert.

Bei Trägern mit veränderlicher Höhe muß die Momentenfläche entsprechend verzerrt werden, wobei die Gleichung auf Seite 118 zur Anwendung kommt.

Die Normalkräfte kommen nur ausnahmsweise in Betracht; wie man sie berücksichtigt, ist auf Seite 256 auseinandergesetzt.

#### Krumme stabförmige Körper.

Zur Bestimmung der Formänderung von krummen stabförmigen Körpern kommt man mit einer einzigen elastischen Linie nicht aus; man muß vielmehr eine solche für die vertikalen und eine für die horizontalen Verschiebungen zeichnen. Den größten Einfluß haben auch hier die Biegungsmomente, denen gegenüber oft alle andern vernachlässigt werden.

Man nimmt am besten an, daß das eine Ende fest eingespannt ist. Wirkt das Moment M auf das kurze Stück  $\mathcal{A}s$ , so erfolgt eine Drehung um  $\mathcal{A}q = M\frac{\mathcal{A}s}{FJ}$ .

Ein beliebiger Punkt verschiebt sich horizontal um  $(y-y') \varDelta \varphi$  (Fig. 205) und vertikal um  $(x-x') \varDelta \varphi$ . Aus diesen Gleichungen folgt die Konstruktion: man zeichnet auf der abgewickelten

Achse A<sub>1</sub> B<sub>1</sub> (Fig. 206) das Diagramm der Trägheitsmomente und das Diagramm der Biegungsmomente. Letzteres teilt man durch Senkrechte in Streifen, bestimmt den Flächeninhalt, die Schwerpunkte und die zugehörigen Trägheitsmomente. Die Flächen der einzelnen Streifen werden untereinander aufgetragen und mit den verschiedenen Polentfernungen  $E J_1$ ,  $E J_2$ ,  $EJ_3$ ... usw. das Diagramm der Neigungen konstruiert, wobei ein Punkt, z. B. O, beliebig auf der Senkrechten in entsprechender Entfernung von der Geraden der Kräfte gewählt wird. Nun überträgt man auf die Achse des Körpers die Punkte 1, 2, 3 . . . und zeichnet zwei Seilpolygone: das eine, v, hat die Ecken auf den Senkrechten durch diese Punkte und die Seiten parallel zu den Neigungen; das andere, h, hat die Ecken auf den Wagerechten und die Seiten rechtwinklig zu den Neigungen. Die Seiten dieser Seilpolygone sind Tangenten der vertikalen und horizontalen Biegungslinien, die Berührungspunkte entsprechen den Trennungslinien der Momentenfläche.

Es erübrigt nur, die Schlufslinien festzustellen. Ist ein Punkt, z. B. A, fest eingespannt, so sind die betreffenden Tangenten an v und h die Schlufslinien. Ist der Punkt A gelenkig aufgelagert, B dagegen auf einer Geraden geführt, so ermittelt man die horizontale

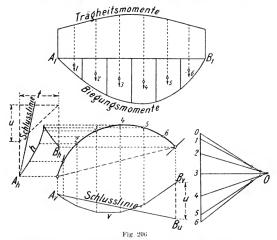

Entfernung t der Punkte  $A_h$  und  $B_h$  und zieht durch das Ende über  $B_h$  eine Parallele zur Bahn von B, wodurch über  $A_h$  die Strecke u abgeschnitten wird. Nun trägt man  $B_r$   $B_u = u$  auf und zieht die Gerade  $A_r$   $B_u$ , ferner durch  $A_h$  (den ersten Punkt) die rechtwinklige dazu; dies sind die beiden Schlußlinien. Die Neigungen, deren Maßstab nach Seite 253 ermittelt wird, beziehen sich auf die Tangente in A. Die horizontale bzw. vertikale Verschiebung jedes Punktes ist gleich seiner horizontalen bzw. vertikalen Entfernung von der Schluß-

256

linie. Die Maßstäbe der Biegungslinien werden wie für den geraden Balken ermittelt (Seite 253).

Um den Einfluss der Querkräfte zu berücksichtigen. geht man von der Formel  $Jz = \frac{Q}{G(\tilde{E})} Js$  aus, und verfährt hier am besten teilweise rechnerisch. Man teilt den Körper in mehrere Abschnitte; die für jeden derselben berechnete Verschiebung wird rechtwinklig zur Achse aufgetragen und in eine vertikale und eine horizontale Verschiebung zerlegt. Nun trägt man die senkrechten Verschiebungen  $CC_2$ ,  $DD_2$ ,  $EE_2$ , ...  $BB_2$  (Fig. 207) von

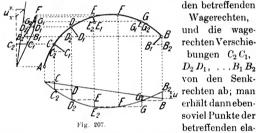

Wagerechten. und die wagerechten Verschiebungen  $C_2 C_1$ ,  $D_2 D_1, \ldots B_1 B_2$ von den Senk-, rechten ab; man erhält dann ebensoviel Punkte der betreffenden ela-

stischen Linien. Die Schlufslinien sind genau wie oben. Die Neigungen bestimmt man nach den Tangenten der Der Einfluß der Querkräfte ist meistens äußerst gering und kann fast immer bei der Berechnung statisch unbestimmter Systeme vernachlässigt werden.

Ganz ähnlich verfährt man, um die Formänderung infolge der Normalkräfte zu ermitteln, die oft (z. B. bei dem eingespannten Bogen) eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Es ist  $J l = \frac{N J s}{E E}$ . Mit dieser Formel berechnet man die 11 für verschiedene Abschnitte des Körpers, trägt sie auf die Tangente an die Achse ab, und zerlegt sie in wagerechte und senkrechte Verschiebungen. Des weiteren verfährt man genau wie oben. Schliefslich addiert man die Ordinaten der zusammengehörigen elastischen Linien und erhält so die Gesamtverschiebungen. Mit der allgemeinen Benennung »Verschiebungsplan« bezeichnet man beide vollständigen elastischen Linien.

## 57. Formänderung ebener Fachwerke.

## I. Williot-Verschiebungspläne.

Ändern sich die Längen der Stäbe eines Fachwerkes um sehr kleine Strecken, und betrachtet man das eine Ende eines beliebigen Stabes als fest, so besteht die Verschiebung des anderen Endpunktes aus zwei Elementen, erstens aus einer Bewegung in der Stabrichtung gleich der Längenänderung, und zweitens aus einer kleinen Drehung um das feste Ende, also einem Kreisbogen, der wegen seiner Kleinheit als eine Senkrechte zur Stabrichtung gelten kann. — Man erhält demnach die endgültige Lage des Punktes C, Fig. 208, indem

man zuerst die Längenänderung des Stabes anach

der Formel 
$$\varDelta l = \frac{S \, l}{E \, F}$$
 berechnet, sie nach Größe und Richtung von einem festen Punkt  $O'$  aufträgt und in dem Endpunkte ein Lot errichtet; auf diesem Lote muß der gesuchte Punkt nach der

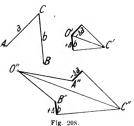

Formänderung liegen. Durch eine ähnliche Konstruktion liefert der Stab b eine zweite Linie, welche die erste in dem gesuchten Punkte C'schneidet.

Die Gesamtverschiebung des Punktes C ist nach Größe und Richtung durch die Gerade O' C' dargestellt. Waren die Punkte A und B nicht fest, so ist die gleiche Konstruktion gültig, wenn man nur die Längenänderungen von den Punkten A'' und B'' aufträgt. Wenn die

Strahlen O''A'' und O''B'' die Verschiebungen von A und B darstellen, so ist O''C'' die Verschiebung von C.

Durch Wiederholung dieser Konstruktion gelangt man zum vollständigen Verschiebungsplan des Fachwerkes. Man nimmt (am besten in der Mitte des Systems) einen Punkt und die Richtung eines Stabes als fest an und ermittelt der Reihe nach die Lage aller Knotenpunkte nach der Formänderung.

Um Fehler zu vermeiden, merke man sich, daß die Verlängerung eines Stabes in der Richtung vom festen (bzw. zuletzt ermittelten) Punkt nach dem verschieblichen aufgetragen werden muß; das Umgekehrte gilt für die Verkürzung. In Fig. 208 ist  $\Delta a$  eine Verlängerung,  $\Delta b$  eine Verkürzung.

Die Gesamtverschiebungen aller Punkte werden nach Größe und Richtung durch die Strahlen dargestellt, die von dem festen Punkt ausgehen, und zwar



Fig. 209.

in dem Maßstab, in welchem die Längenänderungen aufgetragen worden sind. Es bleibt nun noch

zu untersuchen, ob die Auflagerungsbeen erfüllt werden:

dingungen erfüllt werden; wenn dies nicht der Fall ist, so muß eine passende Drehung des Systems vorgenommen werden.

Zum besseren Verständnis wurde für das Fachwerk (Fig. 209) der Verschiebungsplan gezeichnet. Dabei wurde *O* als Ausgangspunkt und die

Richtung des Stabes O C als fest gewählt, wonach sich A und B gehoben haben. Ist aber tatsächlich A fest und B auf einer gewissen Bahn gleitend, so muß man

zunächst durch eine Bewegung des Systems parallel zu sich selbst den Punkt A in seine ursprüngliche Lage zurückbringen, was auf den Verschiebungsplan ohne Einfluß ist. Hierdurch würde aber dem Punkte B eine Bewegung angewiesen, die er nicht ausführen kann; infolgedessen ist noch eine Drehung des ganzen Systems um A nötig. Dabei beschreiben sämtliche Knotenpunkte des Fachwerkes kleine Kreisbögen, die man als Senkrechte zu den Strahlen AD, AO, AC, AE und AB auffassen kann. Ihre Länge ist den Längen der zugehörigen

Strahlen proportional, so dafs eine dem Fachwerknetz ähnliche Figur entsteht, die gegenüber der ursprünglichen um einen rechten Winkel gedreht erscheint. Durch die Bedingung, dafs B'B'' der Auflagerbahn von B parallel und A' B" normal zu AB sein mufs, ist B'' bestimmt. Die Figur A' D" O" E" B" C" läfst sich dann durch



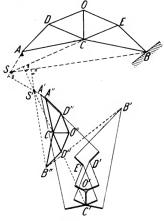

Fig. 210.

entsprechenden Stäben des Fachwerkes leicht konstruieren. Die Verschiebungen sind dann B' B", C' C", D' D" usw.

Ist die Bahn nicht geradlinig, so ersetzt man sie durch ihre Tangente in B.

Sollen sich drei Punkte, z. B. A, B und C, auf bestimmten Bahnen bewegen, Fig. 210, so zieht man

zunächst durch A und C Normalen zu diesen Bahnen, die sich in einem Punkte S treffen mögen. Diesen Punkt betrachtet man als einen Systempunkt, durch starre Stäbe mit A und C verbunden. Seine Lage im Verschiebungsplan ergibt sich, indem man durch A' und C' Senkrechte zu SA und SC zieht. Hiermit ist der Fall auf den vorigen zurückgeführt. Um B'', d, i. die neue Lage von B, zu erhalten, zieht man durch B' eine Parallele zur Auflagerbahn bis zum Schnitt mit der von S' senkrecht zu SB gezogenen Geraden. Auf S' B'' konstruiert man endlich das Schlufspolygon S' A'' B'' C''.

Ähnlich lassen sich Aufgaben für andere Auflagerungsbedingungen lösen.

> Dieses Verfahren setzt ein statisch bestimmtes System voraus, was für alle Untersuchungen von

Formänderung gilt. Nötigenfalls schaltet man überzählige Stäbe aus, oder ändert die Auflagerungsbedingungen.



Die Fälle, in denen ein biegungsfester Stab beim Zeichnen eines Verschiebungsplanes berücksichtigt werden mufs, sind äufserst selten; im allgemeinen sind die Biegungen im Vergleich zu den Längenänderungen der Stäbe so stark, dafs die letzteren vernachlässigt werden dürfen. Wie man verfährt, wenn ausnahmsweise ein sehr kräftiger, biegungsfester Stab im System liegt, sei an einem Beispiel erläutert.

In Fig. 211 ist A als fest und die

Richtung von AB als unveränderlich angenommen und mit den Längenänderungen  $\mathcal{L}_3$  und  $\mathcal{L}_4$  die Verschiebung des Punktes C ermittelt worden. Zur Bestimmung von

D' wurde die Längenänderung des Stabes CD als äußerst gering vernachlässigt, C'D' rechtwinklig zu CD gezogen und bis in E' verlängert, wobei C'D' = CD = CD; schließlich kam noch f = E'E'' gleich der Senkung des Punktes E auf die Gerade CD bezogen:  $f = \frac{P}{3EJ} a^2 (a + b)$ ; OE'' ist dann die Gesamtverschiebung von E.

Bei Systemen mit zahlreichen Stäben empfiehlt es sich, den Verschiebungsplan in größerem Maßstabe zu beginnen und nachträglich zu einem kleineren überzugehen, wenn der zur Verfügung stehende Raum nicht ausreicht. Es kann auch vorteilhaft sein, das System in mehrere Scheiben zu zerlegen, welche jede für sich untersucht werden. In einem Plan in kleinerem Maßstab werden schließlich sämtliche Verschiebungen vereinigt, indem man jede Scheibe als einen einfachen Stab betrachtet, dessen Längenänderung den partiellen Plänen zu entnehmen ist.

Die Williot-Pläne sind die vollkommensten, da sie die Verschiebungen jedes Punktes in der wirklichen Richtung darstellen, wozu bei anderen Methoden zwei elastische Linien nötig sind. Sie gestatten eine rasche und übersichtliche Lösung vieler Aufgaben und zugleich die Berücksichtigung der Formänderungen aller Stäbe. Die Genauigkeit ist bei einigermaßen sorgfältiger Zeichnung vollständig befriedigend. Ob aber andere Verfahren in dieser Beziehung besser sind, erscheint zweifelhaft, indem meistens die Genauigkeit mehr scheinbar als reell ist. Die umständliche Berechnung von Williot-Plänen ist nur bei gewissen theoretischen Untersuchungen vorteilhaft. Als nachteilig wird es empfunden, daß zur sicheren Kontrolle der ganze Verschiebungsplan neu gezeichnet werden muß (wobei zweckmäßig ein anderer Pol und eine andere feste Richtung angenommen werden). geringer Mühe kann man auch nach dem Prinzip der virtuellen Arbeit eine Verschiebung rechnerisch ermitteln, was einen Anhalt für die Genauigkeit des Planes gibt. (Vgl. Seite 373.) Bei der Ermittelung von Einflusslinien statisch bestimmter Systeme geben die Williot-Pläne ein wertvolles Hilfsmittel.

Es soll schließlich noch erwähnt werden, daß vielfach die Längenänderung der einzelnen Stäbe nicht ohne weiteres als unendlich klein im Vergleich mit den Stablängen gelten kann. Diese Voraussetzung, auf welche sich die ganze Theorie des Fachwerks aufbaut, ist nur angenähert richtig (ebenso wie die Gleichung der elastischen Linie); aus diesem Grunde ist es zwecklos, eine übertriebene Genauigkeit zu verfolgen, die nur illusorisch ist. Die Theorie entspricht wohl der Annäherung der Angaben und der Voraussetzungen, ist aber nicht mathematisch genau. Diese Bemerkungen gelten für alle statischen Untersuchungen.

#### II. Rechnerische Ermittelung der Formänderung.

Die Aufgabe ist eine rein geometrische und kann nach verschiedenen Verfahren gelöst werden.

Bei allen berechnet man zunächst für den gegebenen Belastungszustand die Stabkräfte und die Längenänderungen der einzelnen Glieder nach der Formel  $Jl = \frac{Sl}{EF}$  Für F werden die Brutto-Querschnittsflächen eingeführt; selbst Futterstücke, die lediglich zur Ausfüllung von Zwischenräumen dienen, sind dabei mitzurechnen, sofern sie nur durch einige Nieten mit dem Stab verbunden sind und infolgedessen die Dehnung mitmachen müssen. Für l ist nicht immer die geometrische Länge einzusetzen, sondern oft eine etwas kürzere. Anwendbar sind folgende Verfahren:

# a) Bei ganz einfachen Systemen

stellt man die Gleichungen auf, welche durch die geometrischen Längen der Stäbe gegeben sind, setzt überall l+Jl statt jeder Länge l ein, und entwickelt

die Gleichungen; von den letzteren subtrahiert man die ursprünglichen, in denen nur die Längen l vorkommen, und streicht alle Glieder, welche kleine Größen höheren Grades enthalten (wie  $\mathcal{AE}, \mathcal{A}l_1 \cdot \mathcal{A}l_2$  usw.). 1). So ergeben sich Gleichungen ersten Grades, welche die Ermittelung der Verschie

bungen der Hauptknoten ermöglichen.
Beispiel 1. Ändern die drei
Seiten eines Dreiecks ihre Längen,

so erhält man (Fig. 212.):

Die Strecken m und n lassen sich aus den zwei Gleichungen m+n=a,  $m-n=\frac{(b+c)(b-c)}{a}$  leicht berechnen.

Beispiel 2. In einem ursprünglich rechtwinkligen Dreieck ändern sich die Längen der drei Seiten; gesucht ist die Abweichung des Winkels avon einem rechten (Fig. 213).

Man findet: 
$$\Delta u = \frac{1}{bc} (a \Delta a - b \Delta b - c \Delta c).$$

Beispiel 3. Ändern sich in dem Viereck (Fig. 214) nur die Längen der Seiten r und s, so hat man die Bedingungsgleichungen:  $x^2 + y^2 = s^2$ ,  $(m-y)^2 + (n+x)^2 = r^2$ . Schreibt man den Größen r, s, x



<sup>9)</sup> Dies eutspricht der Differentiation der Bedingungsgleichungen de  $\mathcal{A}t$  können mit den Differentialen vertauscht werden. Dieser Grad der Annäherung entspricht der Genauigkeit aller statischen Berechungen.

und y je eine kleine Änderung zu und verfährt wie oben angegeben, so erhält man:

$$\Delta x = \frac{y r J r + (m - y) s J s}{m x + n y}; \Delta y = -\frac{x r J r - (n + x) s J s}{m x + n y}$$

## b) Methode der Drehungen (Fig. 215).

Ändert sich die Länge des Stabes a um die kleine



Größe Aa, so kann man annehmen, daß diese Längenänderung genau bei dem Fuß des Lotes h geschieht. Denkt man sich den rechten Teil des Fachwerkes fest, so voll-

zieht der linke eine Drehung  $\Theta = \frac{\mathcal{J}a}{h}$  um den Punkt A. Die Änderung der Koordinaten y und x sind:

$$Jy = \Theta x = x \frac{Ja}{h}; \quad Jx = \Theta y = y \frac{Ja}{h}.$$

Indem man auf diese Weise der Reihe nach die Längenänderungen sämtlicher Stäbe berücksichtigt, ergeben sich die Verschiebungen aller Punkte. Sollen nur die vertikalen Verschiebungen ermittelt werden, so rechnet man nur die  $\Delta y$ . Das Verfahren ist sehr übersichtlich und besonders bequem, wenn die Formänderung der Gitterstäbe nicht berücksichtigt wird, was oft zulässig ist.



Für Parallelträger ist es um so mehr angebracht, als hier die Drehpunkte der Gitterstäbe ins unendliche fallen, d. h. es kommen Parallel-

verschiebungen statt Drehungen vor. Man nimmt zuerst einen Stab als fest an und berechnet die Winkel  $\Theta$  (Fig. 216):

$$\Theta_0 = \frac{Ju_1}{h}; \ \Theta_1 = \frac{Jo_1 + Ju_2}{h}; \ \Theta_2 = \frac{Jo_2 + Ju_3}{h} \ \text{usw.}$$

Längen in cm. Längenänderungen in cm.

4.3 – 2.8 – 3.6 – 2.4

4.20 – 2.00 – 2.20 – 2.20 – 4.2.8 † 3.6 † 2.4 0

Fig. 217.

Die Bereehnung führt man am besten tabellarisch aus, wie in folgendem Beispiel, wo die verfätzle Begenger-linie eines symmetrischen und symmetrisch belasteten Parallelträgers ermittelt wurde. Die in Fig. 217 eingetragenen Längeunanderungen der einzehnen Stabe sind in ern gereennen tund zwar under der Annahme  $E = 1 \, \text{I(cm)}^2$ . Der mittlere Prunkt des Untergutts 1st. als fast sons ermomenen

|    | 5                                           | 20 | 5 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                               | 9             | 1-  | £                                                                                                                          | -      | 21     | 93  | 7     | G    | 9    | 1-    | 1 2 3 4 5 6 7 8                                    |
|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------|------|------|-------|----------------------------------------------------|
|    |                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 110           |     | $y_0 = Av_0$                                                                                                               |        | -      |     |       |      | 0,20 |       | $y_0 = 0,20$                                       |
| I, | 3°                                          | ~5 | Θο λ1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{d_1}{h}\mathcal{A}d_1$   | h Ad, Av, Ay, | Ayı | $y_i = Ay_i$                                                                                                               | 0,0215 | 0,0215 | 220 | 4,73  | 0,55 | 09'0 | 88'9  | 0,0215 0,0215 220 4,73 0,55 0,60 5,88 $y_1 = 5,88$ |
| Ĩ  | $\Theta_0 + \Theta_1$                       | ., | $(\Theta_0+\Theta_1)\dot\lambda_9$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{d_2}{h}\mathcal{A}d_2$   | Ar            | Ays | $d_2^4 dd_4 - db_2 - dy_4 - y_4 = \epsilon dy_2 + y_1 - 0.0250 - 0.0495 - 220 - 10.89 - 0.77 - 0.80 - 12.46 - y_9 = 18.34$ | 0,0250 | 0,0495 | 220 | 10,89 | 0,77 | 08'0 | 5,46  | $y_{\rm s} = 18,3$                                 |
| ď  | $\Theta_0 + \Theta_1 + \Theta_2$            | ~  | $\Theta_{z} = \Theta_{0} + \Theta_{1} + \Theta_{2}  \lambda_{3} = (\Theta_{0} + \Theta_{1} + \Theta_{2})\lambda_{3} = \frac{d_{3}}{h}Ad_{3}  Ar_{3} = Ay_{3}  y_{2} = Ay_{3} + y_{3} = 0,0300  0,0855  220  15,81  0.12  1,20  20,13  y_{3} = 38.47  0.12  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20 $                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{d_s}{h} \mathcal{J} d_s$ | Ars           | Ays | $y_2 = Ay_3 + y_2$                                                                                                         | 0,0360 | 0,0855 | 570 | 18,81 | 0,12 | 1,20 | 20,13 | $y_3 = 38,45$                                      |
| T. | $\Theta_0 + \Theta_1 + \Theta_2 + \Theta_3$ | ~  | $\Theta_3 - \Theta_6 + \Theta_1 + \Theta_4 + \Theta_5 - \lambda_4 - (\Theta_6 + \Theta_1 + \Theta_2 + \Theta_3)\lambda_1 \frac{d_4}{h} A A_4 - A v_4 - y_4 - y_4 - y_5 - A y_4 + y_5 - 0,0240 - 0,1095 - 220 - 24,09 - 0,17 - 0,20 - 24,56 - y_4 = 63,03 - 24,04 - 0,000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,04 - 0,1000 - 24,$ | d. 11d.                         | Ar            | Ay. | $y_4 = Jy_4 + y_3$                                                                                                         | 0,0240 | 0,1095 | 220 | 24,09 | 0,17 | 0.30 | 24,56 | y, = 63,00                                         |

Die Schlußlinie zu dieser Kurve ist horizontal. Hat der Träger keine Vertikalen, so sind alle Av=0.

Die vertikale Biegungslinie des Obergurtes hat die Ordinaten:

$$\begin{split} y_0 &= \mathcal{A} v_0; \\ y_1 &= \Theta_0 \, \lambda_1 + \frac{d_1}{h} \mathcal{A} \, d_1 + \mathcal{A} v_1; \\ y_2 &= y_1 + (\Theta_0 + \Theta_1) \, \lambda_2 + \frac{d_2}{h} \, \mathcal{A} \, d_2 + \mathcal{A} \, v_2; \\ y_3 &= y_2 + (\Theta_0 + \Theta_1 + \Theta_2) \, \lambda_3 + \frac{d_3}{h} \, \mathcal{A} \, d_3 + \mathcal{A} \, v_3; \text{ usw.} \end{split}$$

Die Biegungslinie kann auch graphisch ermittelt werden, indem man alle Drehungswinkel als Gewichte betrachtet, die in den betreffenden Drehpunkten angreifen, und dazu ein Seilpolygon mit Polweite  $H=\frac{1}{n}$  zeichnet, wo n den Maßstab der Zeichnung darstellt und die Einheit dieselbe ist, nach welcher die Winkel aufgetragen werden. Alsdann erscheinen die Ordinaten in Naturgröße; um sie m-mal vergrößert zu erhalten, muß man H m-mal kleiner wählen.

Dieses Verfahren ist im allgemeinen nur dann vorteilhaft, wenn die Längenänderungen der Füllungsglieder vernachlässigt werden.

#### c) Die Müller-Breslauschen w-Gewichte.

Im allgemeinen Fall, wenn man die Längenänderung



aller Glieder berücksichtigen will, ist die Methode
der w-Gewichte die geeignetste, um die Senkungen
der einzelnen Punkte der
Gurtungen zu berechnen.
Das Verfahren besteht darin, dafs man für jeden einzelnen Knotenpunkt ein
ideelles Gewicht ermittelt

und das entsprechende Seilpolygon zeichnet oder berechnet. Die Ordinaten dieses Seilpolygons, auf die Schlusslinie bezogen, ergeben die gesuchten Senkungen. Die von Müller-Breslau zur Berechnung der w-Gewichte angegebenen Formeln sind in folgendem zusammengestellt.

1. Fall. Das Fachwerk enthält keine vertikalen Stäbe. Gesucht die senkrechten Verschiebungen der Knotenpunkte beider Gurtungen.

Mit bezug auf Fig. 218 erhält man mit  $\frac{1}{\cos a}$  =  $\sec a$  usw.

Es ist wohl möglich, die w-Gewichte für die Senkungen der Knoten nur einer Gurtung aufzustellen; doch wird dabei kaum etwas an Arbeit gespart.

Die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\varphi$  sind hier immer spitz; ob sie nach unten oder nach oben positiv gezählt werden, ist einerlei. In einigen Fällen können sie aber stumpf werden, wie in dem Beispiel der Fig. 219 für alle Füllungsglieder geschieht, bei welchen eine Umkehrung in der Reihenfolge der Projektionen der Knotenpunkte stattfindet, wenn man den Linienzug der Füllungsstäbe verfolgt. Wo die Neigungswinkel stumpf sind, wechselt da betreffenden Gliedes. Das Seilpolygo



gungswinkel stumpf sind, wechselt das Vorzeichen des betreffenden Gliedes. Das Seilpolygon weist dementsprechend Verschlingungen auf.

Liegt zufällig ein Stab in der Richtung der gesuchten Verschiebung, so wird dessen Längenänderung zunächst außer acht gelassen und nachträglich berücksichtigt. Wie man die betreffende Biegungslinie findet, ist auf Seite 264 angegeben.

<sup>1)</sup> Hier ist a. der Winkel des Stabes u. mit der Wagerechten.

II. Fall. Gesucht die senkrechten Verschiebungen des Untergurtes eines Fachwerkes mit Vertikalen.

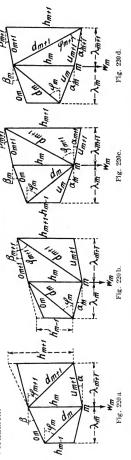

 $-Jo_{m+1} \sec \beta_{m+1} + Ju_{m} \sec \alpha_{m} - Jd_{m} \sec \varphi_{m} + Jd_{m+1} \sec \varphi_{m+1} - Jh_{m+1} + Jh_{m+1}$  $-Jo_{m}\sec\beta+Ju_{m}\sec\alpha+Jd_{m}\sec\gamma_{m}-Jd_{m+1}\sec\gamma_{m+1}-Jh_{m-1}\frac{h_{m}}{\lambda_{m}}+Jh_{m}\frac{h_{m+1}}{\lambda_{m+1}}$ b) wm a) wm

c) 
$$u_m = \frac{1}{h_m} \left[ -J o_m \sec \beta_m - J o_{m+1} \sec \beta_{m+1} + J d_m \sec q_m + J d_{m+1} \right],$$

$$\mathrm{d})\ w_m = \frac{1}{h_m} \left[ + \mathcal{A} u_m \sec u_m + \mathcal{A} u_{m+1} \sec u_{m+1} - \mathcal{A} d_m \sec q_m - \mathcal{A} d_{m+1} \sec q_{m+1} + \mathcal{A} h_m \left( \operatorname{tg} q_m + \operatorname{tg} q_m + 1 \right) \right]$$

III. Fall. Gesucht die senkrechten Verschiebungen des Obergurtes desselben Fachwerkes.

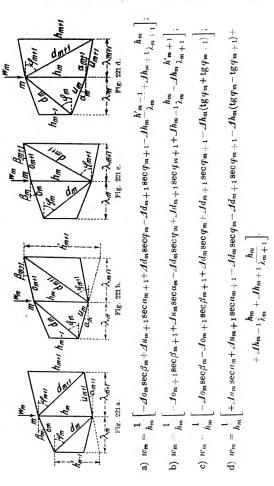

Die w-Gewichte sind Zahlen, haben also die Dimension Null; die Polentfernung zum Seilpolygon ist auch eine Zahl: wird sie gleich 1 genommen, so erscheinen die Senkungen verkleinert in dem Maßstab der Zeichnung, falls die w-Werte nach derselben Einheit aufgetragen werden. Werden die Gewichte um das m-fache vergrößert und will man die Senkungen in Naturgröße erhalten, während die Zeichnung n-fach kleiner ist, so muß man mit  $H=\frac{m}{n}$  rechnen. Wird die Zahl n in einem Verhältnis k vergrößert oder verkleinert, so erscheinen die Senkungen auch in demselben Verhältnis größer oder kleiner.

Das Verfahren, sinngemäß geändert, kann auch die wagerechten Verschiebungen liefern; jedoch wird es äußerst verwickelt und unübersichtlich. Zu empfehlen ist dann die Methode der virtuellen Arbeit, besonders in dem Fall, daß nur die gegenseitige Verschiebung zweier Punkte gesucht wird.

Statisch unbestimmte Fachwerke werden für diese Berechnungen immer zu einfachen Balken gemacht durch Ausschaltung der überzähligen Stäbe oder durch Änderung der Auflagerungsbedingungen usw.

# d) Methode der virtuellen Arbeit.

Das Verfahren ist geeignet, um eine einzige Verschiebung zu ermitteln; diese kann aber verschiede-



ner Natur sein, wie aus folgenden Beispielen hervorgeht:

1. Gesucht die Verschiebung des Punktes A in einer gegebenen Richtung, bezogen auf die Gerade, welche zwei Punkte

B und C des Fachwerkes verbindet (Fig. 222). Man belastet den Punkt A mit der Kraft P=1 in der ge-

gebenen Richtung und nimmt an, dass das Fachwerk in den Punkten B und C gestützt ist. Alsdann entstehen dort Reaktionen, die parallel zur Kraft P liegen und sich nach der Theorie des einfachen Balkens berechnen lassen. Nun ermittelt man die Stabkräfte infolge dieser Belastung und multipliziert sie mit den Längenänderungen der einzelnen Stäbe infolge irgendeiner Belastung oder einer Temperaturänderung o. dgl. Die Summe der Produkte gibt die gesuchte Verschiebung.

- 2. Gesucht die gegenseitige Annäherung der beiden Punkte B und C. Man läßt in B eine Kraft gleich 1 in der Richtung B C und in C eine solche in der Richtung C B wirken, berechnet die Stabkräfte und multipliziert sie mit den Längenänderungen der Stäbe. Die Summe der Produkte gibt die gesuchte Annäherung der heiden Punkte.
- 3. Gesucht die gegenseitige Drehung zweier (ideellen oder reellen) Geraden A B und C D. Dieses Geradepaar belastet man mit einem

Momentenpaar gleich eins. Die entsprechenden Kräfte sind in Fig. 223 angegeben. Nun berechnet man wieder die Stabkräfte, multipliziert sie mit den



Längenänderungen der Stäbe und addiert die Produkte. Die Summe gibt die Drehung im Bogenmafs.

Beispiel. Die in Fig. 224 dargestellte mittlere Öffnung eines durchgehenden Fachwerkträgers sei durch gewisse Kräfte beansprucht, aus denen die Längenänderungen  ${\cal A}s = \frac{Ss}{EF}$  für E=1



Fig. 224.

berechnet werden. Gesucht werden:

1. Die vertikale Senkung des Punktes G;

- 2. die gegenseitige Annäherung der Punkte II und K;
- 3. die gegenseitige Drehung der Pfosten AC und BD.
- In folgender Tabelle bedeuten:
  - s die Länge der einzelnen Stäbe in cm;
- $\Delta s$  die Längenänderung infolge der tatsächlich vorhandenen Stabbräfte .
- S' die Stabkräfte bei der Belastung für den Fall 1, d. i. durch eine vertikal nach unten gerichtete Kraft = 1 t in G, welche durch das Fachwerk auf die Lager A und B übertragen wird;
- S" die Stabkr\u00e4fte bei der Belastung f\u00fcr den Fall 2, d. i. durch eine in H in der Richtung HK und eine in K in der Richtung KH wirkende Kraft, beide = 1 t;
- S'" die Stabkräfte bei der Belastung für den Fall 3, d.i. durch je eine horizontale Kraft = 1 in A, B, C und D, die oberen nach innen, die unteren nach außen gerichtet. Da das Momentenpaar den Wert 300 t cm hat, so müssen wir nachträglich das Resultat durch 300 dividieren.

| Stab        | Stab-<br>länge | ∠1 s      | I. Fall                       |       | II. Fall              |       | III. Fall               |        |
|-------------|----------------|-----------|-------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------|--------|
|             |                |           | S'                            | S' 18 | 8"                    | 8'48  | S'''                    | S" A 8 |
| Nr.         | em             | em        | t                             | t em  | t                     | t em  | t                       | tem    |
| 1           | 300            | -120      | -0,500                        | + 60  | 0                     | 0     | -0,134                  | - 16   |
| 2           | 303            | -122      | 0                             | 0     | 0                     | 0     | +1,006                  | -123   |
| 3           | 897            | +254      | +0,856                        | +218  | 0                     | 0     | $\pm 0,298$             | + 76   |
| 4           | 300            | +182      | 0,612                         | -111  | 0                     | 0     | -1,224                  | -223   |
| 5           | 250            | -170      | -0,640                        | : 109 | -0,324                | + 55  | -0,156                  | + 27   |
| 6           | 301            | +164      | $\pm 0,600$                   | 98    | -0.924                | -152  | +1,214                  | +199   |
| 7           | 378            | $\pm 212$ | +0,800                        | 170   | +0,533                | 4-113 | -0,093                  | - 20   |
| 5           | 300            | -110      | -1,293                        | +142  | -0,420                | + 46  | -1,140                  | +125   |
| 9           | 230            | 0         | 0                             | 0     | 0                     | 0     | 0                       | 0      |
| 10          | 301            | - 186     | +0,600                        | +112  | 0                     | U     | +1,214                  | -226   |
| 11          | 378            | +230      | +0.880                        | +202  | -0,624                | -114  | -0.093                  | - 21   |
| 12          | 300            | -110      | -1,293                        | +142  | -0.420                | + 46  | -1,140                  | +125   |
| 13          | 250            | -185      | -0,640                        | +119  | 0                     | U     | -0,156                  | + 29   |
| 11          | 303            | -130      | U                             | 0     | 0                     | 0     | +1,006                  | -131   |
| 15          | 397            | $\pm 286$ | +0.856                        | +245  | 0                     | 0     | +0,298                  | + 86   |
| 16          | 300            | +203      | -0,612                        | -125  | 0                     | 0     | -1,224                  | -249   |
| 17          | 300            | -142      | -0,500                        | + 71  | 0                     | 0     | -0.134                  | -1- 19 |
|             |                |           | $\Sigma =$                    | +1452 | $\Sigma =$            | -36   | $\Sigma =$              | +129   |
| Endresultat |                |           | $\frac{1452}{2150} = 0,68$ cm |       | - 36<br>2150 0,017 cm |       | $+\frac{129}{300}=0.43$ |        |

 $\frac{0.43}{2159} = 0.000186$ in Bogenmafs.

Wie man ähnliche Fälle behandelt, braucht nicht weiter auseinandergesetzt zu werden.

## 58. Einflufslinien statisch unbestimmter Systeme.

Bei statisch unbestimmten Systemen werden die Einflusslinien nach demselben Prinzip konstruiert wie bei statisch bestimmten; nur müssen für jeden Stab die statisch nicht bestimmbaren Größen besonders ermittelt werden, wodurch die Arbeit sehr langwierig wird.

Am zweckmäßigsten beginnt man mit der Konstruktion der Einflußlinien für die statisch nicht bestimmbaren Größen. Die einfachste Methode ist folgende.

Man setzt das System unbelastet voraus, schreibt einer der statisch nicht bestimmbaren Größen einen beliebigen Wert (meistens 1) zu, und setzt alle anderen gleich Null. Da der Träger jetzt kinematisch starr ist, so ist keine andere als eine elastische Formänderung möglich; man erhält also eine krumme bzw. polygonale Biegungslinie (überhaupt sind alle Einflusslinien statisch unbestimmter Systeme gekrümmt oder eckig, ausgenommen die Strecken, welche einer starren, von den statisch nicht bestimmbaren Größen unabhängigen Scheibe entsprechen). Bei dieser Formänderung verschieben sich (im allgemeinen) die Angriffspunkte sämtlicher Kräfte: da aber die äußeren Kräfte sowohl wie die statisch nicht bestimmbaren Kräfte bzw. Momente unter sich im Gleichgewicht sind, so muß die Summe aller Arbeiten gleich Null sein. Indem man der Reihe nach X = 1, Y = 1, Z = 1... setzt und jedesmal die Arbeitsgleichung aufstellt, erhält man ebensoviele Elastizitätsgleichungen wie Unbekannte vorhanden sind.

Wir bezeichnen im folgenden die auf die Richtung einer Kraft projizierte Verschiebung durch zwei kleine Buchstaben, deren erster die gleiche Bezeichnung wie die wirksam gedachte Kraft hat, der zweite die Kraft angibt, in deren Richtung die Verschiebung geschehen ist; es bedeutet also (xy) die durch die Kraft X=1 in der Richtung der Kraft Y hervorgerufene Verschiebung.

Während das Fachwerk infolge der Belastung X = 1von dem ursprünglichen zu dem deformierten Zustande übergeht, seien alle statisch nicht bestimmbaren Größen X. Y. Z.... wirksam und außerdem eine an einem beliebigen Punkt angreifende Last P.

Die Gleichung der Arbeit lautet dann:

$$X(xx) + Y(xy) + Z(xz) \cdot \cdot \cdot \cdot + P(px) = 0.$$

Ähnlich erhält man:

$$X(yx) + Y(yy) + Z(yz) + P(py) = 0$$
 usw.

Es ergeben sich schliefslich ebensoviele Gleichungen als Unbekannte, deren Auflösung nach einem beliebigen Verfahren erfolgen kann. Dabei gelangt man auf Ausdrücke von der Form:

$$X = P \left[ a \cdot (xp) + \beta \cdot (yp) + \gamma \cdot (zp) + \dots \right]$$
  

$$Y = P \left[ a' \cdot (xp) + \beta' \cdot (yp) + \gamma' \cdot (zp) + \dots \right]$$
  

$$Z = P \left[ a'' \cdot (xp) + \beta'' \cdot (yp) + \gamma'' \cdot (zp) + \dots \right].$$

Man erhält also die Einflusslinien für  $X, Y, Z, \ldots$ wenn man die mit dem entsprechenden Koeffizienten multiplizierten Ordinaten der Biegungslinien infolge der Belastungen  $X = 1, Y = 1, Z = 1 \dots$  algebraisch addiert.

Die Auflagerkräfte kommen nicht in Betracht, solange man mit unverschieblichen Lagern zu tun hat; ist dies nicht der Fall, so ersetzt man das Lager durch ein passend gewähltes elastisches Glied.

Will man den Einfluss einer Temperaturänderung berücksichtigen, so berechnet man für die dadurch bedingten Längenänderungen der Stäbe die Deformation des Systems und darnach die Arbeit aller statisch nicht bestimmbaren Kräfte. In jede der früheren Gleichungen setzt man P = 0 und fügt als vollständig bekanntes Glied den Ausdruck der Arbeit der betreffenden Kraft für X = 1 in die erste Gleichung, für Y = 1 in die zweite usw.

Aus diesem System von Gleichungen lassen sich die Werte der Unbekannten mit Hilfe der bereits erermittelten Koeffizienten  $\alpha, \beta, \gamma \dots$  sofort bestimmen.

Ganz ähnlich behandelt man den Fall der Nachgiebigkeit einer Stütze, wenn die betreffende Auflagerkraft statisch nicht bestimmbar ist.

Um die Einflusslinie irgend einer Stabkraft zu erhalten, drückt man dieselbe aus durch die für das statisch bestimmte System gültige Kraft So und die Kräfte Sz,  $S_y$ ,  $S_z$ ..., welche ausschliefslich von X, Y, Z... abhängen. Es wird also:  $S = S_0 + S_x + S_y + \dots$ 

Die Spannkräfte, welche durch X = 1, Y = 1, Z = 1usw. hervorgerufen werden, sind aber bekannt, so dafs es nur einer Multiplikation dieser Stabkräfte mit den Werten von X, Y, Z usw. bedarf, welche der jeweiligen Lage der Angriffskraft P entsprechen. Schliefslich wird die gesuchte Einflusslinie gefunden, indem man zu den Ordinaten der So-Linie addiert: die Ordinaten der X-Linie mit der Kraft multipliziert, die aus X=1 folgt. die Ordinaten der Y-Linie mit der Kraft multipliziert. die aus Y = 1 folgt usw. Diese umständliche Arbeit kann nur in seltenen Fällen durch andere Verfahren etwas abgekürzt werden.

Das einzige, welches mitunter Vorteile bietet, besteht in der Annahme eines statisch unbestimmten Grundsystems. Man läfst alsdann eine Kraft (bzw. ein Moment) mit dem Wert 1 darauf wirken und zeichnet unter Berücksichtigung der statisch nicht bestimmbaren Größen die Biegungslinie, welche die Einflusslinie für die zur Wirkung gebrachte Kraft (bzw. Moment) darstellt. Der Maßstab ergibt sich aus der Gleichung der Arbeit

Beispiele für dieses Verfahren findet man in der Theorie der durchgehenden Träger.

Das allgemeine Verfahren führt immer zum Ziel, ist übersichtlich und einfach, und liefert die Einflusslinie in gewünschtem Maßstab. Der Gebrauch eines Reduktionswinkels oder des Proportionalzirkels ist dabei sehr zu empfehlen.

Ist das System nur einfach statisch unbestimmt, so kommt man mit einer einzigen krummen Einflufslinie aus. Es lohnt sich dann, den Maßstab für jede andere Einflufslinie so zu wählen, daß die erste unverändert bleibt; sonst lehnt sich das Verfahren streng an das allgemeine (vgl. Theorie des Zweigelenkbogens, des durchgehenden Trägers auf drei Stützen usw.) an.

Wie bei statisch bestimmten Systemen, hat man mitunter auch hier nur einige Punkte der Einflusslinie nötig und kommt dann durch Rechnung schneller zum Ziele. Das Verfahren der virtuellen Arbeit wird in einigen Fällen Vorteile bieten; vielfach werden die Formeln auf Seite 262 geeignet sein, die Formänderung zu berechnen.

# Formänderung stabförmiger Körper in einfachen Belastungsfällen.

Folgende einfache Formeln, bei welchen stabförmige Körper mit unveränderlichem Querschnitte vorausgesetzt werden, und die Formänderungen infolge der Normalund Schubkräfte gegenüber derjenigen infolge der Biegungsmomente vernachlässigt werden, dienen als Grundlage zur Lösung zahlreicher Aufgaben.

Die Gleichung der Biegungslinie ergibt sich aus der Integration der allgemeinen Gleichung der elastischen Linie  $\frac{d^2y}{dx^2}=\pm\frac{M}{EJ}.$ 

Einseitig eingespannter, sonst freier Stab.



2. 
$$f = \frac{Ml^2}{2 EJ}$$
;  $\varphi = \frac{Ml}{EJ}$ 

$$y = \frac{M x^2}{2 EJ}$$
: Biegungslinie parabolisch.

Momentendiagramm

 $y = \frac{M x^2}{2 EJ}$ : Biegungslinie parabolisch.

3. 
$$f = \frac{Ml^2}{6EJ}; \ q = \frac{Ml}{2EJ}$$

$$y = \frac{Mx^3}{6EJT}$$

$$y = \frac{Mx^3}{6EJT}$$
Fig. 227.

An den Enden gestützter Stab.

4. 
$$y = \frac{Ml^2}{6EJ} \begin{pmatrix} x & x^3 \\ l & -l^3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \frac{Ml}{6EJ}; \beta = \frac{Ml}{3EJ} = 2\alpha.$$
Bei der Wichtigkeit der Biegungslinie für diesen Fall ist folgende Konstruktion von Wert.

Der Punkt C, wo sich die Fig. 228. beiden Endtangenten schneiden, liegt unter dem Schwerpunkt des Momentendiagramms, also über dem einem Drittelpunkt der Länge l. Halbiert man A C in H und verbindet man H mit dem unteren Drittelpunkt von B C, so erhält man den Punkt der Kurve über E und seine Tangente. Andere Ordinaten sind gegeben durch:

$$y_D = CM = \frac{4}{9} CF$$
;  $y_F = \frac{5}{9} CF$ ;  $y_G = \frac{1}{2} FN + MN$ .

Die Tangente in einem beliebigen Punkt der Kurve läst sich konstruieren, indem man durch den Fus der Ordinate eine Parallele zu B C zieht, und den Schnittpunkt mit der Geraden A C mit dem betreffenden Punkt der Kurve verbindet.



5. 
$$f = \frac{M l^2}{8 E J}$$
;  
 $\alpha = \beta = \frac{M l}{2 E J} = \frac{4 f}{l}$ .

Biegungslinie parabolisch.  $2 M_B + M_A$ 

6. 
$$\alpha = l \frac{2 M_A + M_B}{6 E J}$$
;  $\beta = l \frac{2 M_B + M_A}{6 E J}$ .



$$M_{A} = \frac{2 EJ}{l} \left( 2 \alpha - \beta \right)$$

$$B^{M_{B}} \quad M_{B} = \frac{2 EJ}{l} \left( 2 \beta - \alpha \right)$$

Der Schnittpunkt der Endtangenten liegt unter dem

Schwerpunkt des Momentendiagramms.

Die Konstruktion von Zwischenpunkten der Kurve nebst Tangenten kann geschehen, indem man den Belastungsfall als Summe der beiden 4 und 5 betrachtet, also für jeden die Ordinaten des Punktes und die Tangenten ermittelt, und dann die Resultate addiert. Man kann aber auch direkt zum Ziel kommen, wenn nur die Endtangenten bekannt sind. Man zieht die Senkrechte C.D., welche das Momentendiagramm in zwei Teile teilt, und projiziert die beiden Schwerpunkte in R und T auf die Endtangenten. Die Gerade R T ist die Tangente in dem Punkt D der Kurve, den sie gleichzeitig bestimmt.

Alle diese Konstruktionen sind auch für schräge Koordinaten gültig.

7. Träger mit einer Einzellast. (Fig. 231.) Durchbiegung unter der Last:  $f = \frac{P}{EJ} \frac{a^2 b^2}{3l}$ , in der Mitte (b > a):  $f_m = Pa \left( \frac{3 l^2 - 4 a^2}{48 EJ} \right)$ , unter einem beliebigen Punkt C:  $f_c = \frac{P}{EJ} \frac{a c}{6l} (l^2 - a^2 - c^2)$ .

Neigung der Tangente unter der Last:

$$q = \frac{P}{EJ} \frac{ab}{3} \frac{b-a}{l}.$$

Neigung der Endtangenten:

generi:
$$\tau_a = \frac{P}{EJ} \frac{ab}{6l} (b+l);$$

$$\tau_b = \frac{P}{EJ} \frac{ab}{6l} (a+l). f$$

Um die Biegungslinie zu konstruieren, trägt man die berechnete Durchbiegung f in  $A_1$   $A_2$ , und in  $B_1$   $B_2$ auf, und zieht die Geraden B2 P1 A3,





Fig. 231.

 $A_2$   $P_1$   $B_3$ . Die  $A_3$   $B_3$  ist die Tangente unter  $P_1$ , die A, R, B, S sind die Endtangenten. Die Kurve schneidet die Gerade ST auf 5/9; die Tangente dortselbst schneidet die  $SB_1$  auf 2/3.

Die Kurve besteht aus zwei Ästen, die sich nach dem Fall 4 konstruieren lassen.

8. 
$$f = \frac{P(l-a)^2}{24 \ l \ EJ} a^2; \quad M_{max} = \pm P \frac{a}{l} \frac{l-a}{2};$$

$$a = \beta = P \frac{a}{l} \frac{(l^2 - a^2)}{24 \ EJ};$$

$$q = P \frac{a}{l} \frac{(l-a) (2 \ l-a)}{24 \ EJ}.$$
Fig. 232.

Überkragender Träger.

Allgemeiner Fall.

9. 
$$f = \frac{l_2}{6 EJ} [a l_1 + 2 b (l_1 + l_2) + c l_2];$$

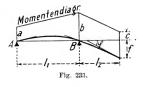

$$q = \frac{1}{6 EJ} \left( l_1(a+2b) + 3 l_2(b+c) \right).$$

$$10. \ f = \frac{P}{3 EJ} a^2(a+l); \ q = \frac{Pa}{6 EJ} (3 a + 2 l);$$

$$\alpha = \frac{Pa}{6 EJ}; \beta = \frac{Pa}{3 EJ};$$

$$y = P \frac{a}{l} \frac{x}{6 EJ} (l^2 - x^2).$$

$$11. \ f = \frac{Ma(3a+2l)}{6 EJ}; \ \alpha = \frac{Ml}{6 EJ}$$

11. 
$$f = \frac{Ma (3 a + 2 l)}{6 EJ}$$
;  $a = \frac{Ml}{6 EJ}$   
 $\beta = \frac{Ml}{3 EJ}$ ;  $q = \frac{M (3 a + l)}{3 EJ}$ ; Fig. 235.

# Einseitig eingespannter, sonst freier kreisförmiger Körper. (Fig. 236.)

Aus den auf Seite 248 aufgestellten allgemeinen Ausdrücken für die Formänderung eines stabförmigen Körpers leitet man ab:



Flg. 236.

$$d \varphi = \frac{M}{EJ} ds; \ dx = \frac{My'}{EJ} ds;$$
$$dy = \frac{Mx'}{EJ} ds.$$

Das Moment wird am besten mit Hilfe des Halbmessers und der trigonometrischen Funktionen eines veränderlichen Winkels aus-

gedrückt; nach erfolgter Integration führt man die Längen a, b, c, f und R wieder ein. So gelangt man zu folgenden Formeln, welche gültig sind, so lange der Bogen nicht mehr als ein Kreisviertel umfaßt.

$$\varphi = \frac{M \ b}{E \ J} + \frac{H}{E \ J} \left( R \ c - a \ b \right) + \frac{V}{E \ J} \left( b \ c - R f \right);$$

$$\begin{split} x &= \frac{M}{E\,J} \left( R\,c - a\,b \right) + \frac{H}{2\,E\,J} \left( b\,\left( R^2 + 2\,a^2 \right) - 3\,R\,a\,c \right) + \\ &\quad + \frac{V}{2\,E\,J} \left( 3\,R\,c^2 - 2\,R^2\,f - 2\,a\,b\,c \right); \\ y &= \frac{M}{E\,J} \left( b\,c - R\,f \right) + \frac{H}{2\,E\,J} \left( 3\,R\,c^2 - 2\,R^2\,f - 2\,a\,b\,c \right) + \\ &\quad + \frac{V}{2\,E\,J} \left( b\,\left( R^2 + 2\,c^2 \right) - R\,c\,\left( R + 3\,f \right) \right). \\ R &= \sqrt{a^2 + c^2} = a + f = \frac{c^2 + f^2}{2\,f}. \end{split}$$

Bemerkungen über die Anwendung der Formeln 1 bis 12.

Die Voraussetzungen, unter denen diese Formeln abgeleitet wurden, können wohl als genügend zutreffend bezeichnet werden; für den Gebrauch muß aber unbedingt der Belastungsfall mit dem vorhandenen übereinstimmen.

Sind die drei Elemente der Verschiebung (Drehung und Verschiebungen parallel zu den Achsen) für einen Querschnitt eines starren Stabes bekannt, so kann man die entsprechenden Werte für einen anderen beliebigen Querschnitt davon ableiten vermittelst der allgemeinen Formeln:

$$q' = q$$
;  $\exists x' = \exists x + q (y' - y)$ ;  $\exists y' = \exists y + q (x' - x)$ .  
In dem Fall der Fig. 237 erhält man z. B.:  
$$\exists x = q \cdot y$$
;  $\exists y = f + q x$ ,  $q' = q$ .

Es ist immer zulässig, sich einen Stab irgendwo geschnitten zu denken und die Durchbiegungen bzw. Neigungen der verschiedenen Querschnitte auf die dortige

Tangente zu beziehen. Die Berechnung erfolgt gerade so, als ob der Stab dort eingespannt wäre. So können z. B. die Formeln von Nr. 12



auch bei einer beliebigen Anzahl von Einzellasten angewandt werden. Indem man den Stab im Angriffspunkt jeder Kraft durchschneidet, wird er in Teile zerlegt, die nur an den Enden belastet sind, für welche also obige Formeln anwendbar sind. Die Verschiebungen werden immer auf die Tangente bezogen, welche mit dem nächsten Teil gemeinschaftlich ist. Zum Schluß setzt man die Verschiebungen zusammen.

Dasselbe Verfahren ist anwendbar, wenn der Halbmesser sprungweise wechselt und (annäherungsweise) auch bei stetig veränderlicher Krümmung.

## 60. Eingespannte Träger.1)

Der einseitig eingespannte Träger. (Fig. 238.)



ment muß die durch die der Belastung bei einem einfach Das Einspannungsmogestützten Balken in A entstehende Neigung wieder zu Null machen. Darnach findet

$$M_A = -P \frac{a \ b}{2 \ l^2} (b + l) = Q \frac{c}{2}.$$

Das Moment unter der Last P ist:

$$M = P \frac{a b}{l} \left( 1 - \frac{a (b + l)}{2 l^2} \right) = Q c \frac{l - 3 a}{2 l}.$$

Die Auflagerkräfte sind:

$$A = P \frac{b}{l} \left( 1 + \frac{a(b+l)}{2 l^2} \right) = -Q \frac{3}{2} \frac{c}{l};$$

$$B = P \frac{a}{l} \left( 1 - \frac{b(b+l)}{2 l^2} \right) = Q \frac{2 l + 3 c}{2 l}.$$

Graphisch kann MA ermittelt werden, indem man  $m = P \frac{a b}{I}$  unter A aufträgt und diese Strecke von einem Punkt unter B auf die Senkrechte durch P projiziert.

Alsdann ist: 
$$M_A = -\frac{m+n}{2}$$
.

<sup>1)</sup> Bei dieser und allen folgenden Anwendungen der oben angegebenen Formeln ist immer der Einfluß der Quer- und Normalkräfte vernachlässigt und das Trägheitsmoment konstant vorausgesetzt worden.

Bei gleichmäßig zwischen A und B verteilter Last ist: Fig. 239

$$A = \frac{3}{8} pl, B = \frac{5}{8} pl, M_A = -\frac{pl^2}{8}.$$

Das größte positive Moment



(auf  ${}^5/_8 l$  von der Einspannungsstelle) ist:  $M = + \frac{9}{128} p \, l^2$ .

Die Last auf dem überkragenden Arm darf als in ihrem Schwerpunkt konzentriert angesehen werden; ist sie gleichmäßig verteilt, so ergibt sich:

$$M'_A = \frac{c^2}{4} q, M'_B = -\frac{c^2}{2} q.$$

Die beiden größten Momente haben gleich großen absoluten Wert, wenn  $c = l \sqrt{\frac{p}{6a}}$ . Ein einseitig eingespannter Balken, der nur eine gleichmäßig verteilte Last trägt, wird also am wirksamsten unterstützt, wenn l = 0.71 L. Das größte Moment ist alsdann:

$$M = -0.042 \ p \ L^2$$
 gegenüber  $M = -0.125 \ p \ L^2$  bei Stützung am Ende.

Auf eine wirksame Einspannung kann nur in dem Fall gerechnet werden, wo ein eiserner Träger mit wirklich unverschieblichen Konstruktionsteilen fest verbunden ist. Diese Verbindung muß nach dem Wert des Einspannungsmomentes dimensioniert werden.

Der beiderseits eingespannte Träger. (Fig. 240.)

Die beiden Einspannungsmomente müssen die Neigungen, welche bei den Enden des einfach gestützten Balkens entstehen, rückgängig machen. Darnach findet

man: 
$$M_A = -P \frac{a b^2}{l^2}$$
;  $M_A = -P \frac{a^2 b}{l^2}$ .

Das Moment unter der Last ist:

$$M = P \frac{a^b}{l} \left(1 - \frac{a^2}{l^2} - \frac{b^2}{l^2}\right)$$
.

Fig. 210

Fig. 240.

Die Auflagerkräfte sind:

$$A = P \frac{b}{l} \left[ 1 + \frac{a}{l} \left( \frac{b}{l} - \frac{a}{l} \right) \right]$$
,  $B = P \frac{a}{l} \left[ 1 + \frac{b}{l} \left( \frac{a}{l} - \frac{b}{l} \right) \right]$ . Graphisch ermittelt man gleichzeitig die beiden Einspannungsmomente durch folgende Konstruktion: man macht  $A_1 D = P \frac{a}{l} \frac{b}{l}$  und zieht durch  $C_1$  die Parallele zu  $D B_1$ , welche bei  $A_1$  das Moment  $M_B$  abschneidet und bei  $B_1 M_A$ .

Bei gleichmäßig verteilter Last sind die Einspannungsmomente  $M_A=M_B=-\frac{pl^2}{12}$ . In der Mitte des Trägers ist:  $M=+\frac{pl^2}{24}$ . Die Durchbiegung in der Mitte ist:  $f=\frac{pl^4}{384\ EJ}$  d. h. nur  $^1/_5$  von der eines einfach gestützten Balkens. Das Moment ist gleich Null in den

Punkten, deren Abstände von den Enden 0,211 l beträgt. Bezüglich der Einspannungen gilt das für den einseitig eingespannten Träger Gesagte.

### 61. Portale.

# I. Das zweigelenkige Portal (Fig. 241).

Das System ist einfach statisch unbestimmt, man kommt also mit der Einflufslinie einer einzigen statisch nicht bestimmbaren Größe aus. Am besten wählt man dazu



den Horizontalschub; die betreffende Einflusslinie ist eine Parabel mit der Gleichung:

$$\eta = \frac{x (l - x)}{2 h l \left(1 + \frac{2}{3} \frac{h}{l} \frac{J_1}{J_2}\right)};$$

die Pfeilhöhe ist:

$$\tau_{imax} = \frac{l}{8 h \left(1 + \frac{2}{3} \frac{h}{l} \frac{J_1}{J_2}\right)}.$$

Hat das Portal Kragarme, so wird die H-Linie verlängert, indem man die Kurve in die beiden Endtangenten übergehen läßt.

Für jede Belastung rechnet man die Momente wie für einen einfachen Balken und zieht das für den Riegel konstante Moment Hh ab. Es ist auch nicht schwer, die Einfluſslinie für das Moment in einem beliebigen Querschnitt zu konstruieren; sie sieht so aus wie eine Einfluſslinie für einen Bogenträger.

Auf die Kragarme hat die Kraft H keinen Einfluß. Wirkt die wagerechte Kraft W auf einen Ständer, so ist:

$$H_{A} = \frac{W}{2} \left[ 1 + \frac{b}{h} \frac{\frac{1}{3} \frac{h}{l} \frac{J_{1}}{J_{2}} \left( 3 \frac{h}{h} - \frac{b^{2}}{h^{2}} \right) + 1}{1 + \frac{2}{3} \frac{h}{l} \frac{J_{1}}{J_{2}}} \right]; H_{B} = W - H_{A}.$$

Ist die Last W auf den ganzen Ständer gleichmäßig verteilt, so wird:

$$H_{A} = \frac{W}{2} \left[ 1 + \frac{\frac{h}{4} \frac{J_{1}}{J_{2}} + \frac{1}{2}}{1 + \frac{2}{3} \frac{h}{l} \frac{J_{1}}{J_{2}}} \right]$$

Einflus einer Längenänderung der Sehne. Der entsprechende Horizontalschub ist:

$$H = \frac{EJ_1 \cdot Jl}{h^2 l \left(1 + \frac{2}{3} \frac{h}{l} \frac{J_1}{J_2}\right)}.$$

Für eine Temperaturschwankung von  $\pm$  40 ° C. ist  $Jl = \frac{l}{2100}$ ; man kann also mit genügender Annäherung setzen:

 $H_t = \frac{J_1}{h^2 \left(1 + \frac{2}{3} - \frac{h}{l} - \frac{J_1}{J_2}\right)}.$ 

# II. Das Doppelportal.

Unter diesem Namen verstehen wir das in Fig. 242 gezeichnete System, bei welchem der Riegel durchgeht und mit den Ständern steif verbunden ist, während diese gelenkig aufgelagert sind. Das System ist

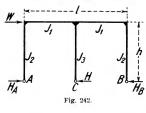

dreifach statisch unbestimmt; für einige besondere Belastungsfälle können aber einfache Formeln aufgestellt werden.

Boy Für vertikale gleich-

Für vertikale gleichmäßige Belastung des Riegels hat man:

$$H_{A} = H_{B} = \frac{pl^{3}}{16\left(8h^{2}\frac{J_{1}}{J_{2}} + 3hl\right)}; \quad H = 0$$

$$A = B = \frac{5pl}{16} - 3H_{A}\frac{l}{l}; \quad C = \frac{5}{8}pl + 6H_{A}\frac{l}{l}.$$

Für die auf der Höhe des Riegels angreifende Horizontalkraft W wird:

$$H = W \frac{4 h \frac{J_1}{J_2} + 3 l}{8 h \frac{J_1}{J_3} + 3 l}; H_A = H_B = W \frac{4 \frac{J_1}{J_3} - 2 \frac{J_1}{J_2}}{8 \frac{J_1}{J_3} + 3 \frac{l}{h}}$$
$$-A = +B = W \frac{h}{I}; C = 0.$$

Bei einer Temperaturänderung ist:

$$H_A = H_B = \frac{E J_1 I^{\frac{1}{2}}}{2 h^2 \left(\frac{h J_1}{3 J_2} + \frac{l}{8}\right)}; \quad H = 0.$$

Dabei wird der Riegel in der Mitte durch die Kraft: C=6  $H_A$   $\frac{h}{l}$  belastet. Die vertikalen Auflager-kräfte sind: A=B=-3  $H_A$   $\frac{h}{l}$ , C=6  $H_A$   $\frac{h}{l}$ . Für J l setzt man:  $\frac{l}{2100}$ .

Vorstehende Formeln sind auch für den Fall brauchbar, dass man zwei benachbarte kleine Hallen durch feste Verbindung der Dachbinder mit den Ständern gegen den Wind absteifen will. Dass aber auf diesem Wege nur eine grobe Annäherung zu erreichen ist, braucht kaum hervorgehoben zu werden.

### III. Das Portal mit Diagonalen und biegungsfesten Füßen.

Man nimmt an, dass die Diagonalen gelenkig angeschlossen sind; ob sie in ihrem Kreuzungspunkte miteinander verbunden sind oder nicht, ist für die Berechnung gleichgültig.

Das System ist einfach statisch unbestimmt, indem die Horizontalkraft H als Unbekannte auftritt (Fig. 243). Zur angenäherten Berechnung setzt man

 $H = (P + Q) \operatorname{ctg} a$ . Kommen auch horizontale Kräfte am oberen Riegel in  $\overline{H}$ Betracht, so kann man sie

Fig. 243.

gleichmäßig auf beide Füße verteilen. Kräfte, die an irgend einem Punkt eines Ständers angreifen, werden auf dessen Kopf und Fuss nach dem System des einfachen Balkens verteilt. Ist die Kraft H bekannt, so liefert ein Cremona-Kräfteplan (Seite 148) alle Kräfte.

Die genaue Berechnung dieses Systems liefert für H bis auf 10% kleinere Werte, als die der angenäherten; man sollte also im allgemeinen nicht versäumen, die genaue Untersuchung durchzuführen.

Die rechnerische Behandlung führt zu Formeln, deren Komplikation im Missverhältnis steht zu der Einfachheit der Aufgabe; einfach und übersichtlich ist dagegen die graphische Berechnung.

Man lässt in A und in B (Fig. 244) je eine Kraft H = 1 t wirken, und zerlegt diese Kraft in eine recht winklige und eine parallele zu AC. Alsdann wirkt in C die Kraft K  $\frac{AD}{DC}$  als Druck gegen die Diagonale, und in D die Kraft K  $\frac{A}{DC}$  als Zug schräg am Riegel. Die Kraft L wirkt längs des ganzen Ständers. Im Kräfteplan macht man ab=L, ae=K  $\frac{AD}{DC}$ , und zieht ec parallel zu EC; so ergeben sich die Kräfte der Diagonalen und des oberen Teiles des Ständers. Nun trägt man bd=K  $\frac{AC}{DC}$  auf, zieht df parallel zu DF und fc parallel zu BA. Dadurch sind alle übrigen Kräfte bestimmt.

Auf grund dieser Kräfte berechnet man die Längenänderungen der einzelnen Stäbe und bestimmt ferner die Durchbiegung f des Ständers als Balken in C und D unterstützt und in A durch die Kraft K belastet. Jetzt ist es möglich, einen Willliot-Plan zu zeichnen. Den Punkt O und die Richtung von DE als fest betrachtend, findet man nach dem allgemeinen Verfahren die Punkte D', E', C'. Von C' aus trägt man nach Größe und Richtung die Durchbiegung f an und erhält so A'. Dank der Symmetrie der Figur kann man gleich auch B' finden. Sollten die Punkte A' und B' zu weit

Fig. 244.

fallen, so ist vorzuziehen, statt den Verschiebungsplan entsprechend klein zu zeichnen, den Einflus der Strecke f rechnerisch zu berücksichtigen.

Nun verursacht eine vertikale Kraft P in D den Horizontalschub P  $\frac{D'N}{B'A'}$ ; eine Horizontalkraft W in D verursacht in A den Horizontalschub  $H_A = W$   $\frac{A'N}{A'B''}$  und in  $B \colon H_B = W$   $\frac{B'N}{A'B''}$ 

Hiermit hat man alle Elemente, um graphisch oder rechnerisch die Stabkräfte und Momente zu ermitteln.

Temperaturkraft. Einer Temperaturänderung von  $40^{\circ}$  C. entspricht eine Längenänderung  $\varDelta l = \frac{l}{2100}$  und die Kraft  $H_{l} = \varDelta l \frac{E}{A'B'}$ .

# IV. Schlanke Portale auf zwei Gelenken gestützt.

Sind die Ständer eines Portals sehr hoch im Vergleich zu ihrer wagerechten Entfernung, so ist hauptsächlich ihre Durchbiegung für die Bestimmung der H-Linie maßgebend. Stehen die Füße vertikal, so sind bei senkrechter Belastung die Ordinaten der H-Linie immer sehr klein.

d. h. die durch den Horizontalschub entstehende Verminderung der Momente in dem Riegel ist gering. Bei der Wirkung äufserer horizontaler Kräfte entstehen dagegen



hohe Beanspruchungen und starke Formänderungen, die unter Umständen für die Dimensionierung allein maßgebend sind.

Die Horizontalkräfte dürfen, wenn sie oben am Riegel angreifen, gleichmäßig über beide Füße verteilt werden. In andern Fällen muß die Verteilung mit Hilfe einer Einflusslinie festgestellt werden.

Macht man nach Fig. 245:  $a = \frac{2}{3} \frac{h}{h} \frac{J'}{J}, b = \frac{l}{h}$ wo k eine beliebige Größe darstellt, so ist von den beiden kubischen Parabeln, deren Scheitel auf der Höhe des Riegels liegt, die Tangente in der Spitze und je ein Punkt bestimmt; die Kurven sind demnach leicht zu konstruieren (Seite 277).

Von einer Kraft W = A B wird der Teil L S von dem linken, RS von dem rechten Lager aufgenommen.

Bei einem Portal mit geneigten Schenkeln (Fig. 246) sind die Momente in denselben gleich Null für jede

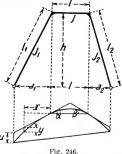

Belastung, für welche der Linienzug der drei Achsen als Seilpolvgon der Lasten betrachtet werden kann.

Dieses Verschwinden der Momente trifft mit derselben Annäherung zu, mit welcher die Formänderung infolge der achsialen Kräfte vernachlässigt werden darf, wie dies meistens der Fall Hat man aber das Portal genau nach

theoretischen Form für zwei unveränderliche Lasten in den oberen Ecken konstruiert, und sind dabei die Schenkel leicht dimensioniert, so ist das Auftreten von merklichen Momenten nicht ausgeschlossen, besonders wenn die Schenkel sehr flach liegen.

Die H-Linie besteht aus drei Teilen: der mittlere dem Riegel entsprechend, ist eine Parabel mit der Pfeilhöhe 8 E.I. auf der linken Seite schließt sich eine kubische Parabel an, deren Ordinaten, von der Tangente vertikal gemessen, durch die Gleichung  $y=\frac{a_1}{6}\frac{h}{E}\frac{l_1}{L_1}\left(3\frac{x^2}{a_1^2}-\frac{x^3}{a_1^3}\right)$ 

ausgedrückt sind; die Endordinate ist also:  $u=\frac{a_1}{3}\frac{l_1}{E}\frac{h}{J_1}$ . Analog auf der rechten Seite. Die Einheit für die Ordinaten ist:  $\varDelta l=\frac{h^2}{E}\left(\frac{l}{3}\frac{l}{J_1}+\frac{l}{J}+\frac{l}{3}\frac{l}{J_2}\right)$ .

Bei einer Temperatur-Änderung kann man den Wert von  $H_t$  aus der Bedingung ableiten, daß die Längenänderung der Sehne gleich  $H_t \Delta l$  sein muß.

Die obige Konstruktion der H-Linie setzt voraus, daß die Trägheitsmomente konstant sind. Diese Bedingung wird oft nicht einmal annähernd erfüllt; alsdann kann man das allgemeine Verfahren (Seite 251) anwenden, oder für jeden Stab die Biegungslinie für sich zeichnen. Die Ordinaten y, die man von der Tangente aus aufträgt, entsprechen den vertikalen Projektionen der Ordinaten der gezeichneten Kurve. Die horizontale Verschiebung der Füße ist gleich der Summe der horizontalen Projektionen der Endordinaten, vergrößert um  $(u + \beta)$  h. Diese Horizontalverschiebung ist die Einheit für die H-Linie.

### V. Das Bogenportal.

Zur analytischen Behandlung nimmt man am besten an, daß der Bogen in seinem höchsten Punkt O (Fig. 247) fest eingespannt und die Fußgelenke mit den Kräften H=1 belastet seien. Darnach werden mit Hilfe der auf Seite 280 angegebenen Formeln, die Verschiebungen der Punkte C, A, D und B bestimmt, die man nach Größe und Richtung von dem festen Punkt O in B, D, C und A aufträgt; durch einfache Projektion erhält man je fünf Punkte der beiden Einflußlinien, für den Horizontalschub infolge senkrechter Belastungen A"... B" und wagerechter Kräfte A"... B". Für beide ist die Strecke A" B" die Einheit. Eine Kraft W erzeugt z. B.  $H_B = W$ 

Einer Längenänderung der Sehne entspricht:

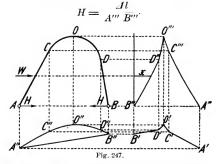

Für den Fall, dass die Schenkel vertikal sind  $(Fig.\ 248)$  und das Trägheitsmoment durchweg konstant



ist, kann man mit einer einfacheren Berechnung auskommen.

Für Vertikallasten ist die H-Linie mit genügender Annäherung eine halbe Ellipse mit der kleinen Halbachse

$$f = \frac{3}{2} \frac{8 q + 7}{\psi} \text{ wo } q = \frac{h}{R} \text{und } \psi = 14 q^3 + 66 q^2 + 84 q + 33.$$
  
Für  $q = 0.6 \ 0.7 \ 0.8 \ 0.9 \ 1.0 \ 1.1 \ 1.2$ 

ist  $\psi = 110$  129 150 172 197 224 253

Für  $\varphi = 1,3$  1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 ist  $\psi = 285$  319 355 394 435 480 527 577.

Die Einflußlinie für Horizontalkräfte kann mit genügender Genauigkeit konstruiert werden mit Hilfe der Größen a=3 (11 + 21  $\varphi$ ),  $b=\psi$ . Bei Temperaturände-

rungen ist: 
$$H_t = rac{21 \; EJ \cdot Jl}{R^3 \; \psi} = rac{43 \; J}{R^2 \; \psi}$$

### VI. Das eingespannte Portal.

Sind beide Füße eines Portals fest eingespannt, so, daß dort die Tangente zur elastischen Linie vertikal bleiben muß, so ist das System dreifach statisch unbestimmt. Zur allgemeinen Lösung der Aufgabe führt die Betrachtung der folgenden Belastungsfälle:

- a) zwei gleiche Lasten in gleicher Entfernung von der Mitte. Dank der vollständigen Symmetrie des Systems und der Belastung ist das Portal auch in deformiertem Zustand symmetrisch in bezug auf seine Mittellinie. Auf 1/3 der Höhe vom Fuße ab gerechnet ist bei den Ständern das Biegungsmoment gleich Null; man kann sich also dort ein Gelenk eingeschaltet denken;
- b) derselbe Belastungsfall wie vorher mit dem einzigen Unterschied, dafs eine der beiden Lasten negativ ist, d. h. von unten nach oben wirkt. Der Horizontalschub ist gleich Null.

Ermittelt man für beide Belastungsfälle Kopfmomente, Fußmomente und Auflagerkräfte und addiert sie algebraisch, so erhält man die betreffenden Formeln für den Fall einer Einzellast auf dem Riegel. Nach einem ähnlichen Verfahren behandelt man die anderen hier betrachteten Belastungsfälle.

# 1. Vertikalbelastung des Riegels durch eine Einzellast.

$$H \text{ Linie: } \eta = \frac{3 x (l-x)}{2 h l (2+q)};$$

$$\eta_{max} = \frac{3 l}{8 h (2+q)}; \quad q = \frac{J_1 h}{J_2 l};$$

$$M_A = P \frac{x (l-x)}{2 l l} \begin{bmatrix} 1 & -l-2x & 1 \\ 2 + q & 1 & 1+6q \\ 2 l & 1 & 1+6q \end{bmatrix};$$

$$M_B = P \frac{x (l-x)}{2 l l} \begin{bmatrix} 1 & -l-2x & 1 \\ 2 + q & 1 & 1+6q \\ 2 l & 1 & 1+6q \end{bmatrix};$$

$$M_C = P \frac{x (l-x)}{l} \begin{bmatrix} -1 & l-2x & 1 \\ 2 + q & 2 l & 1+6q \end{bmatrix};$$

$$Fig. 249.$$

294

$$\begin{split} \mathbf{M}_{D} = P \frac{x \, (l-x)}{l} \left[ -\frac{1}{2+q} + \frac{l-2}{2} \frac{x}{l} \frac{1}{1+6 \, q} \right]; \\ A &= P \frac{l-x}{l} \left[ 1 + \frac{(l-2x)x}{l^2(1+6 \, q)} \right]; \\ B &= P \frac{x}{l} \left[ 1 - \frac{(l-2x)(l-x)}{l^2(1+6 \, q)} \right]; \\ H_{l} &= \frac{A \, l \, E \, J_1 \, 3 \, (2 \, q+1)}{l \, h^2 \, q \, (q+2)} \; ; \; \text{für } 40^{\circ} \, \text{C} \colon \mathcal{A} \, l = \frac{l}{2100} \\ M_{A} &= M_{B} = H_{l} \, h \, \frac{1+q}{1+2 \, q} \; ; \\ M_{C} &= M_{D} = -H_{l} \, h \, \frac{q}{1+2 \, q}. \end{split}$$

#### 2. Windbelastung.

a) Als Einzellast auf einen Ständer.

$$\begin{split} M_{A} &= -\frac{Wa^{2}}{2h} \left( \frac{h+b}{a} - \frac{(1+q)b}{(2+q)h} - \frac{3\varphi}{1+6\varphi} \right); \\ M_{B} &= \frac{Wa^{2}}{2h} \left( 1 - \frac{3\varphi}{1+6\varphi} + \frac{(1+q)b}{(2+\varphi)h} \right). \\ M_{C} &= \frac{Wa^{2}}{2h} \left( \frac{\varphi}{2+q} \frac{b}{h} + \frac{3\varphi}{1+6\varphi} \right); \\ M_{D} &= \frac{Wa^{2}}{2h} \left( \frac{\varphi}{2+q} \frac{b}{h} - \frac{3q}{1+6\varphi} \right). \\ M_{W} &= W\frac{ab}{h} + \frac{Wa^{2}b}{2h^{2}} \left[ \frac{h(q+1)-a}{(2+q)h} + \frac{3q}{1+6\varphi} \frac{b}{b} - \frac{h+b}{a} \right]. \\ H_{A} &= \frac{Wa^{2}b}{2h^{3}} \left( \frac{h}{a} - \frac{1}{2+q} \right) - W\frac{b+h}{2h}; \\ H_{B} &= W\frac{h-b}{2h} + W\frac{a^{2}b}{2h^{3}} \left( \frac{h}{a} - \frac{1}{2+q} \right). \\ A &= -W\frac{a^{2}}{lh} \frac{3q}{1+6\varphi}; B &= +W\frac{a^{2}}{lh} \frac{1}{lh} \frac{3\varphi}{lh}. \end{split}$$
eift W in Höbe des oberen Riegels an wird als

Greift W in Höhe des oberen Riegels an, wird also a = h und b = 0, so ergibt sich einfach:

$$-M_A = + M_B = \frac{Wh}{2} \frac{1+3 q}{1+6 q};$$
  
+  $M_C = -M_D = \frac{Wh}{2} \frac{3 q}{1+6 q};$ 

$$A = B = \frac{Wh}{l} \frac{3 \ q}{1 + 6 \ q}; \ H_A = H_B = \frac{W}{2}.$$

b) Gleichmäßig verteilte Last auf einem Ständer. (Fig. 250.)

Ständer. (Fig. 250.)
$$M_{A} = -\frac{Wh}{4} \left( \frac{1+4\eta}{1+6\eta} + \frac{1}{6} \frac{3+\eta}{2+\eta} \right);$$

$$M_{B} = \frac{Wh}{4} \left( \frac{1+4\eta}{1+6\eta} - \frac{1}{6} \frac{3+\eta}{2+\eta} \right);$$

$$M_{C} = \frac{Wh\eta}{2} \left( \frac{1}{1+6\eta} + \frac{1}{12} \frac{1}{2+\eta} \right);$$

$$M_{D} = \frac{Wh\eta}{2} \left( -\frac{1}{1+6\eta} + \frac{1}{12} \frac{1}{2+\eta} \right);$$

$$H_{A} = -\frac{W}{24} \frac{33+16\eta}{2+\eta}; H_{B} = \frac{W}{24} \frac{15+8\eta}{2+\eta}.$$

$$A = -W\frac{h}{2l} \frac{1+4\eta}{1+6\eta}; B = +W\frac{h}{2l} \frac{1+4\eta}{1+6\eta}.$$

$$A = -W\frac{h}{2l} \frac{1+4\eta}{1+6\eta}; B = +W\frac{h}{2l} \frac{1+4\eta}{1+6\eta}.$$

Portal mit überkragenden Armen. (Fig. 251.)

Fig. 250.

$$M_{A} = \frac{P a}{2} \left[ \frac{1}{1 + 6 q} - \frac{1}{2 + q} \right];$$

$$M_{B} = -\frac{P a}{2} \left[ \frac{1}{1 + 6 q} + \frac{1}{2 + q} \right];$$

$$M_{C} = P a \left[ \frac{1}{2} \frac{1}{1 + 6 q} + \frac{1}{2 + q} \right];$$

$$M_{D} = P a \left[ -\frac{1}{2} \frac{1}{1 + 6 q} + \frac{1}{2 + q} \right];$$

$$H = -\frac{3}{2} \frac{P a}{h (2 + q)}; A = P + \frac{P a}{l} \frac{6 q}{1 + 6 q};$$

$$B = -\frac{P a}{l} \frac{6 q}{1 + 6 q};$$

#### VII. Das geschlossene Brückenportal.

Das System ist im allgemeinen Fall dreifach statisch unbestimmt; doch vereinfacht sich die Behandlung in speziellen Fällen wesentlich.



Unter der Annahme, dass nur die Belastung durch Windkräfte vorliegt, und zwar dass die Kraft W (Fig. 252) genau in der Achse des oberen Riegels angreift, ist die Querkraft Q in der Mitte:

$$Q = W_{b}^{h} \frac{3}{\frac{J_{2}}{J_{1}} + 6} + \frac{b}{J_{2}} = W_{2b}^{h}.$$

Man kann sich dann dort in den Riegel ein Gelenk eingeschaltet denken, denn das Biegungsmoment ist Null; die Längskraft ist gleich  $\frac{W}{2}$ . Damit sind also alle Elemente zur Berechnung sämtlicher Momente und Kräfte gegeben.

Die Punkte der Ständer, wo das Biegungsmoment zu Null wird (die Wendepunkte der elastischen Linie) sind gegeben durch:

$$s = b \cdot \frac{Q}{W} = h \cdot \frac{3 \cdot \frac{h}{J_2} + \frac{b}{J_3}}{\frac{b}{J_1} + 6 \cdot \frac{h}{J_2} + \frac{b}{J_3}}.$$

Dort kann man sich ein Gelenk eingeschaltet denken, wodurch die Berechnung wesentlich erleichtert wird. Dabei wird die Windkraft gleichmäßig auf beide Ständer verteilt.

Eine Annäherungsformel ist:  $s = \frac{h}{2}$ .

Es soll hier ausdrücklich betont werden, daß selbst die genaue Berechnung nur als eine grobe Annäherung gelten kann, da die Voraussetzungen der Theorie, besonders hinsichtlich der Angriffspunkte der äußeren Kräfte und der Länge der Stäbe, meist nicht einmal annähernd der Wirklichkeit entsprechen. Eine genaue Berechnung ist überhaupt erst nach der Dimensionierung an Hand einer vorläufigen Zeichnung möglich.

#### VIII. Das Brückenportal mit Fachwerkriegeln.

Unter der Annahme, daß die Riegel vollständig starre Scheiben bilden, läßt sich die Lage der Wendepunkte der elastischen Linie der Ständer (Fig. 253) durch folgende Formeln berechnen:

$$d = \frac{s2b + 3s}{2h + 4s}$$
;  $e = \frac{s2a + 3s}{2h + 4s}$ .

In diesen Punkten der Ständer kann man sich je ein Gelenk eingeschaltet denken; macht man weiter die Annahme, daß die Windkraft sich gleichmäßig auf beide Ständer verteilt, so ist es möglich, sämtliche Momente zu ermitteln.



Selbstverständlich kann diese Berechnung nur als eine grobe Annäherung (gelten. Doch läfst sich auf Grund derselben eine Querschnittsbestimmung vornehmen, an Hand deren man das System nachträglich genauer untersucht. Dazu kann man folgenden Weg einschlagen.

Unter vorläufiger Beibehaltung der Lage der gedachten Gelenke wird jede Hälfte des Portals für sich betrachtet. Man ermittelt alle äußeren Kräfte und, auf grund der Formänderung jedes Systems, die Neigung der Biegungslinie der Ständer bei den Gelenken. Diese Neigungen müssen unter sich gleich sein (auch bei der genauen Berechnung ist es meistens zulässig, die Kraft Wgleichmäßig zu verteilen, wie in der Figur angedeutet;

alsdann braucht man nur die eine Hälfte jedes Systems zu berücksichtigen). Nun schreibt man den Größen e und d eine noch unbekannte Änderung zu, für beide gleich, aber entgegengesetzt, und berechnet (am besten algebraisch) die hierdurch verursachte Änderung in der Neigung der Biegungslinie der Ständer bei den Gelenken. Die Berechnung führt zu einem Ausdruck, in welchem die unbekannte Änderung von e und d nur in der ersten und zweiten Potenz vorkommt; ihr Wert kann also auf die Lösung einer Gleichung zweiten Grades zurückgeführt werden.

Wenn diese Behandlung der Aufgabe auch nicht streng genau ist, so wird sie doch als angenähert genug gelten können.

#### 62. Armierte Balken.

#### I. Der einfach armierte Balken.

Mit Rücksicht auf den durchgehenden Balken ist das System einfach statisch unbestimmt. Jedoch ist die Nachgiebigkeit des Balkens so stark im Verhältnis zu derjenigen des Mittelpfostens und der Zugstangen, dass



Alsdann ist die Kraft in dem Pfosten X = -P und in den Zugstangen  $S = P \frac{b}{2c}$ . (Fig. 254.)

Nur wenn das Verhältnis 7 sehr klein gewählt wird (etwa 1/12 oder darunter) kann diese einfache Berechnungsart zu ungenauen Ergebnissen führen. Die

genaue analytische Behandlung führt zu sehr verwickelten Ausdrücken; sehr zu empfehlen ist

gegen das graphische Verfahren. Als statisch nicht bestimmbare Kraft wählt man am besten die Druckkraft X im Pfosten c. Man schreibt ihr den Wert + 1 t zu, ermittelt darnach die anderen Stabkräfte und die Längenänderungen aller Stäbe sowie die Durchbigging f des Balkens, unter der Annahme E=1. Nun nimmt man den oberen Punkt des Pfostens und die Richtung desselben als fest an, trägt von einem Pole O aus die Verkürzung da der linken Hälfte des Balkens. wie die Verkürzung Ac des Pfostens, weiter von D' aus die Verlängerung Ab der linken Zugstange in Größe und Richtung auf. Durch die zwei Lote in den Endpunkten von  $\mathcal{J}a$  und  $\mathcal{J}b$  ist der Punkt A' bestimmt. Der vertikale Abstand der Punkte A' und D', zu der Durchbiegung f des Balkens addiert, ist die Einheit für die Einflusslinie. Die Einflusslinie ist nichts anderes als die Biegungslinie des Balkens unter der Belastung 1 t durch die Strebe: man zeichnet sie nach dem auf Seite 278 angegebenen Verfahren. Nach dem größten Wert von X berechnet man den Pfosten und die Zugstangen. Der Balken selbst (Obergurt) ist so zu berechnen, als ob er in A und B gestützt wäre, und auf ihn außer der Belastung noch die aufwärts gerichtete Kraft X und die Achsialkraft  $-X \frac{a}{2c}$  wirkten.

Dieses Verfahren gestattet den Einfluß des veränderlichen Momentes des Trägers sowie die eventuell exzentrischen Anschlüsse der Zugstangen zu berücksichtigen, was in manchen Fällen, z. B. bei der Verstärkung eines vorhandenen Trägers, nötig werden kann.

Mitunter wird ein hölzerner Balken armiert: in diesem Fall kann man nicht mehr E=1 annehmen, sondern muß für jeden Stab den richtigen Elastizitätsmodul einsetzen. Der Übersichtlichkeit halber wird für alle Glieder ein gemeinschaftlicher Faktor eingeführt, um nicht mit sehr kleinen Zahlen rechnen zu müssen. Außerdem ist der Einfluß einer Temperaturänderung

zu berücksichtigen, was keine Schwierigkeit bietet, da die Längenänderungen sich leicht berechnen lassen; man ermittelt (aus rein geometrischen Betrachtungen) die kleine Strecke  $\mathcal{L}l$ , um welche die Strebe zu kurz oder zu lang ist, und erhält:  $X_t = \frac{\mathcal{L}l}{A'D'+J'}$  Für sogenannte Sprengwerke, wo die Armierungsstäbe oberhalb des Balkens angeordnet sind, ist im allgemeinen eine genaue Untersuchung nicht nötig, weil diese Stäbe wegen der Knickgefahr ziemlich starke Abmessungen erhalten, und das Verhältnis  $\frac{a}{I}$  einen großen Wert hat.

### II. Der doppeltarmierte Balken.

Das System ist einfach statisch unbestimmt, jedoch genügt in vielen Fällen eine einfache angenäherte Berechnung, da die Längenänderung der Stäbe lange nicht dem Einflufs der Durchbiegung des Balkens gleichkommt. Bei gelenkigen Knotenpunkten müßte das mittlere Feld eine Diagonale erhalten, was indes, besonders bei symmetrischer Anordnung, meist unterbleibt, indem man dem Balken (der biegungsfest sein muß, um Lasten zwischen den Knotenpunkten tragen zu

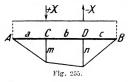

können) die Aufnahme des dadurch entstehenden Momentes wohl zumuten kann. Dieser Umstand muß natürlich in der Berechnung berücksichtigt werden. Das System des Zugbandes und der

Pfosten ist nur dann im Gleichgewicht, wenn es die Form des Seilpolygons der zwei Lasten in C und D mit passender Polentfernung darstellt, d. h. es muß sein:

$$\frac{C}{D} = \frac{\frac{m}{a} - \frac{n-m}{b}}{\frac{n-m}{b} + \frac{n}{c}}$$
 (Fig. 255). Stimmt die Belastung

hiermit nicht überein, so muß der biegungsfeste Balken die Differenz aufnehmen, d. h. der Balken wird mit den beiden Kräften +X und -X belastet.

Liegen Einzellasten auf dem Balken, so verteilt man sie nach dem Gesetz des einfachen Balkens auf die benachbarten Knoten; erhält man dabei die Belastung P über C und Q über D, so ist:

$$X = P \frac{\frac{n-m}{b} + \frac{n}{c}}{\frac{m}{a} + \frac{n}{c}} - Q \frac{\frac{m}{a} - \frac{n-m}{b}}{\frac{m}{a} + \frac{n}{c}}; \text{ außerdem gibt}$$

es in dem Balken die Druckkraft 
$$H = \frac{P+Q}{m+r}$$

Das Moment infolge der Zwischenlasten wird am besten wie für einen einfachen Balken berechnet, dessen Spannweite gleich der Strecke zwischen den Knoten ist. Die Sätze über den durchgehenden Träger sind für die Momente nicht ohne weiteres anwendbar, da die

Stützen nicht als starr angesehen werden können.

Sehr einfach gestaltet sich die graphische Berechnung. Von einem beliebigen Pol aus (Fig. 256) zieht man Strahlen, welche parallel zu den drei Zugstangen laufen, und schneidet sie durch eine beliebige Senkrechte, auf welcher die Strecken Cund D

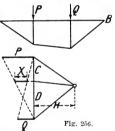

in einem vorläufig unbekannten Maßstabe erscheinen. Darauf ermittelt man X, wie aus der Figur hervorgeht, indem man P und Q im richtigen Maßstab aufträgt. Nun muß aber C = P - X und D = Q + X sein; aus diesen Bedingungen läßt sich der Maßstab des Diagramms ableiten, falls man nicht vorzieht, durch eine neue Senkrechte die Figur in einem bequemen Maßs

stab umzuzeichnen. Nun kann man H ermitteln; die Längen der Strahlen geben die Kräfte der Zugstäbe, die Strecken C und D diejenigen der Pfosten an. Die letzteren läfst man meist in den Drittelpunkten des Balkens angreifen und nimmt ihre Länge gewöhnlich gleich  $^{1}/_{8}$  bis  $^{1}/_{10}$  der ganzen Länge des Balkens; sodann ist die angenäherte Berechnung genügend.

Bleibt man wesentlich unter dieser Trägerhöhe, so ist die genaue Berechnung durchzuführen. Als statisch nicht bestimmbare Größe wird am besten die überall gleiche Horizontalprojektion H der Kraft in dem Zugband gewählt. Man setzt sie gleich eins, berechnet die auftretenden Kräfte und die Verschiebung des Systems in der Richtung von H. Alsdann ermittelt man die Biegungslinie des Balkens, dessen Momentenfläche durch den Linienzug des Zugbandes gegeben ist, und die eine weitere Verschiebung des Systems in der Richtung von H bewirkt. Die Ordinaten der Biegungslinie, durch die Gesamtverschiebung des Systems in der Richtung von H dividiert, geben die entsprechenden Werte von H für Belastung durch Einzellasten gleich einer Tonne.

Beispiel. Es seien bei dem in Fig. 257 skizzierten Balkon (Maße in cm) die Pfosten und die Zugstangen aus je zwei Winkeleisen \_ 90.90.9 und der Balken aus zwei \_ NP 26 gebildet; demnach sind die Stabquerschnitte 31,0 bzw. 96,6 cm.

Denkt man sich nun aus der unteren Zugstange ein kleines Stück herausgeschnitten und die Endquerschnitte mit der Kraft H=11 belastet, so ist die Kraft in den schrägen Stangen je 1,035 t, in den Pfosten je -0,333 t, in dem Balken -1,000 t. Mit Hilfe der Formel auf Seite 263 findet man für die Gesamtverschiebung der Angriffspunkte der Kraft H (unter der Annalime von E=1)

$$2\ \frac{316\cdot 10,7+300\cdot 3,1+100\cdot 1,1}{300}+\frac{300}{31}+3\ \frac{100}{96,6}=48,6\ \mathrm{cm}.$$

Der Balken wird sich infolge der Belastung durchbiegen und die in der Figur angegebene Form annehmen; die eingeschriebenen Ordinaten lassen sich mit Hilfe der Formeln auf Seite 109 berechnen, bei welchen E=1 und J=9646 cm² zu setzen ist. Infolge dieser Durchbiegung leistet die Kraft H=1 eine weitere Arbeit von  $2\frac{726\cdot100}{300}\cdot 1=484$  tem. Die Gesamtarbeit der Kraft H=1 ist also 484+49=593 tem.

Diese Größe ist die Einheit der Einflußlinie H, deren Ordinaten über den Pfosten bzw. in der Mitte des Balkens die Werte 533 = 1,582 aufweisen. Bei Zugrundelegung der angenäherten Theorie würde

man für beide 1.50 finden. Die Einflusslinie kann mit Hilfe der berechneten Ordinaten mit genügender Genauigkeit konstruiert werden. Liegt z. R. die Last 1 t 50 cm von der Mitte, so hat H nach der Einflusslinie den Wert 1.56 t: im Angriffspunkt der Last hat man das Moment

222 - 156 = 66 tcm. In der Figur ist das Mo-

mentendiagramm für die genaue und das für die angenäherte Berechnung zeichnet.

Für eine Last P = 1

über einem Pfosten sind die größten Momente + 64 tcm und - 36 tem (nach der angenäherten Theorie

 $X = \frac{P}{2}$  and  $M = \pm 50$  tem).

Für eine Last P in der Mitte sind die Momente der Reihe nach: +8+67+8 tem (nach der angenäherten Theorie dagegen: 0 + 75 ; 0 tcm). Man sieht also, dass selbst, wenn die Lasten nur in den Knotenpunkten angreifen, in dem ungünstigsten Fall (nur ein Knotenpunkt belastet), die genau berechneten Momente in den Knoten nicht größer werden, als das größte über-

300 300 0.333 0.333 Momentendiaoramm Momentendiagramm nach der

Fig. 257. haupt mögliche Moment in dem Balken; wenn dieser einen konstanten Quersehnitt erhält, so ist es gerechtfertigt, das mittlere Feld ohne Diagonalen zu konstruieren. Die angenäherte Theorie liefert keine sehr genauen Ergebnisse, kann aber in der Praxis in den meisten Fällen gebraucht werden.

### III. Der dreifach armierte Balken.

Erhält ein dreifach armierter Balken in den Mittelfeldern Diagonalen, so kann er als ein Dreieckträger oder als ein unregelmäßiger Parabelträger behandelt werden. Der Einfluß der Kontinuität des Balkens spielt hier eine wesentlich geringere Rolle als bei dem einfach und doppelt armierten Balken. Für den Träger ohne Diagonalen muß dagegen auch der Einfluß der Kontinuität des Balkens berücksichtigt werden, denn es ergeben sich dadurch für diesen nicht unbeträchtliche Biegungsmomente. Trotzdem erscheint diese Anordnung in solchen Fällen gerechtfertigt, in denen der Balken einen unveränderlichen Querschnitt hat, da die Momente infolge der Belastungen zwischen den Knoten mindestens ebenso groß sind als diejenigen in den Knotenpunkten.

Unbekan
Pfosten a
lenbüsche
den Zuge
beliebiger
erhält m

Fig. 258.

Die Behandlung des allgemeinen Falles geschieht am besten graphisch. Man nimmt als

Unbekannte die Druckkräfte in den Pfosten an. Schneidet man einen Strahlenbüschel, dessen Strahlen parallel zu den Zugstangen verlaufen, mit einer beliebigen Senkrechten (Fig. 258), so erhält man die drei Strecken a, b, c welche proportional den drei Unbekannten sind. Da der Balken an und

für sich keine Lasten zu tragen, sondern nur die Aufgabe hat, sie in einem bestimmten Verhältnis zu verteilen und den wagerechten Druck H aufzunehmen, so muß sein: P-X+Q-Y+R-Z=0. Hiernach ergibt sich:  $X=\frac{P+Q+R}{a+b+c}$  a,  $Y=\frac{P+Q+R}{a+b+c}$  b,

ergibt sich: 
$$X = \frac{P+Q+R}{a+b+c}a$$
,  $Y = \frac{P+Q+R}{a+b+c}b$ ,  $Z = \frac{P+Q+R}{a+b+c}c$ ,  $H = \frac{P+Q+R}{a+b+c}h$ .

Darnach ist der Balken für die drei Lasten P-X, Q-Y und R-Z nnd für die Druckkraft H zu berechnen, die Armierungsstäbe für die sich aus den Strahlen des Strahlenbüschels ergebenden Kräfte, wenn er durch die in richtiger Entfernung vom Pol liegende

Senkrechte (punktiert gezeichnet) geschnitten wird. Das größte Moment über X ergibt sich, wenn Q möglichst großs und in zweiter Linie auch R möglichst großs wird. Über Y tritt das größte Moment auf, wenn P gleich Null und R möglichst großs ist, oder umgekehrt. Am günstigsten liegen die Ecken des Tragwerkes im allgemeinen auf einer Parabel. Liegt dagegen das System der Zugstange auf zwei Geraden, die sich unter Y schneiden, so ist auf alle Fälle X=0, Z=0, d. h. die beiden Streben kommen gar nicht in Tätigkeit, wenn die Mittelfelder keine Diagonalen erhalten.

Die gegebene Berechnungsart ist auch nur eine angenäherte: sie kann aber hier noch besser verwendet werden als für den doppelt armierten Balken.

#### 63. Träger mit Kreuzdiagonalen.

Die Anwendung von Kreuzdiagonalen ist theoretisch niemals nötig. Führt man die Diagonalen schlaff aus, so bleibt das System statisch bestimmt, erleidet aber infolge seiner wechselnden Gliederung starke Stöße bei wandernden Lasten. Aus diesem Grunde sind solche Gitterwerke möglichst zu vermeiden, besonders für Brückenträger.

Vielfach versieht man das Mittelfach eines Trägers mit Kreuzdiagonalen lediglich der Symmetrie und Regelmäßigkeit wegen; zur Vermeidung überzähliger Stäbe ist hier die Anordnung von halben Diagonalen angebracht. Träger, in denen alle Felder Kreuzdiagonalen aufweisen, sind zurzeit weniger beliebt als früher; selbst bei Parabelbrücken werden einfache steife Diagonalen vorgezogen; am häufigsten findet man diese Anordnung bei Bogenbrücken und Dachbindern, meistens aus ästhetischen Rücksichten.

Durch die Anwendung von drucksicheren Kreuzdiagonalen werden die Gurtungen entlastet, die Diagonalen mehr belastet; letztere werden meistens bei Fachwerkbalken, die eine auf Druck, die andere auf Zug beansprucht, bei Bogen und Pfeilern oft beide auf Druck. Das System wird, statisch unbestimmt und läfst sich nur mit Hilfe der Elastizitätstheorie genau berechnen.

 Fall. Der Träger hat nur in einem Feld Kreuzdiagonalen. Zur ersten Annäherung ermittelt man die Spannkräfte unter einer vereinfachenden Annahme am besten mit Hilfe eines Cremona-Planes (Fig. 259).

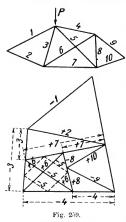

Man setzt voraus, dafs erst die eine, dann die andere der gekreuzten Diagonalen vorhanden ist; so gelangt man zum gezeichneten Kräfteplan. Aus demselben ist ersichtlich, innerhalb welcher Grenzen die Kräfte 3, 4, 7 und 8 sich ändern, während sich die Diagonalen in verschiedenem Mafs an der Übertragung der Kräfte beteiligen. Die zusammengehörigenWerte der sechs Kräfte werden durch die Konstruktion eines Parallelogramms festgestellt, dessen Seiten parallel zu den Diagonalen laufen und die betref-

fenden Spannkräfte darstellen. In dem Kräfteplan kommen nur die Kräfte der Kreuzdiagonalen je zweimal vor.

Im allgemeinen zeichnet man das Parallelogramm, das die Mittelpunkte der Seiten des Vierecks verbindet.

Rechnerisch kommt man zu diesem Resultat, wenn man von dem Vorhandensein der Diagonalen vollständig absieht und die Gurtkräfte aus den Momenten in bezug auf die Punkte  $D_o$  und  $D_u$  (Fig. 261) besimmt. Die Kräfte der Diagonalen und der Pfosten werden am

besten nach den Gleichgewichtsbedingungen der Knotenpunkte ermittelt. Nun kann man die vorläufige Quer-

schnittsbestimmung und damit, soweit dies erforderlich, eine genaue Untersuchung vornehmen.

Zu diesem Zweck denkt man sich eine Diagonale geschnitten (Fig. 260) und läßt in ihr eine Kraft gleich — 1 t wirken. Die entstehenden Spannkräfte seien mit T bezeichnet; sie sind alle positiv mit Ausnahme von  $T_6$ .

positiv mit Ausnahme von  $T_6$ . Sind nun  $S_0$  die Kräfte infolge der Belastung des Bauwerkes, so sind die endgültigen Stabkräfte durch die



Fig. 260.

Gleichung  $S=S_0+k$  T gegeben, wo k ein noch zu bestimmender Koeffizient ist. Da die Kräfte T (wozu auch die Kraft -1 gehört) unter sich im Gleichge wicht sind, so muß nach dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen  $\Sigma S \mathcal{J} s = 0$  sein. Hier sind die  $\mathcal{J} s$  die Längen-

änderungen der sechs Stäbe:  $A s = \frac{(S_0 + k T) s}{E F}$ ; folg-

lich wird 
$$k = -\frac{\sum\limits_{E}^{T} \frac{T}{E} \frac{S}{F}}{\sum\limits_{E}^{T} \frac{T}{E} \frac{S}{F}}.$$

Die Berechnung muß für die ungünstigsten Belastungsfälle aller Stäbe durchgeführt werden; im allgemeinen wird es genügen, einen Fall für die beiden Gurtungen und einen für die Diagonalen und Ständer näher zu betrachten. Nur bei Bogenbrücken und ähnlichen Systemen, wo für die Gurtungen außer dem Moment noch eine Achsialkraft in Frage kommt, wird man drei Belastungsfälle untersuchen müssen, zwei für die Gurtungen und einen für die Füllungsstäbe.

2. Fall. Alle Felder haben Kreuzdiagonalen.

Bei der ersten angenäherten Berechnung der Stabkräfte resp. Querschnitte verfährt man wieder wie vorher. Um die Spannkraft eines Gurtstabes zu erhalten, denkt man sich in dem betreffenden Felde erst die eine und dann die andere Diagonale wirksam, ermittelt dann für beide Fälle die auftretenden Gurtspannungen und nimmt von diesen Werten das Mittel. In Fig. 261 wurden die

2 Du /P 3 10 9 4 10 5 6

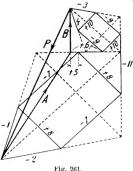

In Fig. 261 wurden die Kräfte auf graphischem Wege ermittelt. Die Arbeit kann durch folgendes Verfahren etwas abgekürzt werden: man verlängert für jedes Feld die Pfosten bis zu ihrem Schnitt-Bounkte und verbinde diesen mit dem Kreuzungspunkte der Diagonalen. Die Punkte  $D_a$  bzw.  $D_u$ , in depen diese Verbindungslinie die Gurtlinien schneidet, stellen Drehpunkte für die Gurtungen dar, d. h. stellt für diese Punkte die Momentengleichungen auf, so ergeben sich für die Gurtstäbe ohne weiteres die gemittelten Spannkräfte.

Zur vorläufigen Berechnung der Diagonalen wird angenommen, daß alle Mittelpfosten spannungslos bleiben, was annähernd zutrifft; dadurch ist man in der Lage, die Diagonalkräfte rechnerisch oder graphisch festzustellen.

Für jeden Endpfosten nimmt man den Wert, der sich aus seinem oberen Knotenpunkte ergibt. Sollten die Endfelder je aus einem Dreiecke bestehen, so hat man für den letzten Pfosten den Mittelwert der von dem unteren bzw. oberen Knotenpunkte abgeleiteten Spannkräfte anzunehmen.

Auf grund dieser angenäherten Berechnung kann man alle Querschnitte bestimmen mit Ausnahme derjenigen der Mittelständer, für welche konstruktive Rücksichten maßgebend sind. In vielen Fällen, z. B. bei großen Dachbindern kann man sich auf diese Berechnung beschränken; bei Portalen, hohen Pfeilern u. dgl. ist eine genauere Untersuchung nötig.

Nachdem durch Ausschalten einer Anzahl Stäbe das System statisch bestimmt gemacht wurde, zeichnet man mit den gegebenen Belastungen einen Cremona-Plan; die so ermittelten Spannkräfte seien mit S bezeichnet. Nun wird für jedes Feld, unabhängig von der äufseren Belastung, ein Kräfteplan konstruiert, wobei man jedesmal eine Stabkraft beliebig annimmt. Dabei verfährt man jedoch praktisch so, daß Stäbe, die in verschiedenen Diagrammen vorkommen, — wie die Pfosten — in allen gleiche Länge erhalten (Fig. 262). Auf diese



Weise erhält man die T-Kräfte, mit deren Hilfe für jeden Stab die Größe  $\frac{T^2s}{F}$  berechnet wird.

Bei der nun möglichen Ermittelung der Koeffizienten k für die verschiedenen Felder ist zu beachten, daß die Spannkräfte der Pfosten von zwei dieser Koeffizienten abhängen; für die Stäbe eines Feldes ergeben sich folgende Spannkräfte:

Für den linken Ständer  $S_l = S'_l + k_u T_l + k_{u-1} T_l$ , für den rechten Ständer  $S_r = S'_r + k_u T_r + k_{u+1} T_r$ , für alle anderen Stäbe  $S = S' + k_u T$ .



Die allgemeine Gleichung der virtuellen Arbeit lautet:  $\Sigma T \Delta s = 0$ . Werden die Längenänderungen mit Hilfe der betreffenden Kräfte ausgedrückt, so wird man auf eine Reihe von Gleichungen geführt, deren jede drei Unbekannte enthält (mit Ausnahme der ersten und

der letzten, wo nur zwei vorkommen).

Es ist indes selten nötig, diese äußerst komplizierte Berechnung durchzuführen; vielmehr empfiehlt es sich, die Formänderung der Ständer zunächst zu vernachlässigen; die einzelnen Koeffizienten k ergeben sich alsdann aus Gleichungen, die nur je eine Unbekannte enthalten: man berechnet sie nach der für den ersten Fall angegebenen Formel und benutzt dann die so gefundenen Werte zur Ermittelung der Kräfte der Ständer. Berechnungsart genügt fast für alle Fälle. Es bietet aber keine Schwierigkeit, eine weitere Annäherung zu erreichen, indem man die auf grund der ersten Berechnung erhaltenen Stabkräfte anstatt der S'-Kräfte einsetzt und dasselbe Verfahren noch einmal anwendet. neuen Werte der Koeffizienten k sind ietzt so klein. daß das Resultat schon viel näher an das richtige kommt: eine dritte Berechnung (die nach demselben Verfahren durchzuführen wäre) wird wohl kaum erforderlich sein, was man daraus erkennt, dass die neuen Werte der Kräfte sehr wenig von den zuerst ermittelten abweichen. Eine allzugroße Genauigkeit in dieser Untersuchung ist gar nicht am Platz, weil die unberechenbaren Montierungsspannungen einen nicht geringen Einfluß auf die Verteilung der Kräfte ausüben.

Die ungünstigsten Belastungen kann man ohne wesentlichen Fehler wie für einen Träger mit einfachen (eventuell halben) Diagonalen annehmen. Es ist auch nicht nötig, für jeden Belastungszustand die ganze Berechnung durchzuführen; denn man wird bald einsehen, in welchem Verhältnis die zur vorläufigen Dimensionierung ermittelten Stabkräfte geändert werden müssen.

Bei der Ausführung der Konstruktionszeichnungen sollte man immer darauf achten, daß die Anschlüsse

der Diagonalen genau zentrisch erfolgen, indem durch die Verbindung in dem Kreuzungspunkt weder die Nebenspannungen noch die Knicklänge der Stäbe merklich verringert werden, weil die gezogene Diagonale sich nach derselben Seite ausbiegt wie die gedrückte.



Eine passende Konstruktion ist in Fig. 263 angegeben. Noch einfacher gestaltet sich die Lösung, wenn jede Diagonale aus zwei über Kreuz stehenden Winkeleisen gebildet wird.

# 64. Der durchgehende Träger.

Die Vorteile der durchgehenden Träger bestehen hauptsächlich in der Ersparnis an Material¹) (bis 20 ⁰/₀ gegenüber Einzelträgern mit parallelen Gurtungen), in der geringen Durchbiegung unter der Last und in der Stetigkeit der elastischen Linie, daher stoſsfreiem Fahren. Als Nachteil gilt die meist überschätzte Empſindlichkeit gegen unbeabsichtigte Senkungen der Stützen, so, daſs eine geringe Abweichung von der geplanten Lagerhöhe nicht unbedeutende Änderungen der Momente und Kräfte hervorruft. Aus diesem Grunde und wegen der komplizierten Berechnung werden sie als Hauptträger für Brücken nur noch selten gebraucht, obwohl sie nicht schlimmer als andere statisch unbestimmte Systeme sind, z. B. zweigelenkige Bögen, bei denen eine Nach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein Gerberscher Trager oder eine Reihe getrennter Parabelträger gestatten bei kleinen und mittleren Spannweiten ungefähr dieselbe Ersparnis zu erzielen; bei großen Spannweiten ist der durchgehende Träger vorteilhafter.

giebigkeit der Stützen ebenso schädlich und dabei viel schwieriger zu beobachten und zu beseitigen ist. Trotz alledem sind die Fälle, wo der Einfachheit halber durchgehende Träger (z. B. Walzeisen) verwendet werden, noch heute sehr häufig. Viele Quer- und Zwischenkonstruktionen im Brückenbau sowie im Hochbau werden als durchgehende Träger ausgeführt; die Behandlung von vielen Aufgaben der Statik, wie u. a. die Untersuchung der Nebenspannungen, erfordert die Kenntnis der betreffenden allgemeinen Theorie.

Ein durchgehender Träger auf n-Stützen ist (n—2)-fach statisch unbestimmt und wird am besten nach der Momententheorie berechnet; nur der Balken über zwei oder drei Öffnungen kann mit Vorteil nach einer einfacheren Methode behandelt werden, bei der ein oder zwei Stützendrücke als statisch unbestimmbare Größen eingeführt werden.

#### I. Der Träger auf drei Stützen.

# a) Der vollwandige Träger.

Das System ist einfach statisch unbestimmt, erfordert also die Aufstellung einer Elastizitätsgleichung, welche die Bedingung ausdrückt, daß die Biegungslinie durch die drei Auflagerpunkte gehen muß. Als statisch nicht bestimmbare Größe kann man irgendeinen der drei Stützendrücke oder ein beliebiges Moment wählen (am besten dasjenige über der Mittelstütze).

Einfach und schnell führt die graphische Behandlung zum Ziele. Als statisch nicht bestimmbare Größe wählt man meistens den Stützendruck B (Fig. 264), denkt sich die Stütze entfernt, läßt an deren Stelle eine Kraft gleich eins wirken und zeichnet die Biegungslinie. Ist das Trägheitsmoment konstant und will man den Einfluß der Querkräfte nicht berücksichtigen, so leistet das auf Seite 278 angegebene Verfahren vorzügliche Dienste, um so mehr, weil es gestattet, von vornherein einen bequemen Wert für f einzuführen.

Diese Kurve liefert sämtliche Einflußlinien. ist selbst die Einflusslinie für den Druck auf die Mittel-

stütze: die Einheit ist f, eine Last Pergibt also den Stützendruck

$$B = P \frac{\eta}{f}$$

Die schraffierte Fläche gehört zur Einflusslinie des Stützendruckes C: die Einheit dazu ist k: es ist also

$$C = P \frac{\eta'}{k}$$
;

eine ähnliche Form zeigt die Einflufs-

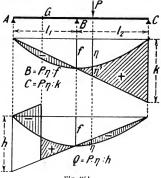

Fig. 264.

linie für den Stützendruck A, wozu die Einheit h gehört.

Bei Anwendung der erwähnten Konstruktion der Biegungslinie kann man die beiden letzten Einflusslinien auch direkt konstruieren.

Der untere Teil der Linie stellt die Einflusslinie der Querkraft im Querschnitt G dar und zwar ist  $Q = P \frac{\eta}{h}$ .

Im oberen Teil der Fig. 265 ist die

M=P.7.AG Fig. 265.

Einflussfläche des Momentes  $M_B$  über der Mittelstütze dargestellt. Zu beachten ist, daß der Multiplikator für

den linken Teil  $\frac{l_1}{h}$  ist, für den rechten dagegen  $\frac{l_2}{h}$ ; das ist die Folge des Umstandes, dass die Biegungslinie nicht aus einer einzigen Kurve besteht, sondern aus zwei unter B aneinander gefügten Ästen. Für alle anderen Einflusslinien ist dieser Umstand belanglos.

Der untere Teil der Figur stellt die Einflufslinie des Momentes im Querschnitt G dar; der zugehörige Multiplikator ist  $\frac{AG}{h}$ .

Wie aus der Figur ersichtlich, sind die Momente durch kleine Ordinaten dargestellt, zu welchen ziemlich große Multiplikatoren gehören. In den meisten Fällen ist trotzdem die Genauigkeit genügend; will man sie

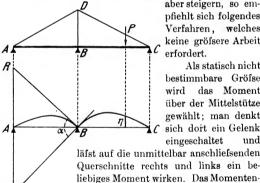

aber steigern, so empfiehlt sich folgendes Verfahren, welches keine größere Arbeit erfordert.

Als statisch nicht bestimmbare Größe das Moment über der Mittelstütze gewählt; man denkt / sich dort ein Gelenk eingeschaltet

Fig. 266. Die beiden Teile des Trägers, ursprünglich gerade, gehen in die gezeichneten Kurven über, welche die Einflusslinie für das Moment  $M_B$  darstellen. Die Einheit ist der Winkel a der Endtangenten bei B im Sinne der graphischen Statik verstanden, d. h.  $\alpha = \frac{RS}{AB}$ ;

diagramm ist das Dreieck ACD (Fig. 266).

es ist dabei angenommen, daß die beiden Schluß-

linien auf einer Geraden liegen. Eine Last I' erzeugt:  $M_B = P \eta \frac{A B}{R S}$ 

Für den besonderen Fall, daß das Trägheitsmoment konstant ist, und dass man den Einflus der Scherkräfte vernachlässigt, läfst sich folgende Konstruktion mit Vorteil anwenden.

Man nimmt BD willkürlich an (Fig. 267), fällt von B die Lote auf die Geraden AD und CD, bis sie die

inneren Drittelvertikalen der beiden Strecken BA und BC in Eund Fschneiden. Man verbindet nun E mit A und F mit C und zeichnet dann in die beiden Dreiecke AEB und BFC nach dem Verfahren



von Seite 277 Nr. 4 die beiden elastischen Linien; diese sind die Einflusslinien für das Stützenmoment in B. Der Multiplikator ist  $\frac{BD}{AC}$ , für welchen Bruch man einen bequemen Wert wählt z. B. 1/5. Die Kraft P erzeugt



Alle Einflufslinien lassen sich aus dieser einfach ableiten. konstruiert die Länge AE(Fig.268) mit Hilfe der Gleichung

> $AE = AB\frac{AC}{RD}$ oder zieht CE rechtwinklig zu AD und verbindet E mit B: die Einflufsfläche des Auflagerdruckes A ist

durch Schraffierung gekennzeichnet, die Einheit ist AE. Aus dieser Fläche ergibt sich auf sehr einfache Weise die Einflussfläche des Momentes im Querschnitt G (Fig. 269). Der Multiplikator ist  $\frac{A G}{A L}$ . Die Einfluslinie der Querkraft in dem Querschnitt G folgt unmittelbar aus derjenigen der Auflagerkraft der nächsten Außenstütze; man



Fig. 268 wird im allgemeinen Fall (Fig. 266): AE = aAB= RS

Der Einfluß der Senkung einer Stütze ergibt sich aus der Betrachtung eines Balkens auf zwei Stützen, der in einem gegebenen Punkt durch eine



wird, dass eine gegebene Senkung Sollte z. B. eine Senkung der Stütze C (Fig. 264) um eine

gegebene Strecke w C berücksichtigt den, so ermittle man die Kraft C, die dort

wirkt bei der Belastung, für welche die Biegungslinie gezeichnet wurde; alsdann erhält man den dort entstehenden Auflagerdruck (bei sonst unbelastetem Träger) einfach nach der

Formel  $X = -C \frac{w}{h}$ . Aus der Kraft X kann man die anderen Auflagerdrücke und die Momente berechnen. Eine Aufgabe dieser Art kommt vor bei der Untersuchung von Drehbrücken.

# b) Der Fachwerkträger.

Die Berechnung von Fachwerkträgern auf drei Stützen geschieht nach dem gleichen Verfahren wie bei dem vollwandigen Träger. Die Biegungslinie des belasteten Gurtes unter einer auf den Träger wirkenden Last  $B=1\ t$  wird nach einem der angegebenen Verfahren ermittelt. Die Gurtkräfte werden direkt aus den Momenten in bezug auf die Drehpunkte der betreffenden



Stäbe abgeleitet; es sind also die Einflusslinien der Momente ohne weiteres verwendbar; ebenso sind die Einflusslinien der Stützendrücke gültig. Die Kräfte der Diagonalen sind nur bei Parallelträgern direkt proportional den Querkräften (Einflusslinie ähnlich wie in Fig. 280), in anderen Fällen muß man besondere Einflusslinien zeichnen, was folgendermaßen geschieht.

Man denkt sich die Mittelstütze entfernt und die Einflufslinie für den betrachteten Stab in dem entstehenden einfachen Balken gezeichnet. Die Reaktion der mittleren Stütze ergibt aber auch eine Spannkraft in dem Stab, und zwar direkt proportional ihrer Größe; zu der gezeichneten Einflusslinie muß man also die Einflusslinie des mittleren Stützendruckes addieren, nachdem sie vorher in passendem Verhältnis reduziert wurde. Es empfiehlt sich, von der letzteren auszugehen und zu dieser die erstere hinzuzufügen, nachdem man deren Ordinaten im richtigen Verhältnis geändert hat; die Berechnung dieses Verhältnisses ist aber entbehrlich, denn eine Last über der Mittelstütze kann keine Kraft in dem betrachteten Stab hervorrufen; folglich müssen sich die beiden Einflusslinien unter der Mittelstütze schneiden, so daß dort ein Nullpunkt entsteht. Es erübrigt nur noch die Einheit zu ermitteln.

Um die Einflußlinie für den Stab G E zu finden (Fig. 271), zieht man die Gerade  $C_1$   $B_1$  (die für alle Einflußlinien der linken Öffnung unverändert bleibt) und vervollständigt den Linienzug  $A_1$   $D_1$   $E_1$ , indem man den Punkt  $T_1$  unter T oder den Nullpunkt  $F_1$  der Einflußlinie des einfachen Balkens A C benutzt.

# c) Einige Ergebnisse der Theorie,

Für den vollwandigen Träger mit konstantem Trägheitsmoment liefert die analytische Behandlung folgende

Formeln, wo 
$$z = \frac{l_1}{l_2}$$
 (Fig. 272):

1. Eine Einzellast.

Mit  $\frac{a}{l_2} = x$  sind die Auflagerdrücke:

$$\begin{split} A &= -P \frac{1}{2 \; z \; (z+1)} \; x \, (1-x) \, (2-x); \\ B &= P \frac{(x-1)}{2 \; z \; (z+1)} \Big( x \; (x-2) + z \; (x^2-2 \; x-2) - 2 \; z^2 \Big); \\ C &= P \frac{x}{2 \; (z+1)} \; (2 \; z+3 \; x-x^2). \end{split}$$

Mittelstützenmoment:  $M_B = -P \frac{l_2 x}{2(z+1)} (1-x) (2-x);$ 

Max. für 
$$x = 0.423$$
;  $M_{B max} = -0.385 P \frac{l_2}{2(z+1)}$ .

Das Moment unter der Last wird zum Maximum für  $\pmb{x}=\frac{0.512~z^2+0.074~z-0.018}{z^2}$  .

Wenn: z = 1, so wird x = 0.568 und  $M_{max} = 0.315 Pl$ .

Hat man in jeder Öffnung eine Last P, und ist außerdem z=1 (d. i.  $l_1=l_2$ ), so sind die drei Stützendrücke gleich, wenn für jede Last x=0.774.

2. Gleichmäßig verteilte Last  $p_1$  bzw.  $p_2$  <sup>t</sup>/m. Auflagerdrücke:

$$A = \frac{3}{8} p_1 l_1 + \frac{1}{8z} \frac{p_1 l_1^2 - p_2 l_2^2}{l_1 + l_2};$$

$$B = \frac{5}{8} (p_1 l_1 + p_2 l_2) + \frac{l_1 - l_2}{8} \frac{p_1 l_1^2 - p_2 l_2^2}{l_1 l_2};$$

$$C = \frac{3}{8} p_2 l_2 - \frac{z}{8} \frac{p_1 l_1^2 - p_2 l_2^2}{l_1 + l_2}.$$

Fig. 273

Für  $p_1=p_2=p$  sind die drei Stützendrucke gleich, wenn  $x=0.3055\ l;\ y=0.6945\ l.$  (Fig. 273.)

3. Dreiecksbelastung; mittlere Belastungshöhe a. (Fig. 274.)

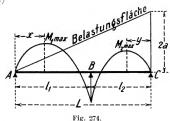

Mit  $\frac{l_1}{l_2} = z$  hat man:

| für           | z     | $-\frac{M_B}{a L^2}$ | $\frac{A}{a L}$ | $\frac{B}{a L}$ | $\frac{c}{a L}$ | L<br>L | M <sub>1max</sub> | L     | M <sub>2max</sub><br>a L |
|---------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------|--------------------------|
| $M_B = min$ . | 1,310 | 0,0294               | 0,0554          | 0,6421          | 0,3025          | 0,235  | 0,0090            | 0,165 | 0.0240                   |

Anwendungen für polygonale Dächer, Versteifungen ebener Wände von Wasserbehältern u.  $\mathrm{dgl.\ m.}$ 

4. Träger mit überkragendem Arm. (Fig. 275.)

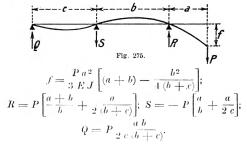

Es sei zum Schlusse noch erwähnt, dafs die genaue Behandlung der Aufgabe in vielen Fällen durch die rechnerische Ermittelung der Biegungslinie erleichtert wird, was nach den Fällen Nr. 1 und Nr. 4, Seite 276, geschehen kann, wenn man die dort gemachten Voraussetzungen gelten läfst. Zur Berechnung der Werte von  $\frac{x}{7} - \frac{x^3}{13}$  ist die Tabelle auf Seite 331 zu benutzen.

# d) Zweckmäßigste Höhenlage der Stützen.

Wie aus der Tabelle auf Seite 359 ersichtlich, gestattet der durchgehende Träger auf drei Stützen bei gleichen Öffnungen, konstantem Querschnitt und gleichmäßig verteilter Last keine Materialersparnis gegenüber zwei getrennten Trägern, indem das größte Moment, welches hier über der Mittelstütze vorkommt, genau denselben absoluten Wert hat wie das Moment in der Mitte eines einfachen Balkens, der nur eine Öffnung überbrückt. Man hat aber ein Mittel an der Hand, das Resultat zu verbessern: durch eine Senkung der Mittelstütze wird das Moment über derselben verringert, die größten Biegungsmomente in den beiden Öffnungen aber nicht in demselben Maß vergrößert. Senkt man die Mittelstütze um

$$w = \frac{(p+g) l^4}{24 EJ} \left( 0.163 + 0.151 \frac{g}{p+g} \right),$$

so werden die absoluten Werte der größten Momente einander gleich und zwar um 16 bis 31% kleiner als bei gleicher Höhenlage der Stützen, je nachdem sich

der Bruch  $\frac{g}{p+g}$  den Grenzwerten 0 bzw. 1 nähert. Die Ermittelung der zweckmäßigsten Senkung wird etwas umständlich bei ungleichen Öffnungen und beweglichen Einzellasten, sowie bei Gitterträgern allgemeiner Form, erfordert aber beim Gebrauch des Momentendiagramms für die Senkung der Mittelstütze nur wenige Versuche. Dieses Mittel, die größten Momente zu verringern, ist

umsomehr zu beachten, weil eine gleiche Höhenlage der Stützen keineswegs leichter herzustellen ist als eine beliebige andere. Man hat außerdem den Vorteil, die Last etwas gleichmäßiger über die Stützen zu verteilen, was in vielen Fällen wünschenswert erscheint.

Hinsichtlich der zur Sicherheit in die Rechnung einzuführenden zufälligen Senkung einer Stütze verweisen wir auf Seite 355.

## II. Der Träger auf vier Stützen.

## a) Der vollwandige Träger.

Das System ist zweifach statisch unbestimmt, erfordert also die Aufstellung von zwei Elastizitätsgleichungen. Die analytische Behandlung des allgemeinen Falles führt zu unverhältnismäßig verwickelten Formeln; in den meisten Fällen wird man zur Berechnung ein rein graphisches oder ein gemischtes Verfahren benutzen, das eine einfache und übersichtliche Lösung der Aufgabe gestattet.

Man denkt sich die zwei Außenstützen A und D (Fig. 276) entfernt und belastet das Ende A mit einer beliebig großen senkrechten Kraft: für diesen Zustand zeichnet oder berechnet man die Biegungslinie, welche in C<sub>1</sub> in die Tangente C<sub>1</sub> D<sub>1</sub> übergeht. Ähnlich ermittelt man die Biegungslinie, welche entsteht, wenn in D eine beliebig große senkrechte Kraft wirkt; diese zweite Kurve geht in Bo in die Tangente Bo Ao über. Nun vergrößert man die Ordinaten einer der so erhaltenen Biegungslinien in einem solchen Verhältnis. daß die Ordinate unter D gleich der betreffenden Ordinate der anderen Biegungslinie wird; durch Subtraktion der übereinander liegenden Ordinaten der beiden Kurven voneinander erhält man die Ordinaten der Einflusslinie für den Stützendruck A; als Einheit gilt die Strecke h. Auf gleiche Art verfährt man, um die Einflusslinie des Stützendruckes D zu erhalten. Aus diesen beiden Einflusslinien werden alle übrigen abgeleitet.

Bei der Ermittelung der Biegungslinien kann man den Einfluß des veränderlichen Trägheitsmomentes sowie der Querkräfte bzw. bei Fachwerken die Formänderung der Wandglieder berücksichtigen. Da man für

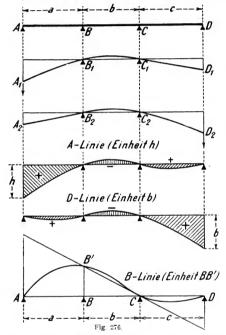

die erste Berechnung die Querschnitte im allgemeinen nicht kennt, so wird man sich darauf beschränken müssen, die eventuelle Veränderlichkeit der Höhe des Trägers in Rechnung zu stellen; es ist aber gut, auf grund der vorläufig gewählten Querschnitte eine genauere Untersuchung vorzunehmen Es ist immer empfehlenswert, die Biegungslinien durch Rechnung zu ermitteln, um nicht groben Fehlern ausgesetzt zu sein, denn die endgültigen Ordinaten ergeben sich immer aus Differenzen; bei konstantem Trägheitsmoment sind die Formeln auf Seite 277 No. 4 dazu geeignet 1).

 ${\it B\text{-}Linie}$ . Nennt man  $B_0$  den Auflagerdruck für den Fall, daß die beiden Endstützen entfernt sind, so ist

$$B = B_0 - A \frac{a+b}{b} + D \frac{c}{b}$$

Nun ist die Einflufslinie für  $B_0$  die Gerade C B', wo B B'=1 t; von den Ordinaten derselben werden die Ordinaten der A-Linie nach Multiplikation mit  $\frac{a+b}{b}$  abgezogen und die Ordinaten der D-Linie nach

Multiplikation mit  $\frac{c}{b}$  hinzu addiert. So entsteht die B-Linie, die naturgemäß durch A und D gehen muß. Ganz ähnlich wird die C-Linie konstruiert.

Einflufslinie für  $M_B$ . Die  $M_B$ -Linie (Fig. 277) fällt zwischen B und D mit der A-Linie zusammen; in der



ersten Öffnung hat sie die Ordinaten der A-Linie, auf die Sehne  $A_1$  B bezogen. Der Multiplikator ist A B = a. Man ersieht auch hier wieder die Notwendigkeit, die Einflußlinien rechnerisch zu ermitteln, um mit der erforderlichen Genauigkeit arbeiten zu können.

Nach einem ähnlichen Verfahren wird die  $M_C$ -Linie aus der D-Linie abgeleitet. Die Einflußlinien für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man rechne entweder nach der Formel für den Balken mit konstantem J oder ganz scharf, unter Berücksichtigung der Querkrätte, da die Einflüsse sich gegenseitig aufheben.

Momente und Querkräfte in beliebig gewählten Querschnitten werden nach dem allgemeinen Verfahren (Seite 340) mit Hilfe der  $M_B$ - und  $M_C$ -Linien ermittelt.

Für die Endfelder kann man die Momente und die Querkräfte durch den Auflagerdruck der Endstütze ausdrücken, also auch die entsprechenden Einflusslinien aus der A-bzw. D-Linie ableiten. Die Einflusslinie für die Querkraft in E (Fig. 278), wird konstruiert, indem man die A-Linie parallel zu sich selbst um h verschiebt



und die zwei Äste durch eine Senkrechte durch E verbindet. In der zweiten und dritten Öffnung ist die A-Linie allein maßgebend. Fig. 279 stellt die Einflußlinie für das Biegungsmoment in E dar. Auch hier ist in der zweiten und dritten Öffnung die A-Linie gültig. Die Konstruktionen sind für die Endöffnungen jedes durchgehenden Trägers ganz allgemein gültig.

# Berücksichtigung der Senkung einer Stütze.

Das allgemeine Verfahren (Seite 346) ist auch hier anwendbar; man kommt aber auf andere Weise schneller zum Ziel. Man beseitigt zwei Stützen, z. B. die mittleren, läfst an Stelle von B eine senkrechte Kraft = 1 wirken und berechnet (oder konstruiert) die Durchbiegungen in B und C. Dasselbe macht man für eine Belastung durch eine senkrechte Kraft = 1 in C. Bezeichnet man die Durchbiegungen mit  $\delta_B$ ,  $\delta_{BC}$  und  $\delta_{C_i}$ 1) die in B und C wirkenden Kräfte mit B und C, so lauten die Bedingungen, damit der Punkt B sich nicht

<sup>))</sup> Die Durchblegung in B infolge der Kraft C=1 ist gleich der Durchblegung in C infolge der Kraft B=1 (vgl. Selte 212); daher gilt für beide die Bezeichnung  $\delta_{BC}$ 

senkt:  $B = -C \frac{\delta_{BC}}{\delta_{R}}$  und für  $C: C = -B \frac{\delta_{BC}}{\delta_{C}}$ . Die

Senkung des anderen Punktes ist:

$$B\left(\delta_B = \frac{(\delta_{BC})^2}{\delta_C}\right)$$
 bzw.  $C\left(\delta_C = \frac{(\delta_{BC})^2}{\delta_B}\right)$ .

Indem man der Senkung eines der beiden Punkte einen bestimmten Wert zuschreibt, ist es möglich, die beiden Kräfte B und C, sowie die entsprechenden in A und D und die in dem Balken auftretenden Momente zu berechnen. Der Senkung einer der beiden Stützen A und D entspricht eine Hebung sowohl von B wie von C; man behandelt sie getrennt und addiert zum Schlufs die zugehörigen Stützendrücke. Es ist nun leicht, ein Diagramm zusammenzustellen, in welchem die Einflüsse der einzelnen Senkungen getrennt dargestellt sind, und die ungünstigste Kombination derselben zu wählen.

## b) Der Fachwerkträger.

Für den Fachwerkträger gilt ohne weiteres das eben angegebene Verfahren. Für die Gurtstäbe sind die Einflusslinien der Momente für die betreffenden Drehpunkte maßgebend; bei Parallelträgern gelten für die Füllungs-



glieder die Einflufslinien der Querkräfte. Wie diese aus den bereits ermittelten Linien abgeleitet werden, zeigt Fig. 280.

Die Querkraft zwischen B und C ist gleich A + Boder A + B - P. Man braucht also nur die beiden Einflusslinien der Stützendrücke A und B zu addieren: so erhält man eine Kurve, welche für die ganze Öffnung B C gültig ist. Den einen Teil der Kurve verschiebt man parallel zu sich selbst, so daß er durch

A2 geht, und zieht die kürzeste Diagonale des Parallelogramms N Q R S (für den vollwandigen Träger wäre dagegen eine Senkrechte nötig!). Einheit ist die Strecke  $A_1A_2 = h$ .

Sind die Gurtungen nicht parallel, so ist eine besondere Konstruktion erforderlich. Am einfachsten kommt man zum Ziel, wenn man die Einflufs-



Fig. 281.

linien der Momente benutzt. Es ist nach Fig. 281:

$$D = \frac{1}{\sin q} \left( \frac{M_1}{h_1} - \frac{M_2}{h_2} \right) \text{ oder } D = -\frac{1}{k} \left( M_1 - M_2 \frac{h_1}{h_2} \right).$$

Es genügt demnach, die M2-Linie im Verhältnis  $h_1/h_2$  zu reduzieren und sie von der  $M_1$ -Linie abzuziehen. Die Einheit ist k.

# c) Einige Ergebnisse der Theorie.

Für den Fall konstanten Trägheitsmomentes lassen sich einige Aufgaben mit Vorteil auf rechnerischem Wege behandeln.



Bei dem in Fig. 282 skizzierten Träger sind die vier Stützendrücke gleich, wenn

$$2(x^3+y^3)-6xy(x+1)+3y^2=0$$
, wo:  $x=\frac{c}{b}$ ;  $y=\frac{a}{b}$ . Annäherungsweise ist:  $x=-0.05+0.62y$ .

Der Träger der Fig. 283 übt bei vollständiger gleichmäßiger Belastung gleiche Stützendrücke aus, wenn  $-a^3 + a^2(4q - 2) + a(6q^2 + 6q - 3) + 6q^2 - 1 = 0,$ 

wo: 
$$a = \frac{y}{2z}$$
 und  $q = \frac{x}{2z}$ 

Eins dieser Verhältnisse kann nach Belieben gewählt werden. Annäherungsweise ist:

$$q = 0.34 + 0.11 \ a + 0.01 \ a^{2}.$$
Fig. 283

Durchgehende Träger über drei Öffnungen als Brückenträger weisen den kleinsten Materialbedarf auf, wenn sich die einzelnen Spannweiten ungefähr wie 7:8:7 verhalten; man kann aber bedeutend von diesen Zahlen abweichen ohne wesentlichen Mehraufwand an Material.

#### d) Zweckmäßigste Höhenlage der Stützen.

Ähnlich wie beim Träger auf drei Stützen kann man durch eine passend gewählte Senkung der Mittelstützen eine nicht unwesentliche Verminderung der Stützenmomente erzielen, während die größten positiven Momente nicht in gleichem Verhältnis zunehmen. Ist die Anordnung des Trägers symmetrisch, und verhalten sich die drei Öffnungen zueinander wie 8:9:8, bis 6:7:6, so kann man durch Senkung der beiden Mittelstützen um die Größe  $w=L^4$  (p+1.8 g) (p+g) 5900 EJ die größtmöglichen Biegungsmomente einander gleich machen.

Es wird alsdann: 
$$M_{max} = \frac{L^2}{118} (1.35 p + g) (p + g).$$

In diesen Formeln bedeuten: L die ganze Länge des Trägers, g und p die ständige bzw. die Verkehrslast (gleichmäßig verteilt). Im allgemeinen Fall kann man die zweckmäßigste Höhenlage der Stützen mit Hilfe der Momentendiagramme für deren Senkungen leicht ermitteln.

# III. Der Träger auf beliebig vielen Stützen.

Es treten ebensoviele statisch nicht bestimmbare Größen auf, als Mittelstützen vorhanden sind. Zweckmäßig werden als Unbekannte die Momente über den mittleren Stützen eingeführt, bei Gitterträgern die Spannkräfte der entsprechenden Gurtstäbe.

# a) Der vollwandige Träger mit konstantem Querschnitt.

Denkt man sich den Träger über jeder Mittelstütze durchgeschnitten, so biegen sich alle die Trägerteile infolge der Belastung durch, und ihre Endquerschnitte nehmen eine geneigte Lage an, deren Abweichung von der ursprünglichen nach den Formeln auf Seite 278 ermittelt werden kann. Durch eine Änderung der Stützenhöhe entstehen weitere Neigungen, deren Größen aus dem Höhenunterschied durch die jemalige Stützweite dividiert ausgedrückt werden. Die Stützenmomente lassen sich durch die Bedingung bestimmen, daß zwei zusammengehörige Querschnitte dadurch so weit zurückgedreht werden müssen, daß sie sich wieder vollständig berühren. Auf jeden Trägerteil über einer Mittelöffnung wirken also zwei unbekannte Momente, auf jeden Teil über einer Endöffnung nur eins.

Die Neigungen der Endtangenten bzw. der Endquerschnitte eines geraden Balkens infolge dieser Momente lassen sich nach der Formel auf Seite 278 be-

rechnen, falls der Eintlufs der Querkräfte vernachlässigt wird.

Für jede Mittelstütze läßt sich also eine Gleichung auf-



stellen, welche ausdrückt, das die zusammengehörigen Querschnitte eine gleiche Neigung gegen die Vertikale aufweisen; nur ist der Winkel für die eine als positiv, für die andere als negativ zu betrachten. So erhält man 330

die Clapeyronschen Gleichungen 1), deren allgemeine Form ist:

$$M_0 l_0 + 2 M_1 (l_0 + l_1) + M_2 l_1 + N + 6 EJ \left( \frac{y_1 - y_0}{l_0} + \frac{y_1 - y_2}{l_1} \right) = 0.$$

Das Glied N berücksichtigt die Belastung, und ist für Einzellasten (Fig. 284):

$$N = \Sigma P_0 l_0^2 \binom{a_0}{l_0} - \frac{a_0^3}{l_0^3} + \Sigma P_1 l_1^2 \binom{a_1}{l_1} - \frac{a_1^3}{l_1^3},$$

für partielle gleichmäßige Belastung (Fig. 285):

$$\begin{split} N &= \frac{p_0 \, l_0^3}{2} \bigg[ \frac{n_0^2}{l_0^2} - \frac{1}{2} \, \frac{n_0^4}{l_0^4} - \left( \frac{m_0^2}{l_0^2} - \frac{1}{2} \, \frac{m_0^4}{l_0^4} \right) \bigg] + \\ &+ \frac{p_1 \, l_1^3}{2} \bigg[ \frac{n_1^2}{l_1^2} - \frac{1}{2} \, \frac{n_1^4}{l_1^4} - \left( \frac{m_1^2}{l_1^2} - \frac{1}{2} \, \frac{m_1^4}{l_1^4} \right) \bigg], \end{split}$$

für gleichmäßige totale Belastung:

$$N = \frac{1}{4} p_0 l_0^3 + \frac{1}{4} p_1 l_1^3.$$

Eine trapezförmige Belastung entspricht einer gleich-



mäßigen mit dem Wert der Ordinate auf  $^{7}/_{15}$   $^{l}$  (Fig. 286). Wenn  $l_{1}=l_{0}$ , so ist derWert der Mittelstütze in die Formel für totale gleichmäßige Belastung für beide Felder einzuführen.



Andere stetige Belastungen reduziert man zu einer passend gewählten Anzahl von Einzellasten.

Zur leichteren Berechnung des Gliedes N dienen folgende Tabellen, wenn man  $q = \frac{a}{l}$  oder  $q = \frac{n}{l}$  setzt.

 $<sup>^{\</sup>rm i})$  So genannt nach dem französischen Ingenieur, der diese Berechnungsart 1857 angegeben hat.

| werte von $(q = q^{\circ})$ . |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0,0                           | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,089 |
| 0,1                           | 0,099 | 0,109 | 0,118 | 0,128 | 0,137 | 0,147 | 0,156 | 0,165 | 0,174 | 0,183 |
| 0,2                           | 0,192 | 0,201 | 0,209 | 0,218 | 0,226 | 0,234 | 0,242 | 0,250 | 0,258 | 0,266 |
| 0,3                           | 0,273 | 0,280 | 0,287 | 0,294 | 0,301 | 0,307 | 0,313 | 0,319 | 0,325 | 0,331 |
| 0,4                           | 0,336 | 0,341 | 0,346 | 0,351 | 0,355 | 0,359 | 0,363 | 0,366 | 0,369 | 0,372 |
| 0,5                           | 0,375 | 0,377 | 0,379 | 0,381 | 0,383 | 0,384 | 0,384 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 0,6                           | 0,384 | 0,383 | 0,382 | 0,380 | 0,378 | 0,375 | 0,373 | 0,369 | 0,366 | 0,362 |
| 0,7                           | 0,357 | 0,352 | 0,347 | 0,341 | 0,335 | 0,328 | 0,321 | 0,314 | 0,305 | 0,297 |
| 0,8                           | 0,288 | 0,279 | 0,269 | 0,258 | 0,247 | 0,236 | 0,224 | 0,212 | 0,199 | 0,185 |
| 0,9                           | 0,171 | 0,156 | 0,141 | 0,126 | 0,109 | 0,093 | 0,075 | 0,057 | 0,039 | 0,020 |

| Werte von $(q^2 - {}^1/_2 q^4)$ . |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0,0                               | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 0,1                               | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,035 |
| 0,2                               | 0,039 | 0,043 | 0,047 | 0,052 | 0,056 | 0,061 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,080 |
| 0,3                               | 0,086 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,121 | 0,127 | 0,136 | 0,140 |
| 0,4                               | 0,147 | 0,154 | 0,161 | 0,168 | 0,175 | 0,182 | 0,189 | 0,196 | 0,204 | 0,211 |
| 0,5                               | 0,219 | 0,226 | 0,234 | 0,241 | 0,249 | 0,256 | 0,264 | 0,272 | 0,280 | 0,287 |
| 0,6                               | 0,295 | 0,303 | 0,310 | 0,318 | 0,326 | 0,333 | 0,341 | 0,348 | 0,356 | 0,363 |
| 0,7                               | 0.370 | 0,377 | 0,384 | 0,391 | 0,398 | 0,405 | 0,411 | 0,418 | 0,424 | 0,430 |
| 0,8                               | 0,435 | 0,441 | 0,447 | 0,452 | 0,457 | 0,462 | 0,466 | 0,470 | 0,474 | 0,478 |

Es lassen sich eben so viele Clapeyronsche Gleichungen aufstellen, als Mittelstützen vorhanden sind, mit der gleichen Anzahl von Unbekannten, da die Momente der Endstützen meist gleich Null sind, oder, wenn dies nicht der Fall ist, wegen ihrer statischen Bestimmtheit ohne Schwierigkeit berechnet werden können.

0.9 0.482 0.485 0.488 0.491 0.493 0.495 0.497 0.498 0.499 0.500

Nach Auflösung der Gleichungen (Seite 34) ist es oft bequem, die Stützendrücke gleich zu ermitteln. Dies kann mit Hilfe der schon berechneten Momente geschehen, indem man für diese je einen Ausdruck schreibt, wo die Lasten als bekannte, die Auflagerdrücke als unbekannte Kräfte, alle mit dem betreffenden Hebelarm und passendem Vorzeichen, eingeführt werden. Die Querkräfte lassen sich jetzt, von einem Ende des Trägers ausgehend, ohne weiteres bestimmen. Es ist ratsam, diese Berechnung bis zum anderen Ende durchzuführen.

Man kann aber auch einen anderen Weg einschlagen (Fig. 287).

Die Querkraft in einem beliebigen Querschnitt ist  $Q = Q_0 + \frac{M_\tau - M_t}{l}$ , wo  $Q_0$  die Querkraft für den einfachen Balken darstellt. Da die Momente  $M_t$  und  $M_\tau$  im allgemeinen negativ sind, so gibt ein größerer absoluter



Wert von  $M_l$  einen Zuschlag für  $Q_0$ .

Nun kann man zur Ermittelung der Momente für alle wichtigen Querschnitte übergehen, indem man entweder alle Kräfte auf einer Seite des betreffenden

Querschnittes bis zum Trägerende berücksichtigt, oder das in Frage kommende Feld ausschneidet und die Stützenmomente und die Querkraft in die Rechnung einführt, oder die Formel  $M=M'+\frac{x'\ M_l+x\ M_r}{l}$  benutzt (Fig. 287), wo M' das Moment für den einfachen Balken bezeichnet.

Die Auflösung der Clapeyronschen Gleichungen, besonders wenn sie in großer Anzahl sind, ist eine sehr umständliche Arbeit, um so mehr, weil die numerischen Werte ziemlich genau bestimmt werden müssen. Es sei im allgemeinen das Verfahren von Eliminationskoeffizienten empfohlen (Seite 34). Man multipliziere die erste Gleichung mit a, die zweite mit  $\beta$  usw., wo a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ... vorläufig unbestimmt bleiben. Nun addiert man alle Gleichungen und bestimmt die Werte von a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ... so, daß in der entstehenden Gleichung alle Koeffizienten

der Unbekannten gleich Null werden, mit Ausnahme desjenigen der Unbekannten, die man berechnen will. und welcher den Wert - 1 erhält. Der Wert dieser Unbekannten ist alsdann  $\alpha R_1 + \beta R_2 + \gamma R_3 + \dots$ , wo R immer das jeweils bekannte Glied jeder Gleichung darstellt. Die Hilfsgleichungen sind leicht zu lösen, da die Arbeit, die man für eine Unbekannte ausgeführt hat, zum großen Teil wieder für die nächste zu benutzen ist. Die Koeffizienten  $\alpha, \beta, \gamma \dots$  werden um so kleiner. je weiter die mit ihnen multiplizierten Gleichungen von der Gleichung entfernt liegen, welche = -1 gesetzt wurde (es empfiehlt sich, sie als echte Brüche, nicht als Dezimalbrüche darzustellen, um Fehler zu vermeiden), und können bald vernachlässigt werden. Das Verfahren ist besonders bequem für den Fall, dass man mehrere Belastungsfälle untersuchen will, da die Hilfskoeffizienten immer zu benutzen sind und unverändert bleiben. Man tut gut, jede Unbekannte für sich zu ermitteln, nicht eine aus der anderen abzuleiten.

Bei symmetrischen Anordnungen des Trägers gelingt es oft, die Gleichungen einfacher dadurch zu lösen, daßs man als neue Unbekannte die Summe der ersten und der letzten, der zweiten und der vorletzten, der dritten und der drittletzten Unbekannten usw., ferner die entsprechenden Differenzen einführt. Aus den gegebenen Gleichungen eliminiert man die alten Unbekannten durch Addition bzw. Subtraktion und Einführung der neuen, wodurch die Gleichungen auf zwei voneinander ganz unabhängige Gruppen reduziert werden.

Die Werte der Stützenmomente sind im allgemeinen negativ, d. h. über den Stützen werden die oberen Fasern des Trägers auf Zug beansprucht, die unteren auf Druck, während in der Mitte der Felder das Umgekehrte geschieht.

Sind die Stützenmomente bekannt, so ist es leicht, das Momentendiagramm für den ganzen Träger zu konstruieren. Man zeichnet es zunächst für jedes Trägerfeld wie für einen einfachen Balken auf zwei Stützen, alsdann braucht man nur die Stützenmomente auf den Stützenvertikalen von der Nullinie aus abzutragen (mit Rücksicht auf das Vorzeichen) und die Endpunkte durch Geraden zu verbinden, um das Diagramm der Momente für den durchgehenden Träger zu erhalten.

Aus diesem ersieht man gleich, daß die Momente in der Nähe der Stützen schnell abnehmen, was eine Folge des verhältnismäßig hohen Wertes des Stützendruckes ist. Da dieser jedoch in der Praxis nicht in einem mathematischen Querschnitt konzentriert sein kann, sich vielmehr (vgl. Lagerkonstruktion) auf eine gewisse Länge verteilen muß, so ist es gerechtfertigt, die Spitze des Momentendiagramms innerhalb dieser Länge parabolisch abzurunden, was mitunter eine gewisse Materialersparnis mit sich bringt.

Die im Vorigen beschriebene Methode eignet sich zur Untersuchung des Trägers bei einer festen Belastung, wie z. B. Eigengewicht, Wind- oder Schneebelastung usw. Bei Einzellasten konstruiert man Seilpolygone, bei gleichmäßig verteilter Last Parabeln.

Für eine veränderliche Belastung genügt es, wenn sie gleichmäßig verteilt ist, die ungünstigsten Laststellungen mit Hilfe der später angegebenen Sätze zu bestimmen und die einzelnen Fälle rechnerisch zu untersuchen; für bewegliche Einzellasten muß man mit den Einflußlinien arbeiten, da die Einführung einer gleichförmigen, gleichwertigen Belastung unzulässig ist.

# Die Fixpunkte.

Sind in einem durchgehenden Träger einige Felder von einem Ende ab unbelastet, so lauten die Clapeyronschen Gleichungen (Fig. 288):

Sie enthalten also nur Stützenmomente mit ihren Koeffizienten. Die erste Gleichung enthält nur zwei Unbekannte, deren Verhältnis also gleich bestimmt werden kann; führt man den berechneten Wert in die zweite Gleichung ein, so kann das Verhältnis zwischen zwei

weiteren Unbekannten bestimmt werden usw. Nimmt man an, daß die Belastung erst auf oder nach der letzten Stütze anfängt (Belastung durch ein Moment oder Belastung des Kragarmes), so lassen sich alle Verhältnisse zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Momenten berechnen.

Es wird also:

$$\begin{split} \frac{M_1}{M_2} &= -\frac{\frac{1}{l_2} \frac{l_2}{l_1 + l_2}}{l_2},\\ \frac{M_1}{M_2} l_2 + 2 \left(l_2 + l_3\right) + \frac{M_3}{M_2} l_3 = 0,\\ \frac{M_2}{M_3} l_3 + 2 \left(l_3 + l_4\right) + \frac{M_4}{M_3} l_4 = 0 \text{ usw.} \end{split}$$

Teilt man nun jedes Feld in dem Verhältnis der beiden angrenzenden Stützenmomente, so ist der jedesmalige Teilpunkt (allgemein Fixpunkt genannt) nur von der Länge der betreffenden Felder abhängig. Auf diese Weise erhält also jedes Feld einen Fixpunkt; in dem ersten Feld fällt er mit der Aufsenstütze zusammen. Um den Fixpunkt für das letzte Feld zu erhalten, muß man voraussetzen, daße das Moment über der rechten Aufsenstütze einen von Null verschiedenen Wert hat, d. h. man muß in der letzten Clapeyronschen Gleichung ebenfalls drei Momente einführen, als ob der Träger noch weiter verlängert wäre. Dieselbe Berechnung führt man, von dem andern Ende beginnend,

durch und erhält so für jedes Feld einen zweiten Fixpunkt. Die Lage der Fixpunkte kann mit Hilfe folgender Formel berechnet werden (Fig. 289):

$$y = \frac{1 - x}{3 + 2 q - 3 x (1 + q)}, \text{ wo } q = \frac{l_1}{l_2}.$$

$$|x|_{l_1} | |x|_{l_2} |$$
Fig. 289.

Für die erste Öffnung ist x = 0 zu setzen; der gefundene Wert von y wird als x für die zweite benutzt usw. Die Konstruktion der Fixpunkte ist in Fig. 290 angegeben.

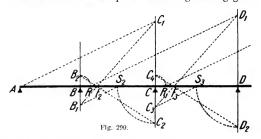

Das Verfahren wird aus den vorseitigen Gleichungen wie folgt abgeleitet. Die zweite Gleichung liefert:

$$-\frac{M_3}{M_2} = \frac{\frac{1}{2} l_2 \frac{M_1}{M_2} + (l_2 + l_3)}{\frac{1}{2} l_3}$$

(der Wert von  $\frac{M_1}{M_2}$  ist negativ, der Zähler ist also in der Tat eine Differenz, nicht eine Summe). Man bestimmt die Mittelpunkte S der Mittelöffnungen, zieht A  $C_1$  beliebig und  $S_2$   $B_1//C_1$  A. Die Gerade  $B_1$   $C_1$  schneidet die Trägerachse in dem Fixpunkte  $F_2$ . Nun macht man C  $C_2$  = C  $S_2$ , zieht  $C_2$   $F_2$   $B_2$ , macht B R = B  $B_2$ , zieht R  $D_1$ 

beliebig und  $S_3 C_3//D_1 R$ . Die Gerade  $C_3 D_1$  bestimmt den Fixpunkt  $F_3$  usw. Eine ähnliche Konstruktion macht man von dem rechten Ende ab.

Die Fixpunkte liegen alle aufserhalb des mittleren Drittels jedes Feldes (vgl. Gleichung auf Seite 336).

Will man nur einige Öffnungen eines Trägers auf vielen Stützen untersuchen, so ist es zulässig, einen Fixpunkt nach Gutdünken anzunehmen und von dort die folgenden zu ermitteln; der Fehler verliert sich bald.

Die Fixpunkte drücken die Abhängigkeit der einzelnen Felder voneinander aus. Ist eine einzige Öff-



nung belastet, z. B. die BC (Fig. 291), so lauten die Clapeyronschen Gleichungen:

$$l_1 M_A + 2 (l_1 + l_2) M_B + l_2 M_C + N_1 = 0$$

$$l_2 M_B + 2 (l_2 + l_3) M_C + l_3 M_D + N_2 = 0.$$

Ferner ist, wenn L', L und R, R' Fixpunkte sind:

$$-\frac{M_B}{M_A} = \frac{B L'}{A L'} \text{ und } -\frac{M_C}{M_B} = \frac{C R'}{D R'}$$

So kann man die zwei Unbekannten  $M_A$  und  $M_B$  gleich eliminieren, wodurch die Aufgabe auf die Lösung von zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten zurückgeführt ist. Ist ein Stützenmoment bekannt, so erhält man alle übrigen Stützenmomente auf der unbelasteten Seite, indem man den Linienzug zeichnet (oder rechnet), der auf der betreffenden Stützenvertikalen das gegebene Moment schneidet und durch die Fixpunkte aller Öffnungen geht.

100

# Ungünstigste Belastungen bei gleichmäßig verteilter Last.

Für jeden Querschnitt zwischen den Fixpunkten einer Öffnung wird das positive Moment zum Maximum, wenn die betreffende Öffnung ganz belastet ist und die übrigen abwechselnd belastet und unbelastet sind. (Fig. 292.) Für alle Querschnitte einer Öffnung wird



das negative Moment am größten, wenn die Öffnung selbst unbelastet ist, alle übrigen abwechselnd belastet und unbelastet sind (ähnlich wie oben).

Ein Stützenmoment wird am größten (negativ), wenn die beiden angrenzenden Öffnungen belastet, die übrigen abwechselnd belastet und unbelastet sind. Im umgekehrten Fall wird das Moment zum positiven Maximum. Die Querkraft in einem beliebigen Quer-



schnitt wird zum Maximum, wenn die Strecke auf einer Seite desselben bis zur nächsten Stütze belastet ist, die anderen Öffnungen abwechselnd belastet und unbelastet sind; auf der anderen Seite muß das Umgekehrte stattfinden. (Fig. 293.)

Zu einer angenäherten Berechnung genügt die Annahme der Belastung jeder Öffnung für sich und von je zwei aufeinanderfolgenden Öffnungen. So wären z. B. für einen Träger über vier Öffnungen sieben Fälle zu untersuchen. Durch die Addierung der Wirkungen reduziert sich die Anzahl auf vier, die nachher zu je zwei vereinigt werden. Für die Querkräfte genügt die (sehr ungünstige!) Annahme, daß die größte positive Querkraft bei einer Stütze geradlinig zur kleinsten positiven bei der nächsten übergeht; ähnlich für die negativen.

Für eine genauere Untersuchung darf man die Belastung von ferner liegenden Öffnungen vernachlässigen; es genügt, nur eine auf jeder Seite der betrachteten zu berücksichtigen.

In den Punkten auf etwa 0,2 l von beiden Stützen ist das mögliche Moment ein Minimum und kann einen ebenso großen positiven als negativen Wert annehmen. Eine Ausnahme machen die Endöffnungen, wo das Minimum nur in einem Punkt auftritt, der etwa 0,6 l vor den Außenstützen liegt.

Diese Minimumpunkte sind für die Anordnung der Stöße geeignet. Das Diagramm der größten Querkräfte (maßgebend für die Nietteilung) besteht aus flachen, gegen die Nullachse konvexen Kurven.

#### Einflufslinien.

Dieselben erstrecken sich alle über die ganze Länge des Trägers.

#### Einflusslinie für ein Stützenmoment.

Man denkt sich über der Stütze ein Gelenk vorhanden und läßt auf beiden Seiten desselben ein beliebig gewähltes Moment wirken.

Das Momentendiagramm ist mit Hilfe der Fixpunkte leicht zu zeichnen; dazu konstruiert man die

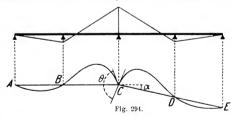

Biegungslinie, die die gesuchte Einflusslinie darstellt. Am besten wählt man zwei Pole (in gleicher Entfernung von der Geraden der Kräftel) Die Punkte A, B, C, sowie C, D, E (Fig. 294) liegen auf Geraden. Als Einheit gilt der Winkel  $\Theta + \alpha$ . Ein einfacher Versuch führt zur Wahl der Pole, so dass die Schlussgerade nicht gebrochen erscheint und der Winkel einen bequemen Wert (im Sinne der graphischen Statik) aufweist.

Am einfachsten leitet man alle Einflusslinien von denjenigen der Stützenmomente ab.

# Einflusslinie für das Moment in einem beliebigen Querschnitt C. (Fig. 295).

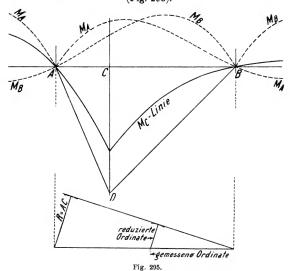

Es ist im allgemeinen:

$$M_C = M' + \frac{M_A \cdot B C + M_B \cdot A C}{A B},$$

wo M' das Moment für den einfachen Balken A B bedeutet. Man braucht also nur die M'-Linie A D B in

gleichem Maßstab zu konstruieren wie die  $M_A$ - und die  $M_B$ -Linien, und deren Ordinaten mit den Ordinaten der  $M_A$ - und  $M_B$ -Linien algebraisch zu addieren, nachdem man diese mit  $\frac{B}{A}\frac{C}{B}$  bzw.  $\frac{A}{A}\frac{C}{B}$  multipliziert hat. Diese sind in der Öffnung AB immer negativ, man muß sie also von den Ordinaten der M-Linie abziehen.

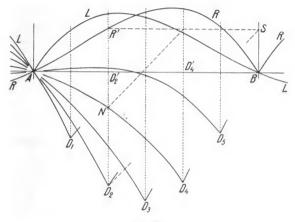

Fig. 296.

Die Reduktion führt man am besten graphisch mit Hilfe besonders konstruierter Winkel aus, wie aus der Figur ersichtlich. Außerhalb der Öffnung AB fällt die M'-Linie fort, und die  $M_A$ - und  $M_B$ -Linien haben immer entgegengesetztes Vorzeichen.

Will man für eine Reihe von Querschnitten die Einflufslinien der Momente konstruieren, so ist ein anderes Verfahren vorteilhafter.

Es seien R und L (Fig. 296) die Einflußlinien für das rechte bzw. linke Stützenmoment,  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$  usw.

die Spitzen der Einflusslinien, die man eben konstruieren will, welche nach der Gleichung auf Seite 332

$$M = M' + \frac{x M_R + x' M_L}{l}$$

bestimmt werden. Teilt man nun die Strecke  $D_2$  R' in N so, dafs  $\frac{D_2}{N}\frac{N}{R'}=\frac{D'_4}{D'_2}\frac{B}{D'_4}$ , so ist N ein Punkt der Einflufslinie  $D_4$ . So erhält man bald eine genügende Anzahl von Punkten, um alle Einflufslinien zu zeichnen.

Liegen die gewählten Querschnitte gleich weit entfernt voneinander, so werden alle Teile der Strecken zwischen D und R gleich, und zwar sind auf  $D_1$  fünf, auf  $D_2$  vier gleiche Teile usw. Analog für die Strecken zwischen D und L sind auf  $D_2$  zwei Teile, auf  $D_3$  drei, usw.

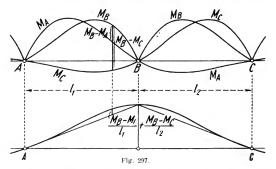

Außerhalb der bis jetzt betrachteten Öffnung liegen die R- und L-Linien immer auf entgegengesetzten Seiten der Nullinie. Hier teilt man einfach die Ordinaten zwischen R und L in ebensoviel Teile, als solche die Öffnung AB aufweist. Man kann sich aber die Mühe sparen und die dort gemessenen Ordinaten erst nachträglich im passenden Verhältnis reduzieren.

Da alle diese Einflusslinien in gleichem Masstaberscheinen, so muss immer der Winkel an der Spitze

(im Sinne der graphischen Statik gemessen) denselben Wert haben.

#### Einflusslinie für einen Stützendruck.

Aus der Gleichung  $S = S_0 - \frac{M_B - M_A}{l_1} - \frac{M_B - M_C}{l_2}$  leitet man folgende Konstruktion ab. Man zieht zwei Geraden, welche auf der Stützenvertikalen durch B (Fig. 297) die Strecke 1t in beliebigem (aber bequemen!) Maßstab abschneiden und durch A und C gehen. Zu den Ordinaten dieser Geraden fügt man die Strecken  $\frac{M_B - M_A}{l_1}$  und  $\frac{M_B - M_C}{l_2}$  hinzu. In keinem Punkt darf die Kurve gebrochen erscheinen. Außerhalb der Strecke AC fällt das Glied  $S_0$  fort, und damit auch die beiden geneigten Geraden.

Für die Endfelder vereinfacht sich die Sache; man braucht nur die Endstütze zu beseitigen und dort eine



beliebige Last anzubringen (Fig. 298). Das Momentendiagramm ist mit Hilfe der Fixpunkte schnell gezeichnet (die erste Ordinate kann willkürlich gewählt werden); dazu konstruiert man die Biegungslinie, welche die Einflufslinie des Stützendruckes A darstellt. Die Einheit ist die Ordinate h. Die schraffierte Fläche ist die Einflufsläche des ersten Stützenmomentes; auf den weiteren Feldern fällt sie mit der Einflufslinie des Stützendruckes der Endstütze zusammen. Die Einheit ist  $\frac{l}{h}$ . Es ist ratsam, diese Linie durch Rechnung zu ermitteln, da

sonst die kurzen Ordinaten mit dem großen Multiplikator leicht zu groben Fehlern führen können.

Umgekehrt kann man die A-Linie aus der Einflußlinie des ersten Momentes ableiten, und zwar mit jeder gewünschten Genauigkeit.

#### Einflufslinie für eine Querkraft.

Nach der Formel  $Q=Q_0+\frac{M_1-M_0}{l}$  konstruiert man die Linie für irgendeinen Querschnitt der Öffnung



BC (Fig. 299), indem man zu den Ordinaten der Geraden CD die Größe  $\frac{M_C-M_B}{l}$  addiert. Für alle anderen Felder bleibt nur dieses letzte Glied zu berücksichtigen. Verschiebt man nun parallel zu sich selbst einen Teil der Kurve, so erhält man die gesuchte Einflußlinie. Die Einheit ist h.

Alle diese Kurven sind als Biegungslinien des Balkens aufzufassen. So kann man z. B. die Einflufsline für das Moment in einem beliebigen Querschnitt erhalten, indem man dort ein Gelenk einschaltet, ein willkürlich angenommenes Moment auf beide Seiten des Gelenkes wirken läfst und die Biegungslinie für diesen Belastungszustand zeichnet. Zum Momentendiagramm kommt man am schnellsten, wenn man (Fig. 300) einen beliebig auf der Senkrechten durch G gewählten Punkt S mit den nächsten Stützen verbindet; so bestimmt man auf den Senkrechten durch die Fixpunkte L und R die Punkte M und N. Die Momentenfläche in der Öffnung BC

ist durch die Gerade MN (bis zu den Stützenvertikalen verlängert) begrenzt und wird als positiv betrachtet. In den seitlichen Öffnungen gehen die Geraden, welche die Momentenfläche begrenzen, immer durch die am weitesten liegenden Fixpunkte. Die Biegungslinie ist

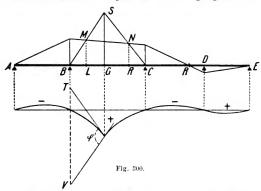

die Einflußlinie für das Moment in G; als Einheit gilt der Winkel  $\varphi$  der Tangenten unter G, im Sinne der graphischen Statik gerechnet; d. h. der Multiplikator ist  $\frac{BG}{TV}$ .

Für einen Stützendruck senkt man die betreffende Stütze um eine beliebige Strecke, ermittelt das Momentendiagramm (Seite 346) und zeichnet die Biegungslinie, welche die Einflusslinie darstellt. Die Einheit ist die Strecke unter der betreffenden Stütze.

Für die Querkräfte senkt man um ein gleiches Maß alle Stützen auf derselben Seite vom gewählten Querschnitt, zeichnet das Momentendiagramm (s. unten) und die Biegungslinie.

Zur Zeichnung der Biegungslinien leistet das auf S. 277 angegebene Verfahren gute Dienste. Alle diese Linien sind dritten Grades, ihre Fläche kann also genau nach der Formel Nr. 6, S. 41 berechnet werden.

#### Einfluss ungleich hoher Stützen.

Derselbe wird mit Hilfe der Clapeyronschen Gleichungen bestimmt. Es empfiehlt sich, jedesmal die Senkung nur einer Stütze anzunehmen und die verschiedenen Momentendiagramme in großem Maßstab aufzutragen; man übersieht alsdann am besten die ungünstigste Kombination von Senkungen.

Will man ein graphisches Verfahren verwenden, so trägt man die mit k multiplizierte Senkung unter der betreffenden Stütze auf (k ist eine Zahl!). Sind L und R die Fixpunkte (Fig. 301), so zieht man  $L_1$  S bis G und dann G  $R_3$ , wodurch die Strecken a und b auf den Stützenvertikalen abgeschnitten werden. Diese stellen



die betreffenden Momente dar, und zwar werden sie erst mit dem Maßstab der Zeichnung und dann mit der Kraft  $H=\frac{6}{k}\frac{E}{l^2}$  multipliziert. Durch eine ähnliche Konstruktion bestimmt man das Moment c, wobei sich eine Kontrolle für das Moment a ergibt. Das Momentendiagramm ist nun leicht zu vervollständigen.

Hat man z. B. bei einem Träger mit  $J=80\,000$  cm<sup>4</sup> über drei Öffnungen von 6,10 and 8 m die erste Mittelstütze um 1 cm gesenkt, so ergibt sich  $H=\frac{6}{k}\cdot 80\,000$ ; wählt man k=172, so hat man mit E=2150 tjem? H=61. Anf einer Zeichnung im Maßstab 1:100 seien die Fixpunkte ermittelt; alsdann mufs man die zweite Stütze um 172=1,72 cm tiefer zeichnen. Für das erste und zweite Stützenmoment findet man die Strecken  $M_1=1.77$  cm,  $M_2=-0.97$  cm d. h. die wahren Werte sind:  $M_1=1.77$  cd. 100=1062 tcm,  $M_2=-0.97$  cf. 100=-582 tcm.

#### b) Träger mit veränderlichem Trägheitsmoment.

Wird das Trägheitsmoment nur durch die Anzahl der Gurtplatten geändert, während die Höhe des Stehbleches konstant bleibt, so ist der Einfluß der Veränderlichkeit nicht groß; der Fehler bei den Momenten beträgt 5 bis 6 %; Querkräfte und Stützendrücke werden noch weniger beeinflußt.

Ändert sich dagegen die Höhe des Stehbleches, so muß dies im allgemeinen berücksichtigt werden, wobei folgendes Verfahren gute Dienste leistet. Als Unbekannte nimmt man wieder die Stützenmomente an,

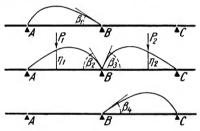

Fig. 302.

und denkt sich den Träger über jeder Stütze geschnitten. Nun schreibt man der Reihe nach jedem unbekannten Moment den Wert 1 zu, und ermittelt (am besten graphisch) die Biegungslinien der jedesmal in Betracht kommenden Trägerstücke sowie die Neigungen der betreffenden Endtangenten. Die Elastizitätsgleichungen müssen nun ausdrücken, daß der Knick über jeder Stütze infolge der Wirkung aller Stützenmomente gleich und entgegengesetzt ist dem Knick daselbst infolge der Lasten auf den beiden Öffnungen. Infolge der Wirkung der Momente  $M_A$ ,  $M_B$ ,  $M_C$  (Fig. 302) hat der Knick des Trägers in B den Wert  $\beta_1 M_A + (\beta_2 + \beta_3) M_B + \beta_4 M_C$ . Dieser Wert muße entgegengesetzt gleich sein dem in B

entstehenden Knick infolge der Belastung der Strecken A B und B C, also gleich —  $(\beta_2' + \beta_3')$ .

Betrachtet man z. B. den Belastungszustand  $M_B = 1$ , so lautet die Arbeitsgleichung der äußeren Lasten:

$$1 \cdot (\beta_2' + \beta_3') + P_1 \eta_1 + \bar{P}_2 \eta_2 = 0$$
, folglich wird:  
 $\beta_1 M_A + (\beta_2 + \beta_3) M_B + \beta_4 M_C + P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2 = 0$ .

Auf ähnliche Weise lassen sich alle Clapeyronschen Gleichungen aufstellen. Die Einflusslinie jeder Unbekannten wird danach konstruiert, indem man die Ordinaten der einzelnen Biegungslinien, jede mit dem betreffenden Eliminationskoeffizienten multipliziert, algebraisch addiert, was graphisch oder rechnerisch geschehen kann.

Die  $\beta$  und  $\eta$  können hier in einem beliebigen Maßstab (derselbe für alle Gleichungen) ausgedrückt werden; will man aber die Senkungen der Stützen mit in Rechnung ziehen, so müssen alle Werte in wirklicher Größe eingeführt werden.

Um nicht mit sehr kleinen Zahlen zu arbeiten, multipliziert man am besten alle Gleichungen mit EJ, wo E den bekannten Elastizitätsmodul, J ein ganz willkürliches Trägheitsmoment darstellt. Das Glied, das die Senkungen berücksichtigt, wird auch mit EJ multipliziert. Aus den Einflufslinien der Stützenmomente kann man alle anderen ableiten, und zwar mit Hilfe der bereits angegebenen Formeln und Konstruktionen; die entstehenden Kurven sind aber nicht mehr III. Grades.

Zur Bestimmung der Fixpunkte geht man von den Clapeyronschen Gleichungen aus, setzt alle Lasten = 0 und berechnet der Reihe nach die Werte  $\frac{M_2}{M_1}$ ,  $\frac{M_3}{M_2}$ ,  $\frac{M_4}{M_3}$  usw., wodurch die Lage der Fixpunkte festgestellt ist. Will man sie graphisch ermitteln, so empfiehlt sich folgende Konstruktion (Fig. 303):

Sind die Gleichungen:

$$b_1 M_1 + c_1 M_2 = 0; \frac{M_1}{M_2} = -\frac{c_1}{b_1}.$$

$$a_{2}M_{1} + b_{2}M_{2} + c_{2}M_{3} = 0; \quad \frac{M_{3}}{M_{2}} = -\frac{a_{2}M_{1} + b_{2}}{c_{2}} = -\frac{k + b_{2}}{c_{2}}.$$

$$a_{3}M_{2} + b_{3}M_{3} + c_{3}M_{4} = 0; \quad \frac{M_{1}}{M_{3}} = -\frac{a_{3}M_{2} + b_{3}}{c_{3}} = \dots,$$

so trägt man  $c_1$  und  $b_1$  in beliebigem Maßstab und entgegengesetzter Richtung von B und C auf und verbindet die Endpunkte, wodurch  $F_1$  bestimmt wird. Nun wird aus  $a_2$  die Strecke k mit Hilfe von  $F_1$  konstruiert



und von D die alsdann bekannte Strecke  $-k+b_2$  aufgetragen, ferner von C die Strecke  $c_3$ , wodurch sich  $F_2$  bestimmt usw. Das Verfahren erklärt sich aus der zweiten Schreibart der Clapeyronschen Gleichungen.

Die Berücksichtigung der Formänderung des Stehbleches ist im allgemeinen nur dann nötig, wenn man mit veränderlichem Trägheitsmoment rechnet. Obiges Verfahren ist noch immer anwendbar; man braucht nur bei der Konstruktion der Biegungslinien darauf Rücksicht zu nehmen.

### b) Der durchgehende Fachwerkträger.

Die Behandlung des Fachwerkträgers lehnt sich strikt an diejenige des vollwandigen Trägers. Man pflegt im allgemeinen den Einfluß der Längenänderung der Füllungsstäbe außer acht zu lassen und für beide Gurtungen einen konstanten Querschnitt anzunehmen; das gibt vielfach eine genügende Annäherung, ist aber mitunter, besonders bei Trägern mit veränderlicher Höhe, unzulässig. Am zweckmäßigsten wählt man als statisch

nicht bestimmbare Größen die Spannkräfte der Stäbe gegenüber den Mittelstützen. Man schaltet alle diese Stäbe aus und schreibt jeder Unbekannten der Reihe nach den Wert 1 zu, während unterdessen alle anderen gleich Null gesetzt werden. Nun ermittelt man für ieden Belastungszustand X = 1, Y = 1, Z = 1 usw. die Biegungslinie des belasteten Gurtes sowie die Änderung, welche die Entfernung der theoretischen Enden der ausgeschalteten Stäbe erleidet. Jede Elastizitätsgleichung drückt nun die Bedingung aus, dass die durch die betreffende Kraft hervorgerufene Längenänderung iedes ausgeschalteten Stabes gleich sein muß der Änderung der Entfernung seiner theoretischen Enden infolge der Belastung der benachbarten Öffnungen. Maxwellsche Satz erlaubt dieses letzte Maß durch die Summe  $P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2$  auszudrücken (vgl. S. 242). Man erhält also eine Reihe von Gleichungen der Form

$$\alpha X + \beta Y + \gamma Z + \delta V + P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2 = 0.$$

Will man die eventuelle Senkung der Stützen mit berücksichtigen, so kommt noch ein Glied hinzu, das die dadurch verursachte Änderung der Länge des Stabes Y mit passendem Vorzeichen berücksichtigt. Im übrigen bleibt das Verfahren wie für den vollwandigen Träger mit veränderlichem Trägheitsmoment. Die Fixpunkte lassen sich ebenso bestimmen und sind ebenso zu benutzen.

Beispiel. Es soll der in Fig. 304 dargestellte Träger berechnet werden, und zwar unter der vereinfachenden Annahme starrer Wandglieder und unveränderlichen Quersehnitts der Gurtstäbe. Die Last greift am Untergurt an. Als statisch nicht bestimubare Größen werden die Spannkräfte in den Untergurtstäben über den Mittelstützen gewählt und dieselben mit X,Y,Z,V und W bezeichnet. Die Längenänderung eines Stabes ist  $\mathcal{A}l = \frac{Sl}{E}p$ .

Wir setzen EF=300, weil für alle Stäbe  $l=300\,\mathrm{cm}$  ist, so daß M=5. Belastungszustand M=1: hat man die Stäbe M, Y, Z, Y, W entfernt und läßt nan die Kraft X=1t auf die ersten zwei Offnungen wirken, so ergeben sich nach einer einfachen Berechnung (vgl. Seite 265) folgende Ordinaten der Blegungslinie für die erste Offnung, auf die Gerade der Stützenpunkte bezogen:

 Die horizontale Verschiebung von Punkt 1 (Angriffspunkt der Kraft X) ist — 5,634 auf den Punkt 0 bezogen, d. h. der Punkt 1 nähert sich nm 5,634 dem Punkt 0.

Für die zweite Offnung findet man die Ordinaten (wieder auf die Gerade der Stützen bezogen):

Die horizontale Verschiebung von Punkt 1 ist -6.862 auf den Punkt 0 bezogen, diejenige von 11 auf 12 bezogen ist -3.638. Die geometrische Länge des Stabes X wird um 1 vergrößert infolge der Kratt X=1, so daße er für den belasteten Zustand um 1+5.534+6.862=13.396 zu lang ist. Für die fibrigen Belastungsfälle erhält man immer wieder



Fig. 304.

dieselben Zahleu wie für die zweite Offnung und X=1, nur ist unter Umständen die Reihenfolge ungekehrt. So ist bei dem Belastungszustand Y=1 die Annäherung der beiden Knoten 1 (der ersten und der zweiten Offnung) 3,638. Wirken beide Kräfte X und Y, so ist die relative Längenänderung des Stabes X: 13,396 X + 3,638 Y. Die anderen Kräfte haben darauf keinen Einflufs. Liegt auf der ersten Offnung die Last  $P_1$ , auf der zweiten die Last  $P_2$  und sind die Ordinaten der Biegungslinie  $\eta_{x_1}$  infolge der Belastung X=1, so ist nach dem Maxwellschen Satz die Annäherung:  $P_1$   $\eta_1$  +  $P_2$   $\eta_2$ . Die erste Elastzitätsgleichung drückt nun aus, daßs diese Annäherung, mit der eben gerechneten addiert, Null geben muß; also 13,396 X + 3,638 Y +  $P_1$   $\eta_r$  +  $P_2$   $\eta_r$  = 0.

Analog lautet die zweite Gleichung:

3,638  $X + (1 + 6,862 + 6,862) Y + 3,638 Z + P_2 \eta_y + P_3 \eta_y = 0$  and weiter

3,638  $Y + 14,724 Z + 3,638 V + P_3 \eta_s + P_4 \eta_s = 0$ ;

3,638 Z + 14,724 V + 3,638  $W + P_4$   $\eta_v + P_5$   $\eta_v = 0$ ; 3,638 V + 13,396  $W + P_5$   $\eta_w + P_6$   $\eta_w = 0$ .

Die Eliminations-Koeffizienten ergeben sich für X zu:

$$\begin{split} \mathbf{a} &= -\frac{1}{12,42}; \, \beta = +\frac{1}{47,04}; \, \gamma = -\frac{1}{177,1}; \, \, \delta = +\frac{1}{668,7}; \, \epsilon = -\frac{1}{2462,0} \\ \text{Danach}; \, \, X &= -P_1 \frac{\eta^2 \epsilon}{12,42} - P_2 \frac{\eta^2 \epsilon}{12,42} + P_3 \frac{\eta_3}{47,04} + P_3 \frac{\eta_3}{47,04} - P_3 \frac{\eta_4}{177,1} - \\ &- P_4 \frac{\eta}{177,1} + P_4 \frac{\eta^2 \epsilon}{668,7} + P_5 \frac{\eta^2 \epsilon}{168,7} - P_5 \frac{\eta^2 \epsilon}{2462,0} - P_6 \frac{\eta^2 \epsilon}{2462,0}. \end{split}$$

Mit Hilfe der Tabelle der Ordinaten  $\eta$  läfst sich hiernach die Tabelle der Ordinaten für die Einflufslinie von X berechnen.

Nach der Division hat man in jedem mittleren Felde zwei Ordinaten zu addieren, während man in den Endfeldern gleich zum Resultat gelangt. Aus den Einflufslinien für X, Y.... lassen sich nun alle anderen ableiten.

Einflufs der Senkung der Stützen.

Ist der Gurtquerschnitt 80 cm², so hat man  $EF=2150\cdot 80=172\,000$  t. Die bis jetzt aufgestellten Elastizltätsgleichungen setzten EF=300 voraus; es muß also das hinzuzufügende Glied mit 172000  $=\infty\,573$  multipliziert werden. Die Senkung einer Stütze um 1 cm hat eine Drehung der angrenzenden Offnungen um  $\frac{1}{3300}$  bzw.  $\frac{1}{2700}$  zur Folge. Die Anderung der Entfernungen der Endpunkte der Stäbe  $\pmb{X}, \, Y \dots$  ist 300 mal so viel, d. h.  $v_{11}$  bzw.  $v_{16}$ . Nach Multiplikation mit 573 findet man in runden Ziffern 52 bzw. 64. Bezeichnet man die Senkungen der verschiedenen Mittelstützen mit  $s_1$   $s_2$   $s_3$  ..., so werden die betreffenden Gleichungen:

 $\begin{array}{c} 13,396~X+3,638~Y+64~s_1-(64~\div52)~s_2+52~s_3=0~;\\ 3,638~X+14,724~Y+3,633~Z+52~s_2-(62+52)~s_3+52~s_4=0~usw.\\ \text{Unter Benutzung der Eliminations-Koeffizienten hat man z. B.}\\ X=-5,14~s_1+10,45~s_2-6,68~s_2+1,78~s_4-0,47~s_5+0,13~s_6-0,03~s_7.\\ \end{array}$ 

### c) Der durchgehende Träger auf elastisch senkbaren Stützen.

In dem Falle, wo die Stützen nur wenig nachgiebig sind, ist folgende angenäherte Untersuchung zweckmäßig. Man belastet nur eine Öffnung, und zwar so, daß die größten positiven Momente entstehen: darnach berechnet man die benachbarten Stützendrücke (im allgemeinen genau genug nach dem Gesetz des einfachen Trägers), ermittelt die Stützensenkungen und schliefslich den Zuschlag zu den positiven Momenten; die dabei eintretende Entlastung der am stärksten beanspruchten Stützen wird außer acht gelassen. größten negativen Momente, welche über den Stützen vorkommen, werden durch die Nachgiebigkeit derselben verringert; die Differenz kann nach dem eben angegebenen Verfahren ermittelt werden, wobei die Senkungen der drei hintereinander liegenden am stärksten belasteten Stützen in Rechnung zu ziehen sind. Die Vernachlässigung der Entlastung dieser Stützen ergibt einen zu großen Wert für das Korrektionsglied, d. h. einen zu kleinen Wert für die größten negativen Momente. Man tut deshalb gut, nur einen Bruchteil, etwa 60-80 % des Abzugs einzuführen.

Bei einem Träger mit unendlich vielen gleich großen Feldern, der nur eine Einzellast in der Mitte eines derselben trägt, gibt dieses angenäherte Verfahren für das Moment unter Last einen um 1,4,4,2,7,3,10,6% zu großen Wert, je nachdem der Bruch  $\omega = \frac{6\ J\ k}{\beta}$  (wo k die Senkung einer Stütze unter der Last 1 t mit E=1 t/cm² bedeutet), den Wert 0,2,0,3,0,4,0,5 aufweiet.

Im letzten Fall ist das Moment unter der Last 90% von dem Moment eines einfachen Balkens gleicher Länge, während es bei starren Stützen nur 76% ausmachen würde.

Für die Stützenmomente ist zu beachten, daß die ungünstigste Laststellung sich mit dem Werte von  $\omega$  stark ändert. So ist z. B. bei gleichen Feldern für  $\omega=0$  die ungünstigste Lage einer Einzellast auf 0,38 l von der Stütze, für  $\omega=0,18$  auf ca. 0,5 l, für  $\omega=0,54$  genau auf der nächsten Stütze.

Für die Werte von  $\omega$  zwischen 0,35 und 0,55 ist das größte negative Moment infolge einer Einzellast ziemlich konstant und beträgt  $\infty$  60% des Wertes für  $\omega = 0$ .

Für die genaue und allgemeine Behandlung der vorliegenden Aufgabe verweisen wir auf die besondere Abhandlung des Verfassers: »Der durchgehende Träger auf elastisch senkbaren Stützen« (J. Springer, Berlin 1904).

# d) Zweckmäßigste Höhenlage der Stützen.

Durch passend gewählte Höhe der Stützen ist ein Mittel geboten, die Momente zu ändern (die Querkräfte und die Stützendrücke werden dabei wenig beeinfluſst). Es läſst sich dadurch ein wesentlicher Vorteil besonders in dem Fall erzielen, wo das absolut größte Moment für die Querschnittsbestimmung maſsgebend ist, wie bei gewalzten Trägern; zu diesem Zweck macht man die

größten positiven Momente den größten negativen gleich, wozu das Diagramm der größten Momente benutzt wird. Hat man das Diagramm konstruiert, welches die Wirkung der Senkung jeder Stütze der Reihe nach um einen Zentimeter darstellt, so ist es leicht, die Momente zusammenzustellen, die einer bestimmten Lage der Stützen entsprechen, und die passenden Senkungen zu ermitteln. Es wird sich dabei zeigen, daß die Stützen um so mehr gesenkt werden müssen, je weiter sie von den Trägerenden liegen, und daß einer kleineren Öffnung größere Senkungen beider zugehörigen Stützen entsprechen. Je größer die Standlast im Vergleich mit der Verkehrslast ist, desto größer wird der erzielte Vorteil.

Eine günstige Folge dieser Anordnung besteht in der Mehrbelastung der Außenstützen, was die Hebung des Trägers hindert und mehr Stabilität gegen die Wirkung von wagerechten Kräften bietet.

Eine Senkung der Stützen kann besonders da von Vorteil sein, wo es sich um Träger mit konstanten Querschnitten handelt. Erfolgt dagegen die Querschnittsbestimmung, wie meistens bei Blechträgern, genau nach den auftretenden größten Momenten, so soll man dahin streben, die maßgebende Momentenfläche möglichst klein zu machen, wobei im Gegenteil eine Vergrößerung der negativen Stützenmomente durch Hebung der Stützen zweckmäßig sein kann. Der Mehraufwand an Material durch Vergrößerung der schnell abnehmenden Stützenmomente kommt, namentlich bei langen Trägern, kaum in Betracht gegenüber der Ersparnis bei dem Teil des Trägers, für den die positiven Momente maßgebend sind.

Man sollte daher, wo angängig, niemals versäumen, die Vorteile einer passend gewählten Hebung oder Senkung der Stützen auszunutzen, um so mehr, da eine Aufstellung auf gleich hohen Stützen keineswegs einfacher oder billiger ist als eine andere. Um die Höhen der Stützen genau einzustellen und deren eventuelle Nachgiebigkeit unschädlich zu machen, ist bei größeren Trägern die Anwendung von Keillagern unerläßlich.

Die gegenseitige Höhenlage der Stützen bezieht sich nicht auf irgend eine Gerade, sondern einzig und allein auf die Form des Trägers in spannungslosem Zustand. Eine solche Untersuchung ist bei kleinen Trägern ausführbar, indem man sie auf einer möglichst wagerechten Bühne flach niederlegt; bei größeren Trägern, wo dies nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die einzelnen Lager mit Hilfe von hydraulischen Pressen abzuwiegen und die beobachteten Drücke mit den berechneten zu vergleichen.

Wird der Träger auf einem hinreichend starken Baugerüst zusammengestellt, so ist es möglich, die Lager so zu stellen, daß sie den Träger in spannungslosem Zustande satt berühren. Eine geplante Abweichung von dieser Höhenlage ist nun leicht auszuführen, indem man z. B. unter einigen Lagern Blechplatten von passender Stärke einschiebt und sie nachträglich herausnimmt. Die Kontrolle der richtigen Höhenlage der Stützen erfordert eine sorgfältige Nivellierung. Letztere soll, mindestens in der ersten Zeit nach der Aufstellung, häufig wiederholt werden.

Um eine unbeabsichtigte Senkung der Stützen unschädlich zu machen, empfiehlt es sich, in der Berechnung immer eine solche zu berücksichtigen; wie groß das Maß derselben anzunehmen ist, hängt von vielen Umständen ab, man sollte aber niemals unter dem Maß bleiben, das bei einer nicht allzu feinen Nivellierung mit Sicherheit festzustellen ist, z. B. zwischen 5 und 20 mm je nach der Spannweite.

# e) Durchbiegung von durchgehenden Trägern.

Die Konstruktion der Biegungslinie geschieht nach dem allgemeinen Verfahren auf grund des Momentendiagramms. Die Vernachlässigung der Formänderung des Stehbleches bzw. der Gitterstäbe, hat hier weniger Einfluss als bei einfachen Trägern. Man denkt sich stets den Träger über den Stützen geschnitten und untersucht die Durchbiegung jedes einzelnen Feldes für Sehr oft ist es vorteilhaft, die Berechnung der Durchbiegung für die einfache Momentenfläche durchzuführen und diejenige der negativen Momentenfläche davon abzuziehen.

### IV. Der durchgehende Träger mit unendlich vielen gleichen Feldern.

Die Clapeyronschen Gleichungen lauten:

$$\begin{split} & M_0 + 4 \ M_1 + M_2 - P_1 \ l \left( \frac{a}{l} - \frac{a^3}{l^3} \right) + P_2 \ l \left( \frac{a_1}{l} - \frac{a'_1{}^3}{l^3} \right) = 0, \\ & M_1 + 4 \ M_2 + M_3 + P_2 \ l \left( \frac{a'_1}{l} - \frac{a_1{}^3}{l^3} \right) + P_3 \ l \left( \frac{a_2}{l} - \frac{a_2{}^3}{l^3} \right) = 0 \quad \text{usw.} \end{split}$$

Die Eliminationskoeffizienten sind:

$$-\frac{1}{3,464}; +\frac{1}{12,95}; -\frac{1}{48,4}; +\frac{1}{180}; -\frac{1}{671}; +\frac{1}{2504} \dots$$

Das Verhältnis dieser Zahlen zu einander ist: - 3,732.

Von der Stütze an, wo die unbelasteten Felder anfangen, ist das Verhältnis zwischen zwei aufeinander folgenden Stützenmomenten konstant und beträgt:

$$\begin{array}{ccc} & & & -0.268 = -\frac{1}{3,732}. \\ \hline & & & M_2 & \text{Sind nur in der Endöff-nung Lasten vorhanden,} \\ & & & \text{So ist.} \end{array}$$

Fig. 305. so ist: 
$$M_1 = -0.268 \Sigma P l \left( \frac{a}{l} - \frac{a^3}{l^3} \right),$$

 $M_2 = -0.268 M_1$ ;  $M_3 = +0.072 M_1$  usw.

Eine einzige Last im ersten Felde (Fig. 305).

Das Moment unter der Last wird zum Max. für  $\frac{a}{l} = 0.427$ ; es ist dann:  $M_{max} = 0.205 Pl$ . Das erste Stützenmoment wird zum Max. für  $\frac{a}{l} = 0.577$  und ist:  $M_{1max} = -0.103 \ Pl.$ 

Liegen dagegen einige Lasten nur in einer Mittelöffnung (Fig. 306), so lassen sich die beiden Stützenmomente aus folgenden Gleichungen bestimmen:

$$\begin{aligned} \mathbf{4.732}\left(\mathbf{M}_{1}+\mathbf{M}_{2}\right)+\boldsymbol{\Sigma}Pl\left(\frac{a}{l}-\frac{a^{3}}{l^{3}}\right)+\boldsymbol{\Sigma}Pl\left(\frac{b}{l}-\frac{b^{3}}{l^{3}}\right)=0,\\ \mathbf{2.732}\left(\mathbf{M}_{1}-\mathbf{M}_{2}\right)-\boldsymbol{\Sigma}Pl\left(\frac{a}{l}-\frac{a^{3}}{l^{3}}\right)+\boldsymbol{\Sigma}Pl\left(\frac{b}{l}-\frac{b^{3}}{l^{3}}\right)=0. \end{aligned}$$

Es ist nun leicht, das Momentendiagramm zu vervollständigen.

Für eine einzige Last in der Mitte sind die Stützenmomente:

$$M_1$$
  $M_2$ 

Fig. 306

$$M_1=M_2=-rac{P\,l}{12.6}$$
 und das Moment unter der Last:  $M=rac{7}{11}\,P\,l.$ 

Für die zweite Öffnung sind diese Gleichungen nicht anwendbar, für die dritte aber bereits angenähert genug.

Die größten Momente kommen im allgemeinen in der ersten Öffnung bzw. über der ersten Stütze vor, weshalb mit dieser Untersuchung anzufangen ist.

Liegt eine Last P in der Mitte jeder Öffnung, so sind die Momente unter den Lasten  $M = \frac{1}{8} Pl$  und die Stützenmomente  $M' = -\frac{1}{8} Pl$ .

Liegt dagegen eine Last in jeder zweiten Öffnung, so ist  $M = \frac{3}{16} Pl$  und  $M' = -\frac{1}{16} Pl$ .

Ein Mittelstützenmoment infolge von zwei Lasten P wird am größten, wenn jede derselben um 0,380 l von der Stütze entfernt ist, und hat alsdann den Wert:  $M' = -0.1700 \ Pl$ .

Für gleichförmig verteilte Last sind folgende Fälle von Bedeutung (Fig. 307):

Alle Felder belastet:

$$egin{aligned} M_1 &= -0.1057 \; pl^2; \; M_2 &= -0.0774 \; pl^2; \ M'_{max} &= +0.0778 \; pl^2; \ M_n &= -0.0833 \; pl^2 &= -\frac{1}{12} \; pl^2; \ M_m &= +\frac{1}{24} \; pl^2. \end{aligned}$$

Nur das erste Feld belast

$$M_1 = -0.0670 p l^2$$
;  $M_2 = +0.0180 p l^2$ ;  $M'_{max} = +0.0938 p l^2$ .  
Nur das zweite Feld belastet:

 $M_1 = -0.0743 \, pl^2$ ;  $M_2 = -0.0816 \, pl^2$ ;  $M_3 = +0.0219 \, pl^2$ .

Ein Mittelfeld belastet:

$$M_n = -0.0528 \ p l^2; \ M_m = +0.0722 \ p l^2.$$



Wird eine Mittelstütze um 1 cm gesenkt, so entsteht dort das Moment:  $M_n = +4.392 \frac{EJ}{l^2}$ . Die benachbarten Momente sind:  $M_{n\pm 1} = -2.785 \frac{EJ}{l^2}$ . Die anderen

Momente verlaufen wie gewöhnlich. Die Stützendrücke sind:



Konstruktion der Fixpunkte (Fig. 308).

ABC gleichseitig. S =Schwerpunkt; DS = DL = DR. Rechnerisch findet man:  $AL = 0.2113 \ l$ .

In den ersten drei Öffnungen ist nur einer der beiden Fixpunkte L und R richtig; der zweite muß, vom Anfang des Trägers ausgehend, nach dem allgemeinen Verfahren konstruiert werden.

Nebenstehende Tabelle enthält die Werte der Stützenmomente  $M_2$ ,  $M_3$  . . . . der Stützendrücke  $S_1$ ,  $S_2$  . . . , sowie der größten positiven Momente M' im letzten

f) Tabelle zur Berechnung durchgehender Träger mit gleichen Feldern.

| 11        |        | Gle    | Gleichmäfsig verteilte Las | verteilte L       | ast    |        |        | ı ı    | Dreieckslast      | •      |        |
|-----------|--------|--------|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| əqui      |        |        | Anzahl c                   | Anzahl der Felder |        |        |        | Anze   | Anzahl der Felder | lder   |        |
| н         | 5      | 89     | 4                          | 9                 | 9      | 8      | 2      | 80     | 4                 | 5      | 9      |
| etter i   | 0,1250 | 0,1000 | 0,1071                     | 0,1053            | 0,1058 | 0,1057 | 0,1250 | 0,0444 | 0,0446            | 0,0325 | 0,028  |
|           | ł      | 0,1000 | 0,0714                     | 0,0789            | 6920,0 | 0,0774 | 1      | 0,1556 | 0,0714            | 6690'0 | 0,0547 |
| -p 13     | ł      | 1      | 0,1071                     | 0,0789            | 0,0865 | 0,0849 | ı      | ı      | 0,1696            | 0880'0 | 0,086  |
|           | 1      | 1      | 1                          | 0,1053            | 0,0769 | 0,0829 | 1      | 1      | 1                 | 0,1780 | 0,099  |
|           | -      | 1      | ı                          | 1                 | 0,1058 | 0,0835 | ı      | ı      | 1                 | 1      | 0,1836 |
|           | 0,3750 | 0,4000 | 0,3929                     | 0,3947            | 0,3942 | 0,3943 | 0,0417 | 0,0667 | 0,0387            | 0,0341 | 0,027  |
|           | 1,2500 | 1,1000 | 1,1428                     | 1,1317            | 1,1346 | 1,1340 | 1,2500 | 0009,0 | 0,5179            | 0,3952 | 0,334  |
|           | 0,3750 | 1,1000 | 0,9286                     | 0,9736            | 0,9616 | 0,9430 | 0,7083 | 1,6000 | 0,9286            | 0,8192 | 0,661  |
| b f       | ı      | 0,4000 | 1,1428                     | 0,9736            | 1,0192 | 1,0097 | ı      | 0,7333 | 1,7678            | 1,1282 | 1,019  |
|           | !      | 1      | 0,3929                     | 1,1317            | 0,9616 | 0,9974 | ì      | 1      | 0,7470            | 1,8679 | 1,261  |
|           | I      | ı      | 1                          | 0,3947            | 1,1346 | 1,0007 |        | ı      | 1                 | 0,7554 | 1,934  |
|           | 1      | 1      | 1                          | 1                 | 0,3942 | 8666'0 | ı      | 1      | 1                 | 1      | 0,7609 |
| $p$ $l^2$ | 0,0703 | 0,0800 | 0,0772                     | 62200             | 7770,0 | 0,0778 | 0,1340 | 0,1405 | 0,1442            | 0,1465 | 0,1480 |
| 7         | 0.6250 | 0.6000 | 0.6070                     | 0.6053            | 0.6058 | 0.6057 | 0.6073 | 0.6077 | 0.6072            | 6909.0 | 0.60   |

Feld; der linke Teil der Tabelle berücksichtigt den Fall gleichmäßig verteilter Last p auf die Längeneinheit, der rechte Teil enthält die Zahlen für Dreieckslast, die bis auf den Wert 2 p (auf der rechten Endstütze) zunimmt; p ist also die mittlere Belastung. Das größte positive Moment M kommt immer in dem letzten Feld vor, und zwar in der Entfernung x vom Endauflager.

Für den Fall der Trapezlast hat man nur die entsprechenden Ergebnisse für Dreieckslast und gleichmäßig verteilte Last zu addieren; für die größten Momente ist das allerdings nicht streng genau, jedoch meistens genügend angenähert, jedenfalls zu ungünstig.

#### 65. Der Zweigelenkbogen.

Das System ist einfach statisch unbestimmt; als Unbekannte nimmt man am besten den horizontalen Schub H, wobei als statisch bestimmtes System ein einfacher Balken entsteht. Alle Momente und Querkräfte lassen sich ausdrücken als Funktion der Momente und Querkräfte  $M_0$  und  $Q_0$  dieses einfachen Balkens und der Kraft H; die Einflußlinien können auf diesem Were leicht ermittelt werden.

#### I. Der stabförmige Bogen.

# a) Flacher Parabelbogen mit konstantem Querschnitt.

Die Elastizitätsgleichung soll ausdrücken, daß die Entfernung der beiden Kämpfergelenke bei der Formänderung des Bogens um eine Größe Al ab- oder zunimmt.



die einer Temperaturänderung oder der elastischen Dehnung einer Zugstange, die die Lager verbindet oder einer Nachgiebigkeit der Lager entspricht. Sind die Lager starr, so ist

Il = 0. (Fig. 309.) Nimmt man an, das jedes Element des Bogens mit seiner horizontalen Projektion

vertauscht werden darf<sup>1</sup>), ersetzt man ferner die wenig veränderliche Funktion  $1+\frac{x}{l}-\frac{x^2}{l^2}$  durch den Wert  $^6/_5$ , so kommt man auf folgende Form der Elastizitätsgleichung:

$$H\left(1 + \frac{15}{8} \frac{J}{Ff^2}\right) + \frac{15}{8} \frac{EJ}{f^2} \frac{Jl}{l} = \frac{3}{4} P^{\frac{x}{l}(l-x)}.$$

Ist eine Zugstange mit Querschnitt  $F_1$  vorhanden, so ist  $\mathcal{J}l = \frac{Hl}{EF_1}$ . Mit der Abkürzung:

$$\frac{15}{8} \frac{J}{Ff^2} + \frac{15}{8} \frac{J}{F_1 f^2} = z \text{ erhält man: } H = \frac{3}{4} P \frac{x (l-x)}{f l (1+z)}$$
 Einer Längenänderung der Sehne um  $\mathcal{L}l$  entspricht die Kraft:  $H_t = \mathcal{L}l \frac{EJ}{8}$  Diese Gleichung liefert  $\frac{8}{15} l f^2 + \frac{1}{5} l$ 

den Temperaturschub, wenn man  $Jl = \frac{\pm l}{2100}$  setzt, was einer Temperaturänderung von  $\pm 40^{\circ}$ C entspricht. Beim Bogen mit elastischer Zugstange ist  $H_t = 0$ ; man tut aber gut, mit einem eventuellen Montagefehler zu rechnen, etwa in der Größe  $\frac{l}{3000}$  bis  $\frac{l}{5000}$ . Ist keine Zugstange vorhanden, dafür beide Kämpfergelenke fest, so ist  $F_1 = \infty$  zu setzen. In solchem Fall ist meistens zulässig z = 0 zu setzen, was indes keine große Vereinfachung gibt.

Wie aus der obigen Gleichung ersichtlich, ist die Einflußlinie für H eine Parabel mit der Pfeilhöhe  $\frac{3}{16} \frac{l}{f(1+z)}$ . Die Ordinaten haben als Einheit die Länge, welche die Kraft 1t darstellt. Die Lagerreaktionen sind schräg gerichtet und schneiden sich in einem Punkt der Wirkungslinie der Angriffskraft; ist diese vertikal gerichtet, so heißt der Ort der Schnittpunkte die Kämpferdrucklinie. Sie ist (mit gleicher Annäherung,

<sup>1)</sup> Oder, dafs das Produkt J cos q (Fig. 313) konstant bleibt.

wie die H-Linie parabolisch angenommen wird) eine Gerade, welche in der Höhe  $^4/_3 f(1+z)$  über der Bogensehne liegt (Fig. 310). Sie kann benutzt werden, um H



zu bestimmen, und zwar durch Zerlegung der Kraft P nach DA und DB. Der Linienzug ADB gemeinschaftlich mit der Bogenachse stellt das Momentendiagramm dar für die Belastung durch

P, und zwar ist das Moment in einem Querschnitt L gleich der Ordinate LR multipliziert mit der entsprechenden Horizontalkraft H.

Ist die Form des Bogens eine Parabel, so hat man  $H=P \frac{3}{16} \frac{ly}{f^2} \frac{ly}{(1+\varepsilon)}$ , wo y=TS= Ordinate unter der Last. In der Nähe des Angriffspunktes von P sind die Momente positiv.

Für gleichmäßige totale Belastung ist  $H = \frac{p l^2}{8f(1+z)}$ , für Belastung der einen Hälfte nur halb so groß. In dem ersten Fall ist das Biegungsmoment für alle Punkte des Bogens gleich Null, vorausgesetzt, daß seine Form parabolisch und die Belastung stetig ist.

Bei gleichmäßig verteilter Last kommt annäherungsweise das größte Moment auf  $^{1}/_{4}$  der Spannweite vor, und zwar in dem Fall, daß nur die eine Hälfte des Bogens belastet ist:  $M = \left(\frac{l}{8}\right)^{2}p$  und ist + oder -, je nachdem der betrachtete Querschnitt zur belasteten oder zur unbelasteten Hälfte gehört. Zur vorläufigen Dimensionierung empfiehlt es sich, mit dem etwas größeren Wert  $M = \frac{p l^{2}}{60}$  und der entsprechenden Normalkraft  $N = \frac{g l^{2}}{8f} + \frac{p l^{2}}{16f}$  zu rechnen.

Zur genauen Berechnung der vorkommenden Spannungen bzw. der erforderlichen Querschnittsbemessungen benutzt man die Einflufslinien für die Kernpunkte.

Man kann ungefähr setzen

$$0k_0 = 0k_u = \frac{1}{3,2} h \text{ bis } \frac{1}{4,2} h$$

(Fig. 311), je nachdem die Gurtungen schwach oder stark sind; im Mittel Ok = 0,3 h, wo h die Höhe des Stehbleches bedeutet. Für die Spannungen des Obergurtes ist das Moment aller Fig. 311. äußeren Kräfte in bezug auf den unteren Kernpunkt  $k_0$  maßgebend, für den Untergurt kommt  $k_u$  in Betracht.

Will man die Spannungen einer Gurtung untersuchen, so zeichnet man die Einflufslinie des betreffenden Momentes. Es ist z. B. für den Obergurt:  $M = M_0 - IIy$ , wo y die Ordinate des unteren Kernpunktes darstellt (Fig. 312). Aus dieser Gleichung erhält man

$$M = y \left(\frac{M_0}{y} - H\right)$$
. Man macht  $CD = \frac{x(l-x)}{ly}$ , wobei als Einheit dieselbe Länge dient wie für die  $H$ -Linie,

und zieht die Geraden CA und CB. Die Differenz der Flächen des Dreieckes und der H-Linie ist die Einflussfläche für das gesuchte Moment: der Multiplikator ist y. Als Kontrolle kann man die Nullpunkte, die sog. Belastungsscheiden (eventuell sind zwei vorhanden) ermit-



teln, indem man den Kernpunkt mit dem Gelenk verbindet und diese Gerade zum Schnitt mit der Kämpfer-

drucklinie bringt.<sup>1</sup>) Handelt es sich nur um gleichmäßig verteilte Last, so kann man die ungünstigste Laststellung mit Hilfe der Scheiden allein bestimmen und darnach die Spannungen berechnen; die Einflußlinie ist jedoch bequemer.

Einflusslinie einer Querkraft. Es ist im allgemeinen (Fig. 313):  $Q = Q_0 \cos q - H \sin \varphi = \sin \varphi (Q_0 \cot \varphi - H)$ .

Darnach erhält man die Einflusslinie, indem man  $A C = E D = \operatorname{ctg} \varphi$  aufträgt, und zwar nach derselben Einheit wie für die H-Linie, und A E//C B zieht. Die Einflussfläche ist die schraffierte, der Multiplikator ist sin q.

Zieht man von einem Auflagergelenk eine Parallele zur Tangente in T, so schneidet man die Kämpferdrucklinie in einer Belastungsscheide, was zur Kontrolle dienen kann. Eine zweite Belastungsscheide entspricht immer



dem Querschnitt

Die Querkräfte (maßgebend für die Nietteilung) sind stets sehr klein. Werden die Lasten durch senkrechte Pfosten auf den Bogen überfagen, so muß diese Kraft durch den Fuß auf eine

solche Länge verteilt werden, daß die darin sitzenden Nieten nicht zu hoch beansprucht werden. Liegt die Verbindungslinie der Kämpfer nicht horizontal, so ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man erhält genügend genaue Ergebnisse, wenn man einfach die Einflußlinie für das Moment im Mittelpunkt des Querschnittes benutzt. Die Differenz bezieht sich hauptsächlich auf die Lasten in der Nähe der Belastungsscheiden, die ja keinen großen Einfluß haben. Die Normalkraft ist alsdamt besonders zu berücksichtigen.

es, bei geringer Neigung, zulässig, davon ganz abzusehen und den Bogen als einen symmetrischen zu betrachten.

Diese einfache Theorie des Bogens ist nur eine angenäherte, die wohl für die meisten Fälle genügt, mit Rücksicht auf andere Fehlerquellen. Jedenfalls empfiehlt es sich, das Glied, welches die Temperaturänderung u. dgl. berücksichtigt, reichlich zu schätzen, um gegen eventuelle Ungenauigkeiten in der Ausführung bzw. Nachgiebigkeit der Lager gesichert zu sein.

Besser ist es, für H die genauere Formel:

$$H = \frac{5}{(1+w)} \frac{5}{8 f l} Px (l-x) \left(1 + \frac{x}{l} - \frac{x^2}{l^2}\right)$$
zu verwenden, wo  $w = \frac{15}{8} \frac{J}{F} \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{r}\right)^2$ ,  $r = \frac{l^2}{8 f} + \frac{f}{2}$ 
und  $H_t = \frac{15}{(1+w)} \frac{EJJl}{8 f^2 l}$  (nach Weyrauch).

Die Ordinaten der Kämpferdrucklinie sind alsdann mit der Formel:  $y = \frac{8}{5} \frac{(1+w)f}{1+\frac{x}{l}-\frac{x^2}{l^2}}$  zu berechnen.

Das Momentendiagramm für eine Einzellast kann, wie auf Seite 362 angegeben, konstruiert werden; nur ist die Kraft H nicht mehr proportional der Ordinate einer Parabel. Der Gang der Berechnung bleibt wie oben; man kommt zu Resultaten im allgemeinen bis auf 5 % verschieden von denen der ersten Berechnungsart.

### b) Kreisförmiger Bogen. 1)

Mit  $z=\frac{J}{F\bar{f}^2}$  (1,27 + 0,6  $\cos a$ ) ist die Lage der Kämpferdrucklinie durch  $k=\left(1,38+\frac{3}{4}\,\frac{f^2}{l^2}\right)f(1+z)$  gegeben. Für den Horizontalschub hat man:  $H-P\frac{x(l-x)}{l\,k}$  (Fig. 314). Für den Temperaturschub kann die Formel für den parabolischen Bogen gebraucht werden.

<sup>1)</sup> Nach Keck.

Die Genauigkeit dieser Formel entspricht ungefähr der für den parabolischen Bogen.

Einflusslinie für horizontale Kräfte (W-Linie). Eine für die Praxis genügende Annäherung gibt folgendes



Verfahren. Macht man (Fig. 315) AC = 1, CF = FA,  $DE_1 = DE_2 = \frac{1}{10} CA$ , so besteht die Einflusslinie aus zwei Parabeln, die durch die Tangenten  $AE_1$  bzw.  $CE_2$  und DF und die Berührungspunkte C bzw. A und D gegeben sind. Die Lage von D auf der Wagerechten durch den Scheitel ist gleichgültig. Die Nullinie ist



die durch C bzw. A parallel zu FD liegende Gerade. Von der Kraft  $W_1$  wird der Teil RS in A und RT in B aufgenommen; von  $W_2$  umgekehrt. (Es genügt, die Hälfte der Einflußlinie zu zeichnen.)

#### c) Bogen allgemeiner Form.

Man denkt sich das eine Lager auf einer wagerechten Bahn geführt und läfst dort die Kraft H wirken, deren Horizontalprojektion = 1 ist. (Fig. 316.) Nach dem allgemeinen graphischen Verfahren (Seite 255) bestimmt man die Formänderung des Bogens sowohl

horizontal wie vertikal, und so hat man gleichzeitig die H- und die W-Linie. Als Einheit gilt für beide die wagerechte Verschiebung des beweglichen Lagers. Es ist dabei möglich, die Veränderlichkeit des Trägheitsmomentes sowie die Wirkung der Normalkräfte genau zu berücksichtigen. Die Konstruktion der Einflusslinien

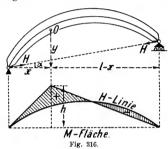

geschieht wie oben angegeben; z. B. die Einflufslinie für das Moment in bezug auf den Kernpunkt O wird aus der Gleichung

$$M = M_0 - H \cos \alpha \cdot y = y \cos \alpha \left( \frac{M_0}{y \cos \alpha} - H \right)$$

gerechnet. Man macht  $h=\frac{M_0}{y\cos u}$  und erhält die gesuchte Einflußfläche als Differenz der H-Fläche und der  $\frac{H_0}{y\cos u}$ -Fläche; der Multiplikator ist  $y\cos u$ .

Zur vorläufigen Dimensionierung gebraucht man die Formeln für den parabolischen Bogen mit konstantem Querschnitt.

### II. Der Fachwerkbogen.

Nach 'ganz ähnlichem Prinzip behandelt man den Fachwerkbogen. Für die vorläufige Dimensionierung gebraucht man die Formeln des parabolischen Bogens, falls angenähert konstante Entfernung der Gurtungen vorgesehen ist (sog. Parallelbogen). Hat man dagegen mit einem Zwickelbogenträger zu tun, so setzt man am besten ein Scheitelgelenk etwa auf  $^2/_3$  der Scheitelhöhe voraus, und dimensioniert das Fachwerk als Dreigelenkbogen. Nun ersetzt man das eine Gelenklager durch ein Rollenlager auf wagerechter Bahn, läfst eine Kraft H (vgl. Fig. 316) da wirken, und zeichnet (oder rechnet) den vollständigen Formänderungsplan, wodurch die H-und die W-Linie bestimmt sind.

#### a) Der Parallelbogen.

Derselbe wird vielfach mit Kreuzdiagonalen ausgeführt, mit oder ohne Ständer.

Für die Berechnung der Gurtungen wird oft die Formänderung der Füllungsglieder ganz aufser acht gelassen, was die Konstruktion der elastischen Linien wesentlich vereinfacht. Man betrachtet am besten die Mittelpunkte zwischen zwei Knoten des einen Gurtes als Drehpunkte für die Stäbe des anderen. Diese Punkte spielen also die Rolle der Kernpunkte beim vollwandigen Bogen. Es kann aber nur empfohlen werden, auch für die Berechnung der Gurtkräfte die Formänderung der Wandglieder zu berücksichtigen.

Für die Dimensionierung geht man nicht stark fehl, wenn man annimmt, das beide Kreuzdiagonalen sich in gleichem Maß an der Übertragung der Querkraft beteiligen; die größte Querkraft für den Kreuzungspunkt der Diagonalen wird als maßgebend betrachtet. Sind Ständer vorhanden, so kann man für jedes Feld eine Elastizitätsgleichung aufstellen, wobei die Normalkraft nicht zu vergessen ist. Zur ersten Annäherung kann die Formänderung der Ständer außer acht bleiben, so daß jede Gleichung nur eine Unbekannte enthält (siehe Seite 309); zur genauen Lösung darf aber deren Einfluß nicht vernachlässigt werden.

Betreffs der stetig gekrümmten Gurtungen siehe Kap. 78.

#### b) Der Zwickelbogen.

Zur Konstruktion der Einflußlinien empfiehlt sich folgendes Verfahren. Man ermittelt die in dem betrachteten Stab von der Kraft H=1 hervorgerufene Spannkraft; 'es ist klar, daß die H-Linie als Einflußlinie dieser Kraft betrachtet werden kann, und daß der Multiplikator die eben gerechnete Spannkraft bei H=1 ist. Nun zeichnet man die Einflußlinie für den betreffenden Stab geradeso, als ob er einem einfachen Balken angehörte, d. h. unter der Annahme, daß ein Lager in der Richtung der Kämpfergelenke verschieblich ist; als Maßstab wählt man den für die H-Linie angenommenen. Die Differenz der Fläche der H-Linie und der eben gezeichneten Einflußlinie stellt die gesuchte Einflußläche dar.

Beispiel: Es soll für den in Fig. 317 dargestellten Zwickelbogenträger die Einflufslinie für die Diagonale CD gezeichnet werden. Für

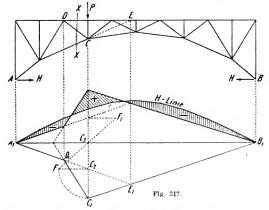

H=1t ergibt sich die betreffende Spannkraft D=-1,46 t; hat man für die H-Linie den Mafsstab 2 cm = 1 t gewählt, so ist für die  $D_B$ -Linie; 2 cm = 1,46 t. Die Einflußlinie der Kraft D im einfachen Balken ist (vgl. Fig. 122) der Linienzug  $A_1$   $D_1$   $C_1$   $E_2$   $B_3$  (die ganze Fläche ist positiv).

Betrachtet man den Teil des Trägers links von dem Schnitt X als fest eingespannt, und liegt die Last P über C, so ergibt sich die Stabraft  $D_0 = +$  0,83 t, welche durch die Strecke C,  $C_2$  dargestellt ist; der Linienzug A,  $D_i$   $C_1$   $B_i$  mufs aber jetzt derart umgezeichnet werden, daß diese Strecke in demselben Maßstab abzumessen ist wie die Ordinaten der H-Linie, d. h. sie soll 0,83  $\frac{2}{0,00} = 1,14$  cm groß werden. Zu diesem Zwecke macht man  $C_2$   $F = C_2$   $C_1$ , zieht F  $C_3$   $F_1$  und wählt auf dieser Geraden den Punkt  $F_1$ , dessen Abstand von der  $C_1$   $C_2$  eben gleich 1,14 cm ist. Durch die aus der Figur ersichtliche Konstruktion (nach dem Prinzip der Affinität) wird nun die Einflufslinie vervollständigt; der Maßstab ist: 2 cm = 1.46 t.

Bei stark überhöhten Bögen kann es vorkommen, dafs die H-Linie vollständig innerhalb der Einflufslinie für den Stab des einfachen Balkens liegt; bei sehr flachen Bögen kann das Umgekehrte geschehen. In beiden Fällen hat die ganze endgültige Einflufsfläche das gleiche Vorzeichen.

Die Formänderung der Füllungsglieder hat einen gewissen Einflufs auf das Endresultat, weil die H-Linie spitzer wird; in der Nähe des Scheitels erhält man für den Obergurt etwas zu kleine Kräfte, für den Untergurt etwas zu große; der Fehler kann unter Umständen 6 bis 8 %0 und mehr betragen; für die anderen Glieder des Bauwerkes ist er unbedeutend. Bei der Annahme starrer Wandglieder findet man einen zu großen Temperaturschub, wodurch diese Differenz gedeckt wird. Eine genaue Berechnung erscheint aber unerläßlich, wenn die Verkehrslast aus sehr schweren Einzellasten besteht.

Zur Bestimmung der Formänderung eignet sich vorzüglich ein Williot-Plan, wobei die Formänderung der Füllungstäbe ohne große Mühe berücksichtigt werden kann.

Man ist oft gezwungen, ein oder mehrere mittlere Felder vollwandig herzustellen, um eine allzu flache Lage der Diagonalen zu vermeiden. Die Formänderung dieses Teiles des Bauwerkes muß genau gerechnet werden, denn sie ist von sehr großem Einfluß für die Kräfte des ganzen Systems. Wie man am besten verfährt, ist aus folgendem Beispiel ersichtlich.

Beispiel: Es soll der in Fig. 318 gezeichnete Bogenträger untersucht werden. Der geradlinige Obergurt zeigt eine Steigung von 5 %, der Untergurt ist in einer Parabel eingeschrieben, deren Scheitel 80 cm von der oberen Linie absteht; das Mittelfeld ist vollwandig und auch unten geradlinig begrenzt. Die eingetragenen Maße (in cm) gestatten das System zu zeichnen und die Stablängen zu berechnen.

Die Gnrtungen bestehen aus 2 L  $140 \cdot 140 \cdot 13$  und eine bis dre Lamellen  $300 \cdot 13$ . Das Futterstück zwischen den Winkeln ist  $160 \cdot 13$  und wird bei der Ermittelung der Formänderung des Systems mitgerechnet. Für die Pfosten und Diagonalen werden je zwei Winkeleisen vorausgesetzt. Die Nietlöcher werden nicht abgezogen. Zwecks Berechnung läßt man auf das System in beiden Kämpforn die gleich und entgegengerichteten Kräfte  $H_x = 1,008$  t wirken (deren Horizontalprojektion  $H_x = 1,000$  t ist).

Die dadurch auftretenden Stabkräfte wurden mit Hilfe eines Cromona-Planes ermittelt und mit den entsprechenden Längenänderungen für E=1 in folgender Tabelle zusammengestellt. In der letzten Spalte sind noch die Produkte Kraft × Längenänderung aufgeführt, die der Natur der Sache nach alle positiv sind; ihre Summe, vergrößert um ein Glied, das die Formänderung des vollwandigen Feldes berücksichtigt, gibt die gesamte Längenänderung der Sehne, gestattet somit eine scharfe Kontrolle des graphischen Verschiebungsplanes.

#### (Siehe Tabelle anf S. 373.)

Für das vollwandige Feld ergeben sich die in der kieinen Skizze unter dem Hanptsystem angegebenen Werte der in den Endquerschnitten wirkenden Kräfte. Für die Berechnung derselben geht man von den Projektionen der Kräfte der angeschlossenen Stäbe aus. Man findet für die Normalkräfte:

$$N = (4,71-3,87-1,81)\frac{3300}{3304} = (4,30-3,20-2,10)\frac{3300}{3304} = -0.99$$
t (Mittelwert); für die Ouerkräfte:

$$Q = +0.24 + 0.30 - 0.67 = -(-0.21 + 0.56 - 0.22) = -0.13 \text{ t.}$$

Die Momente sind:

$$M_1 = -4.71 \cdot 42 - 3.93 \cdot 41 - 1.85 \cdot 41.6 = -436 \text{ tem};$$

$$M_2 = +4.30 \cdot 42.5 + 2.16 \cdot 41.2 + 3.19 \cdot 42.5 = +408 \text{ tcm}.$$

Beide Momente geben Druck im Obergurt und Zug im Untergurt, das Vorzeichen ist also in der Tat für beide gleich, und es kann ohne wesentlichen Fehler der konstante mittlere Wert 422 für das ganze Feld angenommen werden.

Ebenso kann man die mittlere Höhe (84,5 cm) des Stehbleches für das ganze Feld aunehmen. Mit Hilfe der Formeln  $f=\frac{Ml^2}{2J}$  und  $\phi=\frac{Ml}{J}$  auf Seite 277 findet man (mit  $J=731\,050$  cm<sup>4</sup>): f=46.2 cm,  $\phi=0.231$ .

Die Fläche des ganzen Querschnitts ist  $F=484~\rm cm^2$ ; der Druck gibt also eine Längenänderung von:  $Il=\frac{0.99\cdot400}{484}=0.82~\rm cm$ . Die Fläche des Stehbleches ist 110 cm², so dafs die Querkraft mit  $\theta=\frac{v_b}{8}$  E eine Verschiebung von  $Jh=\frac{5}{2}\cdot\frac{0.13\cdot400}{110}=1.18~\rm cm$  hervormft.

372 VI. Abschnitt: Statisch unbestimmte Systeme.

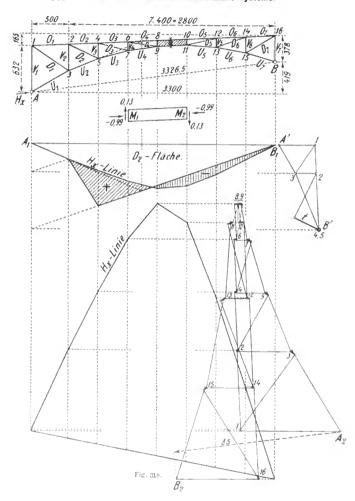

Tabelle der Längenänderungen unter der Wirkung von  $H_x = 1.008$  t (E = 1).

| Stab          | Länge<br>em | Kraft<br>t | Quer-<br>schnitt<br>cm <sup>2</sup> | Al<br>cm | ⊿1 · t<br>Zur<br>Kontrolle |
|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| . 0,          | 500         | + 0,55     | 130                                 | + 2,12   | 1,17                       |
| 0,            | 400         | +1,38      | 130                                 | + 4,25   | 5,86                       |
| 0,            | 400         | +2,79      | 169                                 | + 6,60   | 18,41                      |
| 04            | 400         | + 4,71     | 208                                 | + 9,05   | 42,63                      |
| 0,            | 400         | + 4,30     | 208                                 | + 8,27   | 35,56                      |
| 0.            | 400         | + 2,20     | 169                                 | + 5,21   | 11,46                      |
| 07            | 400         | + 0,75     | 130                                 | + 2,31   | 1,73                       |
| $U_1$         | 574         | - 1,13     | 130                                 | - 4,97   | 5,62                       |
| $U_2$         | 436         | - 1,66     | 130                                 | - 5,57   | 9,25                       |
| $U_2$         | 418         | - 2,46     | 169                                 | - 6,08   | 14,96                      |
| $U_4$         | 402         | - 3,93     | 208                                 | - 7,60   | 29,87                      |
| $U_{5}$       | 400         | - 3,19     | 208                                 | - 6,13   | 19,55                      |
| $U_{6}$       | 402         | - 1,77     | 169                                 | - 4,21   | 7,45                       |
| $U_7$         | 426         | - 1.02     | 130                                 | - 3,34   | 3,41                       |
| $D_1$         | 611         | - 0,69     | 31,0                                | - 13,60  | 9,38                       |
| $D_2$         | 453         | - 0,92     | 45,4                                | - 9,18   | 8,44                       |
| $D_3$         | 416         | - 1,56     | 50,2                                | - 12,93  | 20,17                      |
| $D_4$         | 404         | - 1,85     | 59,4                                | - 11,68  | 21,61                      |
| $D_{\delta}$  | 414         | - 2,16     | 59,4                                | - 15,05  | 32,51                      |
| $D_{a}$       | 429         | - 1,54     | 50,2                                | - 13,16  | 20,27                      |
| $D_7$         | 469         | - 0,89     | 45,4                                | - 9,22   | 8,21                       |
| $V_1$         | 632         | + 0,43     | 70,0                                | + 3,88   | 1,67                       |
| $V_{2}$       | 376         | + 0,47     | 59,4                                | + 2,98   | 1,40                       |
| $V_{\bullet}$ | 232         | +0,51      | 45,4                                | + 2,61   | 1,33                       |
| $V_4$         | 136         | + 0,40     | 45,4                                | + 1,20   | 0,48                       |
| $V_{5}$       | 136         | +0,45      | 45,4                                | + 1,35   | 0,61                       |
| $V_{\bullet}$ | 224         | + 0,49     | 45,4                                | + 2,42   | 1,19                       |
| $V_{7}$       | 378         | + 0,43     | 50,2                                | + 3,24   | 1,39                       |

 $\Sigma = 335,59$ 

Zuschlag + 102,5

Gesamte Längenänderung der Sehne As = 438,1 cm.

Hält man nun den linken Endquerschuitt fest, so hat man folgende Verschiebungen des oberen bzw. unteren Punktes des vollwandigen Teiles am rechten Ende:

$$x_0 = -0.82 + 0.231 \cdot 42.5 = +9.0 \text{ cm};$$
  
 $y_0 = +1.18 + 46.18 = -4.7.4 \text{ cm};$   
 $x_1 = -0.82 - 0.231 \cdot 42.5 = -10.6 \text{ cm};$   
 $y_0 = +1.18 + 46.18 = +47.4 \text{ cm}.$ 

Diese Werte dienen dazu, den Verschiebungsplan zu zeiehnen. Die Längenänderung der Bogensehne infolge der Biegung und Zusammendrückung des Mittelfeldes ist. 0,231 · 440 + 0,82 = 102,5 cm., welcher Wert zur Summe der Zahlen in der letzten Spalte obiger Tabelle addiert wurde. Das Endresultat stellt die Verschiebung des Punktes A in der Richtung der Kraft  $H_x$  bei E=1 dar.

Es wurde nun ein Williot-Plan unter der Annahme gezeichnet, daß der Punkt 8 fest und die Richtung des Stabes 8-9 unveränderlich sei. Um alsdann auf den rechten Teil des Planes übergehen zu können, mufs man nach den oben berechneten Koordinaten zo, yo, zu, yu die Verschiebungen für die Punkte 10 und 11 auftragen (strichpunktierte Linien).

Die parallel zur Kämpferlinie gemessene Längenänderung der Sehne As gab eine sehr gute Übereinstimmung mit der gerechneten; der Verschlebungsplan ist also zuverlässig.

Durch Projektion der Punkte des Obergurtes im Verschiebungsplan auf Vertikalen durch die entsprechenden Punkte des Systems ergeben sich die Ecken der  $H_s$ -Linie. Die Einheit ist die berechnete (bzw. gemessene) Verschiebung  $\mathcal{A}s$  von A in der Richtung von H. Dividiert man alle Ordinaten des erhaltenen Linienzuges durch  $\mathcal{A}s$ , so hat man die Ordinaten für die  $H_s$ -Linie, welche in dem Mafsstab 2 cm = 1 t aufgetragen wurden.

Hiermit ist die Aufgabe im wesentlichen gelöst, indem man für jede Belastung den Horizontalschub ermitteln und danach sämtliche Stabkräfte berechnen kann. Greift eine wagerechte Last in einem Punkt des Obergurtes an, z. B. in 4, so mifst man in dem Verschiebungsplan die Entfernung des Punktes 4 von dem Senkrechten durch  $A_2$  und  $B_2$ ; die angreifende Kraft verteilt sich dann auf die Geienke A und B in dem Verhältnis der Strecken 4  $(B_2)$  zu 4  $(A_2)$ .

Es erübrigt noch zu zeigen, wie man die Einflußlinie für eine Stabkraft konstruiert. Wir wähleu dazu die Diagonale  $D_2$ , in welcher der Schub  $H_s=1$ t eine Kraft von -0.92t hervorruft. Wir schreiben dem Stab die Längenänderung t zu und zeichnen hiernach einen Williot-Plan, wobel wir annehmen, daß die ganze Scheibe 4, 5, B, 16 fest bleibt. Projiziert man die Punkte 1, 2, 4 und B' mit wagerechten Geraden auf die betrefienden Senkrechten, so hat man die Ecken der Einflußlinie, die somit vollständig bestimmt ist. Damit die Schlußlinie horizontal wird, hat man in der Figur die Punkte des Verschiebungsplanes erst auf die Senkrechte durch den Kännpfer A übertragen und von dort durch Schrügen so projiziert, daß der Endpunkt  $B_1$  auf die Wagerechte durch A, fällt.

Es ist bequem, die Größset so zu wählen, daß ein Umzeiehnen der  $H_x$ -Linie nicht nötig ist. Die Spannkraft der betrachteten Diagonale ist  $D = D_0 + D_0$ , wo  $D_0$  die Kraft für den einfachen Balken darstellt und  $D_H$  diejenige für  $H_x = 1$ . Die  $H_x$ -Linie kann auch als  $D_H$ -Linie aufgefaßt werden; alsdam ist aber ihr Maßstab ein anderer, denn 1 em stellt 0.92

 $-\frac{0.92}{2}=-0.46~t$  dar. In diesem Mafsstab mufs auch die  $D_0$ -Linie konstruiert werden, d. h. es mufs  $t=\frac{1}{0.46}=2.174~{
m cm}$  sein.

Die Ordinaten der *D*-Linie entstehen nun als Differenz der beiden anderen; da die ersten alle positiv sind, so erhält nun für  $D_{g}$  die sehrafferte Einflußfläche. Der Multiplikator ist  $\frac{1}{2.174}=0.46$ , d. h. 1 cm ist gleich 0.46 t. Man achte darauf, dafs die Figur für die Veröffentlichung ungeführ auf die Hälfte verkleinert worden ist.

#### III. Der Bogen mit überhöhtem Zugband.

Zur Aufhebung des Horizontalschubes beim Zweigelenkbogen ist das einfache Zugband, wie es auf Seite 361 besprochen, nicht immer zu verwenden. In manchen Fällen kann man dasselbe nach dem Vorschlag von L. Geusen höher als den Bogen selbst anordnen, wie in Fig. 319 schematisch dargestellt. Durch die Dreiecke ACD und BFE sowie die Verankerungen der Punkte C und F wird der Horizontalschub auf die Stange DE übertragen. Von den beiden Auflagern A und B wird das eine fest, das andere beweglich gemacht.



Die Berechnung erfolgt genau wie beim Zweigelenkbogen mit Zugband; z. B. hat das Moment im Querschnitt L den Wert (mit u =Winkel EFB):

$$M = -Pa + Ax + H(h - y) - Hh \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \operatorname{ctg} \alpha$$
$$= -Pa + Ax - Hy$$

wie für einen Bogenträger mit festen Kämpfergelenken. Nur muß die Formel, welche den Horizontalschub angibt, etwas geändert werden, um die Längenänderung sämtlicher Stäbe bis auf die Ankerplatten zu berücksichtigen. Man denkt sich aus der Zugstange DE ein kleines Stück herausgeschnitten und die beiden Endquerschnitte mit je einer Zugkraft 1 t belastet und ermittelt deren Annäherung  $\Theta$  infolge der Längenänderung der Hilfsstäbe und der Anker bei dieser Belastung.

Für die Formel auf Seite 361 ist zu setsen:

$$z = \frac{15}{8} \frac{J}{F I^2} + \frac{15}{8} \frac{EJ}{I^2} \cdot \frac{\Theta}{l}.$$

Ganz ähnlich berechnet man das in Fig. 320 dargestellte System, welches die Überbrückung einer Straße mittels einer Bogenbrücke auf Pendelsäulen ermöglicht. Sind die Seitenöffnungen groß genug, so kann jede Verankerung fortbleiben. Das Zugband kann mit den Pfosten verbunden werden, falls diese nicht allzu kurz sind; in keinem Felde des Bogenträgers sollen Diagonalen angeordnet werden. Bei der Berechnung dieses Systems ist auch die Formänderung der Parallelträger



bei der Belastung H=1 zu berücksichtigen; denn die Einflußlinien für H erstrecken sich auch auf die beiden Seitenöffnungen. Desgleichen ist für diese außer der sonst in Betracht kommenden Belastung das Moment Hh mit in Rechnung zu ziehen. Zur Ermittelung der genauen Form der Einflußlinie ist am besten das graphische Verfahren geeignet, wodurch die vollständige Biegungslinie des ganzen Systems sowie die (als Einheit geltende) Annäherung der durch Pfelle gekennzeichneten Querschnitte leicht zu ermitteln sind. Die erhaltene Biegungslinie ist ohne weiteres die Einflußlinie der Kraft H.

### IV. Praktische Angaben.

Bogenträger von nicht allzu großer Spannweite werden am besten vollwandig gemacht. Man wählt meistens die Pfeilhöhe  $^{1}/_{9}$ — $^{1}/_{12}$  der Spannweite l, die Höhe h des Steh-

bleches 
$$l_{60}^{1}$$
), die Stärke desselben etwa  $\delta = 0.8 + \frac{h}{200}$  cm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit der Höhe des Stehbleches wachsen die Herstellungskosten; man sollte also nicht mehr als etwa  $\hbar=60$  cm wählen. Für größere Spannweiten kommt nur der Fachwerkbogen in Betracht.

Selten verwendet man doppelwandige Träger. Die Mittellinie wird oft aus ästhetischen Gründen nach einem Kreisbogen geformt; nur für stark überhöhte Bögen nimmt man die Parabel als Mittellinie. Eine kleine Abnahme der Höhe des Stehbleches nach den Kämpfern hin (bis auf etwa 90%) ist vorteilhaft.

Der Zwickelbogenträger ist theoretisch vorteilhafter als der stabförmige Bogen, in der Praxis jedoch nur für Pfeilhöhen kleiner als  $l_{10}$  gut anwendbar.

Für stark überhöhte Bögen ist der Sichelträger (etwa von zwei Parabeln begrenzt) wiederholt angewendet worden; es ist auf alle Fälle ratsam, die Gurtlinien so zu führen, daß sie sich bei den Kämpfern unter einem nicht zu spitzen Winkel schneiden.

 ${
m Um}$  die Temperaturkräfte von vornherein zu berücksichtigen, kann man das Trägheitsmoment im Scheitel

etwa setzen: 
$$J_{cm}^4 = \frac{1000 \ h^2 \ l^2}{f \ \sigma - 3/4 \ h} (g + 1,15 \ p).$$

Das Eigengewicht einer Brücke mit zweigelenkigen Bogenträgern, einschl. Fahrbahn, Windverbände usw., ist nach Krohn:

$$g = \frac{10000\,\sigma fb + 3{,}55\,p\left(\frac{3}{4}l^2 + 4\,f^2 + 1{,}07\,\frac{h\,l^2}{4\,f\sigma - 3\,h}\right)}{10\,000\,\,\sigma\,f \, - \,2{,}29\,\left(\frac{3}{4}l^2 + 4\,f^2 + 1{,}50\,\frac{h\,l^2}{4\,f\sigma - 3\,h}\right)} \,\mathrm{tm}.$$

Hierin bedeuten:

 $\sigma$  die zulässige Beanspruchung in t/cm²,

l die Spannweite in m,

f die Pfeilhöhe in m,

h den Abstand der Schwerpunkte der Gurtungen im Scheitel in m,

b das Gewicht der Fahrbahn (ev. einschl. Pfosten) in t/m,

p die Verkehrslast (gleichmäßig verteilt) in t/m.

Der Berechnung des Wertes von p ist die halbe - Spannweite l/2 zugrunde zu legen. Um die Stöße zu

berücksichtigen, empfiehlt es sich, den ermittelten Wert mit 1,2 zu multiplizieren (vgl. Kap. 95).

Für das Gewicht der Hauptträger von Eisenbahnbrücken, einschl. Windverband, gibt Engesser die Formel: g=150+30 l kg/m. Da die neuen vorschriftsmäßigen Belastungen wesentlich höher als die alten sind, werden rd.  $10^9/_0$  zuzuschlagen sein

Für Straßenbrücken kann man setzen:

 $g=70+\left(2,6\ l+\frac{l^2}{66}\right)\ b$  kg/m, wo b= Brückenbreite in Meter. Ist die Fahrbahn leichter Bauart (doppelter Bohlenbelag), so kann man diesen Umstand berücksichtigen, indem man die Breite b mit  $^{13}/_{15}$  multipliziert. Hat man mehr als zwei Hauptträger, so schlägt man für jeden hinzugekommenen 35 kg/m dem oben gerechneten Gewicht zu.

# 66. Der Bogenträger ohne Gelenke.

# I. Flacher, stabförmiger Bogen.

Ein gelenkloser Bogen, an beiden Kämpfern fest eingespannt, ist dreifach statisch unbestimmt.

Ist die Mittellinie desselben nach einer flachen Parabel gestaltet, sodafs man die Bogenlänge mit ihrer Projektion vertauschen und N=-H setzen darf, und außerdem das Trägheitsmoment konstant, so führt die Berechnung der statisch nicht bestimmbaren Größen auf verhältnismäßig einfache Formeln.

Als Unbekannte wählt man den Horizontalschub, die senkrechte Auflagerkraft und das Einspannungsmoment am linken Kämpfer. Die drei Elastizitätsgleichungen drücken nun aus, daß unter der Wirkung einer Last und der statisch unbestimmbaren Größen die wagerechte sowie die senkrechte Verschiebung des linken Kämpfers gleich Null werden und die Drehung des Endquerschnittes daselbst ebenfalls gleich Null sein muß.

Für die Belastung durch eine Einzellast findet man (Fig. 321):

$$A = P \frac{(l-x)^{2} (l+2x)}{l^{3}}; H = \frac{15}{4} P \frac{(l-x)^{2} x^{2}}{l^{3} f (1+z)};$$

$$M_{A} = P \frac{x (l-x)^{2} \left(l - \frac{5}{2} x\right)}{l^{3}} \cdot \left(l - \frac{5}{1+z}\right).$$
Fig. 321.

Hier ist:  $z=\frac{45}{4}\frac{J}{Ff^2}$ ; dieses Glied berücksichtigt die Verkürzung des Bogens unter der Normalkraft. Dieser Einflufs, der beim Zweigelenkbogen ohne wesentlichen Fehler (aber auch ohne große Arbeitsersparnis) vernachlässigt werden kann, spielt hier eine viel wichtigere Rolle, darf also niemals außer acht bleiben.

Die Werte von B und  $M_B$  ergeben sich aus den obigen Formeln durch Vertauschung von x mit l-x.

Die senkrechten Auflagerreaktionen A und B sind dieselben wie bei dem wagerechten beiderseits eingespannten Balken (Seite 283). Vereinigt man alle in einem Kämpfer wirkenden Kräfte, so erhält man eine Mittelkraft, die nicht durch den Mittelpunkt des Kämpfers selbst geht, sondern die Vertikale durch denselben um die Strecke  $t=\frac{M}{H}$  tiefer schneidet. Die Reaktionen, nach Größe und Lage konstruiert, müssen sich über P schneiden. Der Ort der Schnittpunkte (die Kämpferdrucklinie) ist eine horizontale Gerade, welche in der Höhe  $\frac{6}{5} f\left(1+\frac{4}{9}z\right)$  über der Bogensehne liegt.

Für eine Einzellast P lassen sich die Lagen der Seitenkräfte  $DA_1$  und  $DB_1$  wie folgt ermitteln (Fig. 322): Ist C der Mittelpunkt der Sehne,  $CS = \frac{2}{3}f + \frac{4}{15}fz$ , so zieht man  $SA_1$  und  $SB_1$  parallel zu DL bzw. DR, wodurch die Punkte  $A_1$  und  $B_1$  bestimmt sind.

Die Geraden  $DA_1$  und  $DB_1$  gehen beim Wechsel des Punktes D nicht durch feste Punkte, sie umhüllen zwei Hyperbeln, welche beide durch S gehen und dort die gemeinschaftliche Tangente LR haben.

Der Mittelpunkt U von TL ist der Mittelpunkt der linken Hyperbel, deren Asymptoten UR und  $UA_1$  sind.



Die Gerade TW ist eine Tangente zum zweiten Ast dieser Hyperbel. Ähnliches gilt für die rechte Hyperbel. Es ist also leicht, diese Kurven durch

Tangenten oder durch Punkte zu konstruieren (vgl. S. 31). Für die vorliegende Untersuchung gebraucht man die Kurven nur etwa in den äufsersten Vierteln.

Der Linienzug  $A_1DB_1$  gestattet die Berechnung des Momentes für einen beliebigen Querschnitt des Bogens, indem man die entsprechende Ordinate  $\eta$  mit dem Horizontalschub H multipliziert; es ist also  $M_V=\eta H$ , unter D stets positiv. Die Normal- und Querkräfte lassen sich leicht konstruieren durch Zerlegung der Kraft  $DA_1$  in eine Parallele zur Tangente in V und eine Senkrechte dazu.

Die für  $A_1$ , H und  $M_A$  zu Anfang gegebenen Formeln gestatten, die Einflufslinien für H, A, B,  $M_A$  und  $M_B$  zu konstruieren, wodurch die Lösung aller Aufgaben auf einfache Weise ermöglicht ist. Dagegen lassen sich die Einflufslinien für Moment, Quer- und Normalkraft eines bestimmten Querschnittes nicht so einfach ab-

leiten wie beim Zweigelenkbogen, vielmehr ist man gezwungen, immer drei Einflufslinien zu benutzen, z. B. diejenige für H, A und  $M_A$ .

Die Untersuchung mit Hilfe der Kernpunkte und Seitenkräfte geschieht ähnlich wie beim Zweigelenkbogen unter Benut-

zung der Umhüllungskurven. Ist die eine Hälfte des Bogens gleichmäßig belastet (Fig. 323), so erhält man:



$$A = \frac{13}{32} pl; B = \frac{3}{32} pl; H = \frac{pl^2}{16f(1+z)}$$

$$M_A = \frac{pl^2}{64} \frac{1 + \frac{11}{3}z}{1 + z}; M_B = -\frac{pl^2}{64} \frac{1 - \frac{5}{3}z}{1 + z}$$

Im Scheitel ist das Moment:

$$M_0 = \frac{p l^2}{48} \frac{z}{1+z}.$$

Die Angriffspunkte des Horizontalschubes sind bestimmt durch:

$$t_a = \frac{f}{4} \left( 1 + \frac{11}{3} \right); \ t_b = -\frac{f}{4} \left( 1 - \frac{5}{3} z \right)$$
 $c = f \frac{z}{3}.$ 

Legt man das Seilpolygon der Belastung durch diese drei Punkte, so hat man die Drucklinie, aus welcher die einzelnen Momente leicht abzuleiten sind. Die größten Momente sind an den Kämpfern.

Für totale gleichmäßige Belastung erhält man:

$$A = B = \frac{1}{2}pl; \ H = \frac{pl^2}{8f(1+z)}; \ M_A = M_B = \frac{pl^2}{12}\frac{z}{1+z};$$

$$t_a = t_b = \frac{2}{3}fz; \ M_0 = \frac{pl^2}{24}\frac{z}{1+z}; \ c = \frac{1}{3}fz.$$

Hat man die ständige Last g auf der ganzen Länge und die veränderliche p auf der linken Hälfte, so ist:

$$\begin{split} H &= \frac{l^2}{16 f(1+z)} (2 g + p); \ M_A = \frac{1}{64} p l^2 + \frac{2}{3} H f z; \\ M_B &= -\frac{1}{64} p l^2 + \frac{2}{3} H f z; \ M_0 = H_C = \frac{1}{3} H f z. \end{split}$$

#### Einfluß von Temperaturänderungen.

Bewirkt eine Temperaturänderung eine Zu-bzw. Abnahme der Sehne um  $\mathcal{L}l$ , oder ändert sich die Entfernung der Kämpfer um  $\mathcal{L}l$ , wobei dieselben sich parallel zu sich selbst verschieben, so ist:

$$H_{t} = \pm \frac{45}{4} \frac{EJJl}{lf^{2}(1+z)}; \quad M_{A} = \mp \frac{15}{2} \frac{EJJl}{lf(1+z)};$$

$$M_{0} = \mp \frac{15}{4} \frac{EJJl}{lf(1+z)}.$$

Hiernach greift die Kraft H in der Höhe  $^2/_3$  f an, sie ist etwa sechsmal so groß als für den Bogen mit zwei Gelenken. Überhaupt haben Temperaturänderungen bei dem gelenklosen Bogen im allgemeinen einen so großen Einfluß, daß seine Verwendung nur bei großer Spannweite (etwa 50 m und darüber) und nicht zu kleiner Pfeilhöhe vorteilhaft ist. Auch sind die Kosten zur Herstellung einer wirksamen Einspannung so hoch, daß mancher Vorteil dadurch aufgehoben wird.

Die gegebene Berechnungsart ist nur eine angenäherte. Für eine sorgfältige Untersuchung sowie für den Bogen allgemeiner Form ist das graphische Verfahren zu empfehlen.

## II. Allgemeine Behandlung.

#### a) Verfahren von Müller-Breslau.

Man denkt sich das Auflager A (Fig. 324) beseitigt und an dieser Stelle eine starre Scheibe mit dem Bogen verbunden. Läfst man nun in A das Moment M=1 einwirken und ermittelt rechnerisch oder graphisch die

Formänderung des Bogens, so findet man für den Punkt A eine gewisse Verschiebung A  $A_1$  und einen Drehungswinkel  $\varphi$ .

Zieht man nun AS rechtwinklig zu  $AA_1$  und macht den Winkel  $ASA_1 = q$ , so erfährt der Punkt S



der starren Scheibe keine Bewegung (nur eine Drehung) während der Formänderung. Eine in S angreifende Kraft leistet also gar keine Arbeit, sie bewirkt folglich keine Drehung des Endquerschnittes und ist ohne Einfluss auf das Moment M. Läfst man nun eine horizontale Kraft H in S angreifen, so erfährt dabei der Querschnitt A keine Drehung: der Punkt S verschiebt sich nach S1. Lässt man schließlich eine Kraft T rechtwinklig zu SS1 wirken, so ist die hervorgerufene Verschiebung SS2 rechtwinklig zu H. Die Arbeit jeder der drei Größen M, H, T ist somit unabhängig von den beiden andern. Die Biegungslinien sind die betreffenden Einflußlinien, zu denen q,  $SS_1$  und  $SS_2$  als Einheiten gehören. Am besten zeichnet man gleich für jeden dieser Belastungszustände zwei Biegungslinien, eine vertikale und eine horizontale, und erhält dadurch die Einflußlinien für vertikale bzw. horizontale Lasten. Aus diesen Einflusslinien kann man diejenigen für  $M_A$ , H und A ohne Schwierigkeit ableiten und schließlich die Einflusslinien für Moment, Normal- und Querkraft in einem beliebigen Querschnitt konstruieren.

Für den Fachwerkbogen konstruiert man die Einflufslinien der Spannkraft für jeden einzelnen Stab. Zu diesem Zweck stellt man zuerst eine Gleichung auf, welche den gesuchten Einflufs als Funktion der drei statisch unbestimmbaren Größen und einer Einzellast

ausdrückt. Diese Gleichung zeigt, wie man die Einflusslinie konstruiert.

Beispiel (Fig. 325): Eine Last über dem linken Kämpfer 'gibt'):  $\pmb{M}=0,\; H=0,\; T\cos\; \tau=P;$  es muß also sein:

$$\begin{split} &\frac{\eta_1}{q} - \frac{\eta_2}{SS_1} \cdot h - \frac{\eta_3}{SS_2} \cdot t = 0, \\ &- \frac{\eta_3}{SS_1} + \frac{\eta_3}{SS_2} \cdot \sin \tau = 0, \\ &- \frac{\eta_3}{SS_2} \cdot \cos \tau = 1. \end{split}$$

Die Spannkraft in der geschnittenen Diagonale ist:

$$S_d = S_0 + \frac{M + Hh - Tt_1}{d}$$

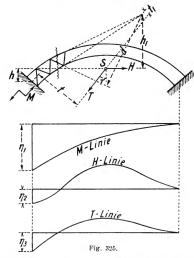

 $s_0$  ist hier die Kraft, die in dem betreffenden Glied auftritt, sobald das System so statisch bestimmt gemacht wird, wie bei der Berechnung der Größen M, H und T vorausgesetzt wurde. Mit Hilfe der gezeichneten Einflußlinien können diese drei Größen für jede beliebige Belatung durch senirechte Kräfte leicht ermittelt werden, so daß die Berechnung von  $s_2$  keine Schwierigkeit bietet. Will man die Einflußlinie

<sup>1)</sup> Wegen der Bedeutung von \( \varphi\_1 \),  $SS_1$  und  $SS_2$  vgl. Fig. 324.

für  $S_d$  zeichnen, so geht man am besten von der oben aufgestellten Formel aus; man zeichnet zuerst die  $S_r$ Linie, und zu ihren Ordinaten fügt man die Ordinaten der Einflufslinien für die statisch unbestimmbaren Größen hinzu, der Reihe nach mit  $\frac{1}{d}$ ,  $\frac{h_1}{d}$  und  $\frac{t}{d}$  multipliziert. 1)

#### b) Allgemeines Verfahren.

Für einen Bogen beliebiger Form ist die Untersuchung nach jedem Verfahren ziemlich umständlich und erfordert eine sehr sorgfältige Behandlung, damit die Endergebnisse infolge der eventuellen Ungenauigkeiten nicht unzuverlässig werden. Scheinbar vereinfachte Verfahren sind in dieser Hinsicht nicht besser als das ganz allgemeine, das wir hier angeben; auch fordern sie im ganzen nicht weniger Arbeit.

. Als statisch nicht bestimmbare Größen wählt man praktisch die beiden Einspannungsmomente und den Horizontalschub (Fig. 326); dabei denkt man sich den



Bogen auf einer Seite auf einem Gelenklager, auf der anderen Seite auf einem Rollenlager liegend. Für den Belastungszustand  $M_A=1$  ermittelt man (am besten graphisch, siehe S. 254) die Biegungslinie, die Längenänderung  $\delta_A$  der Sehne und die Drehungen der beiden Endquerschnitte  $q_A$  und  $\psi_A$ . Da es meistens nur darauf ankommt, den Einfluß von Vertikalkräften zu untersuchen, so fassen wir die Ordinaten  $\eta_A$  der senkrechten Biegungslinie ins Auge. (Die Berücksichtigung der wagerechten Verschiebungen geschieht ganz ähnlich und bietet keine Schwierigkeit.)

<sup>)</sup> Dieses Verfahren ist mit Vortell anwendbar zur Behandlung dreilach statisch unbestimmter Systeme, indem es zu Elastizitätsgleichungen führt, die nur je eine Unbekannte enthalten.

Auf gleiche Weise ermittelt man für den Belastungszustand  $M_B=1$  die Biegungslinie, deren Ordinaten mit  $\eta_B$  bezeichnet seien, und die Größen  $q_B$ ,  $\psi_B$  und  $\delta_B$ . (Bei symmetrischer Anordnung des Bogens spart man die Untersuchung für  $M_B=1$ .) Schließlich untersucht man den Belastungszustand H=1 und ermittelt die Größen  $\eta_H$ ,  $q_H$ ,  $\psi_H$  und  $\delta_H$ .

Bei der Ermittelung der Formänderung in allen Belastungsfällen muß man auch die Wirkung der Normalund Querkräfte berücksichtigen.

Die erste Elastizitätsgleichung drückt die Bedingung aus, daß die Länge der Sehne unter der Wirkung der Vertikallasten und der statisch nicht bestimmbaren Momente bzw. Kräfte unverändert bleibt. Außer den bereits ermittelten Längenänderungen  $\delta_A$ ,  $\delta_B$  und  $\delta_H$  kommt noch diejenige in Betracht, welche von einer Einzellast P verursacht wird; nach dem Maxwellschen Satze ist sie  $\delta = P \eta_H$ .

Die erste Gleichung lautet also:

$$H \delta_H + M_A \delta_A + M_B \delta_B + P \eta_H = 0.$$

Die zweite Elastizitätsgleichung drückt die Bedingung aus, daß die Drehung des Endquerschnittes A gleich Null sein muß. Außer den Drehungen  $q_A$ ,  $q_B$  und  $q_H$  hat man, infolge einer Einzellast P, noch  $q = P \eta_A$ . Es ist also:

$$H q_H + M_A q_A + M_B q_B + P_{\eta A} = 0.$$

Ähnlich erhält man die dritte Elastizitätsgleichung:  $H\psi_H + M_A \psi_A + M_B \psi_B + P \eta_B = 0.$ 

Die Auflösung dieser Gleichungen führt zu den Ausdrücken:

$$H = P (a \eta_H + b \eta_A + c \eta_B);$$

$$M_A = P (a_1 \eta_H + b_1 \eta_A + c_1 \eta_B);$$

$$M_B = P (a_2 \eta_H + b_2 \eta_A + c_2 \eta_B).$$

Die Buchstaben a, b, c stellen hier numerische Beiwerte dar. Man ersieht also, daß die Einflußlinien der drei Unbekannten aus den Biegungslinien abzuleiten

sind, indem man deren Ordinaten nach Multiplikation mit gewissen Koeffizienten zusammen addiert.

Zur Auflösung der drei Gleichungen kann das Verfahren der Eliminations-Koeffizienten (Seite 34 und Beispiel auf Seite 351) empfohlen werden.

Aus diesen Gleichungen erhält man die senkrechten Stützendrücke:

$$A = (M_B - M_A)\frac{1}{l} + A_0; \quad B = (M_A - M_B)\frac{1}{l} + B_0$$

wo  $A_0$  und  $B_0$  die Stützendrücke für einen einfachen Balken bedeuten.

Auch die Einflusslinien für das Moment, für die Quer- bzw. Normalkraft in einem beliebigen Querschnitt



sind nunmehr leicht zu konstruieren. Für das Moment hat man (Fig. 327):

$$M = M_0 + M_A + (M_B - M_A) \frac{x}{l} - H y.$$

Für die Normalkraft:

$$N = H \cos \Theta + A_0 \sin \Theta + (M_B - M_A) \frac{\sin \Theta}{l}.$$

Endlich für die Querkraft:

$$Q = Q_0 + (M_B - M_A) \frac{\cos \Theta}{l} - H \sin \Theta.$$

Zur Ermittelung der ungünstigsten Belastung für die oberen bzw. unteren Fasern eines Querschnittes bezieht man das Moment auf den betreffenden Kernpunkt (vgl. Seite 80). In vielen Fällen wird man wohl mit Hilfe der Kämpferdrucklinie und der Umhüllungslinien der Lagerreaktionen vorgehen.

Für eine Last in einem gegebenen Punkt hat man (Fig. 328):  $t_A = \frac{M_A}{H}$ ;  $t_B = \frac{M_B}{H}$ ;  $v = \frac{A}{H}u - t_A$ .

Die Konstruktion der Einflußlinien kann auch aus der Drucklinie  $A_1 P B_1$  für die einzelnen Lasten erfolgen,



indem man die Last *P* auf einer Reihe von Punkten angreifen läfst und jedesmal nach der Drucklinie Moment, Querkraft und Normalkraft für die verschiedenen Querschnitte ermittelt.

Zur Bestimmung der ungünstigsten Belastung können auch die Belastungsscheiden benutzt werden. Alsdann muß man mit den Kernpunkten der Querschnitte arbeiten (vgl. Seite 363). Für das größte positive Moment müssen die schwersten Lasten in der Nähe des betreffenden Querschnittes liegen, für das negative muß der Schwerpunkt der Lasten in die Mitte der entsprechenden Strecke fallen. Für die größte Querkraft dagegen müssen die schwersten Lasten auf derselben Seite des Querschnittes und so dicht wie möglich dabei liegen.

Kommt nur eine gleichmäßig verteilte Last in Frage, so leistet das Verfahren von W. Ritter gute Dienste. Man ermittelt die Knotenlast (d. h. diejenige Last, die auf den eigentlichen Bogen wirkt, der Natur der Sache nach immer in einem Punkt konzentriert) und läßt sie der Reihe nach in jedem Knotenpunkt angreifen. Nach einem der oben angegebenen Verfahren bestimmt man die Größe und die Wirkungs-

linie der beiden Kämpferreaktionen (Fig. 329) für jede der Einzellasten 1, 2, 3 . . . . . Die Auflagerkräfte aneinander gereiht bilden die in der Mitte der Figur gezeichneten Polygone. Hat man nun mit Hilfe der Einflußlinien oder der Belastungsscheiden festgestellt, welche Punkte belastet werden müssen, um in einem bestimmten Querschnitt die größten Spannungen hervorzurufen, so ist es leicht, alle Kräfte, die auf derselben Seite von dem Querschnitte wirken, zu einer einzigen

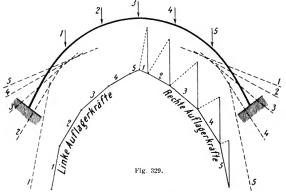

zusammenzustellen, deren Lage durch ein Seilpolygon ermittelt wird; das Moment und die Normal- und Querkraft lassen sich nun leicht ableiten. Man kann diese Berechnung immer so durchführen, daß auf einer Seite des betrachteten Querschnittes außer der Auflagerreaktion gar keine Kraft angreift (nötigenfalls teilt man die Belastung in zwei Teile, deren jeder für sich berücksichtigt wird; die Ergebnisse werden schließlich addiert). Alsdann kann man die Größe und Richtung der einen Auflagerkraft unmittelbar dem betreffenden Kräftepolygon entnehmen; zur Feststellung ihrer Lage wird ein Seilpolygon benutzt, das ein für allemal zu zeichnen

ist, und dessen in Betracht kommende Strahlen zum Schnitt gebracht werden.

So rechnet man etwas zu ungünstig, denn es ist nicht möglich, einen Knotenpunkt vollständig zu belasten, ohne auch den nächsten teilweise zu belasten; es ist aber gut, die so entstehenden etwas zu großen Kräfte für die Dimensionierung zu benutzen.

Dieses Verfahren läfst sich wohl für eine beliebige Belastung anwenden, indem man die Größen der verschiedenen Knotenlasten berechnet und aus diesen die jeweiligen Auflagerkräfte ableitet; an Arbeit wird aber im Vergleich mit der Methode der Einflußlinien nichts gespart, während deren Übersichtlichkeit nicht vorhanden ist.

## Einfluss der Temperaturänderung.

Derselbe ergibt sich aus den Elastizitätsgleichungen, wenn man P=0 setzt, und eine Längenänderung  $\Delta t$  der Sehne in die erste Gleichung (S. 386) einführt.<sup>1</sup>) Die Entfernung der Kraft  $H_t$  von den Kämpfermitten ergibt

sich aus: 
$$e_a = \frac{M_A}{H_t}$$
;  $e_b = \frac{M_B}{H_t}$ .

## Fachwerkbogen.

Das im vorigen auseinandergesetzte allgemeine Verfahren ist auch für den Fachwerkbogen zu verwenden. Dabei ist folgendes zu bemerken:

- a) Die Formänderungen sind nach einem für Fachwerke geeigneten Verfahren zu ermitteln, z. B. Williot-Pläne.
- b) Die Einflufslinien werden so konstruiert wie für den stabförmigen Bogen, nur sind hier anstatt der Kernpunkte die Drehpunkte der einzelnen Stäbe zu verwenden. Jede Einflufslinie muß für sich gezeichnet werden.

<sup>))</sup> lei einer Temperaturänderung erfahren die Endquerschnitte des spannungslosen und frei gedachten Bogens keine Drehung; es ist also  $J\psi=0$ ,  $J\psi=0$ .

- c) Will man die Drucklinie benutzen, so sind ebenfalls die Drehpunkte zu betrachten.
- d) Will man die Ritterschen Polygone der Auflagerkräfte benutzen, so hat man immer die Aufgabe zu lösen, die resultierende Kraft in drei Seitenkräfte zu zerlegen (Seite 145).

Einige Vereinfachungen sind in besonderen Fällen zulässig. Ist der Träger von ungefähr konstanter Höhe (nach den Kämpfern hin etwas zunehmend), so kann man bei flachen Bögen die Formeln für den vollwandigen Bogen benutzen, um zu einer vorläufigen Dimensionierung zu gelangen. In dem allgemeinen Fall ist es zulässig, mindestens für eine erste Berechnung, die Formänderung der Gitterstäbe zu vernachlässigen.

#### III. Praktische Angaben.

Für eine vorläufige Dimensionierung ist man nur auf die Formeln angewiesen, die für den flachen Parabelbogen gelten. Wo die Form des Trägers von dieser bedeutend abweicht (was nur bei Fachwerken vorkommen dürfte). nehme man an, die beiden Gurtungen hätten gleichen und konstanten Querschnitt und die Gitterstäbe seien starr: hiernach ermittle man die Formänderungen und die Einflusslinien für die statisch nicht bestimmten Größen. Hat man die Einflusslinien für H, MA und MB, so kann man nach einem der angegebenen Verfahren alle Kräfte berechnen. Für den vollwandigen Bogen dürfte das graphische Verfahren am besten geeignet sein, um die angreifenden Momente und Normalkräfte für einige Querschnitte zu ermitteln. Zur Dimensionierung sind die Formeln von Kap. 91 gut zu verwenden. Die drei statisch nicht bestimmbaren Größen. wie man sie auch wählen mag, beeinflussen sich gegenseitig sehr stark. Es ist also die größte Sorgfalt in der Berechnung dringend anzuraten und jedenfalls eine genaue Untersuchung mit den endgültig gewählten Querschnitten vorzunehmen. Die Temperaturkräfte sind sehr groß und bedingen oft eine Verstärkung der Abmessungen, auch wenn dafür die zulässige Beanspruchung höher als sonst gewählt wird. Um von vornherein darauf Rücksicht zu nehmen, kann man das Trägheitsmoment im Scheitel etwa setzen:

$$J_{cm \, 1} = \frac{1000 \, h^2 \, l^2}{f \, \sigma - \frac{3}{2} \, h} (g + 1, 10 \, p),$$

wobei h ungefähr 1/60 angenommen werden kann.

Das Eigengewicht einer Brücke mit gelenklosen Bogenträgern einschl. Fahrbahn, Windverbände usw. ist nach Krohn:

$$g = \frac{10000 \, \sigma f b + 2,975 \, p \left( \frac{3}{4} \, l^2 + 4 \, f^2 + 1,37 \frac{h \, l^2}{2 f \, \sigma - 3 \, h} \right)}{10000 \, f \, \sigma - 2,29 \left( \frac{3}{4} \, l^2 + 4 \, f^2 + 1,62 \, \frac{h \, l^2}{2 f \, \sigma - 3 \, h} \right)} \, \text{t/m}.$$

Hierin bedeuten:

 $\sigma$  die zulässige Beanspruchung in t/cm²,

l die Spannweite in m,

f die Pfeilhöhe in m,

h den Abstand der Schwerpunkte der Gurtungen im Scheitel in m,

b das Gewicht der Fahrbahn (einschl. Pfosten) in t/m, p die Verkehrslast (gleichmäßig verteilt) in t/m.

Den Wert von p berechne man auf Grund einer belasteten Strecke von ungefähr  $0.4\ l.$  Es empfiehlt sich, das Ergebnis mit  $1.2\ zu$  multiplizieren, um die Stöfse zu berücksichtigen (vgl. Kap. 95).

#### 67. Hallendachbinder.

Die auf Seite 165 behandelten Systeme für Dachbinder sind unabhängig von den Stützen, d. h. sie werden auf den Längswänden aufgelagert; nicht selten werden aber die Dachbinder mit den Stützen zu einem System vereinigt, welches meistens auch die Windkräfte direkt aufnimmt. Eine solche Anordnung ist insofern

günstig, als sie den Hauptwindverband entbehrlich macht, erfordert aber ziemlich viel Material und ist aus diesem Grunde nur für ganz kleine Dächer anwendbar oder bei großen Hallen, in den Fällen, in denen aus andern Gründen die Binder sehr stark konstruiert werden müssen.

## a) Kleine Dächer.

Das System der Fig. 330 ist an und für sich einfach statisch unbestimmt, wenn beide Füße gelenkig auf-

gelagert sind. Bei genauer Berechnung findet man aber, dafs, solange nur Vertikallasten in Frage kommen, der Horizontalschub bei den Fußlagern äußerst gering ist (je nach den Umständen positiv oder negativ), und



daß ein Fehler in der Einstellung der Zugstange dieses Ergebnis nicht wesentlich beeinträchtigt. Es ist dies eine Folge der großen Nachgiebigkeit des Systems. dessen schlanke Stäbe sämtlich auf Druck und Biegung beansprucht werden; ausgenommen ist hiervon die Zugstange, die eine äußerst geringe Formänderung erleidet. Es ist deshalb immer zulässig, bei Vertikalbelastung die Köpfe der Ständer mit dem eigentlichen Dachbinder als gelenkig verbunden anzunehmen. Anders ist es dagegen bei der Wirkung von Horizontalkräften. Greift eine Kraft W am Kopfe des Ständers an, und macht man die zulässige Annahme, daß sich dieselbe auf beide Füße gleichmäßig verteilt, so ist das System statisch bestimmt, indem es sich wie ein Dreigelenkbogen ver-Die größten Momente kommen also bei den Köpfen der Ständer vor; sie sind entgegengesetzt gleich und betragen  $M = \pm W \frac{h}{2}$ . Das Moment auf Mitte

Binder ist gleich Null, es hat also keinen großen Zweck, die beiden Balken dort starr miteinander zu verbinden.

Die Nachgiebigkeit des Systems ist sehr groß. Unter der Wirkung von W verschiebt sich der Scheitel um  $s = \frac{W h^2}{6 E J_*} \left( a + h \frac{J_1}{J_0} \right)$ .

In dem Fall, dass der obere Balken durch ein besonderes Gitterwerk in mehreren Punkten unterstützt
ist, wird die Verschiebung annäherungsweise durch dieselbe Formel ausgedrückt, wo aber a die Länge des
unteren Teiles des Balkens zwischen dem Kopf des
Ständers und dem Anschlus des ersten Gitterstabes
bedeutet.

Das Moment bleibt 
$$\pm W \frac{h}{2}$$

Für das Tonnendach nach einem Kreisbogen gelten dieselben Grundsätze. Der eigentliche Dachbinder wird als ein Bogenträger mit elastischem Zugband behandelt, wie auf Seite 361 angegeben; es soll aber hier ausdrücklich bemerkt werden, dass in diesem Falle eine



große Genauigkeit nicht erforderlich ist, sie würde nur einen falschen Begriff von der Zuverlässigkeit der ganzen Berechnung geben.

Bei Wind ist das größte Moment wie oben  $M = \pm W \frac{h}{2}$  und kommt am

Kopf jedes Ständers vor. Die entsprechende Verschiebung des Bogenscheitels wird annäherungsweise (Fig. 331):  $s=\frac{W\,h^2}{6\,E\,J_1}\left(\frac{l}{2}+\frac{4}{3}\,\frac{k^2}{l}+h\,\frac{J_1}{J_2}\right)$  (Einheiten t und cm).

Nicht immer ist es zulässig, die Windkräfte zu einer einzigen zu vereinigen; es bleibt alsdann nichts anderes übrig, als die Einflufslinie für Horizontalkräfte zu verwenden. Dieselbe wird mit genügender Annäherung wie folgt konstruiert.

Man rechnet die Größe m nach der Formel  $m=\frac{H}{3}\frac{h^3}{EJ_2}$  wo die Buchstaben dieselbe Bedeutung haben wie oben, und das Verhältnis  $\frac{H}{E}$  am besten gleich eins angenommen wird. Ebenso rechnet man  $f=s+\frac{n}{2}\frac{h+k}{k}$ , indem man W=2 H und  $\frac{H}{E}=1$  setzt, und die Längenänderung n der Zugstange bei der Belastung  $H=\frac{h+k}{k}$  einführt. Trägt man nun in einem beliebigen Maßstab

(Fig. 332) die Größen h und k und in einem andern Maßstab m und n auf, zieht dann die Geraden DT und AV, so ist die Einflusslinie der Horizontalkräfte bestimmt. Es perübrigt nur, zwischen den Punkten A und D die elastische Linie einzuzeichnen, die als Tangenten AV und VD hat (Seite 277, Fall 4),

wofür annäherungsweise ein Parabelbogen gebraucht werden kann. Das Stück der Kurve zwischen C und D schliefst man nach Gutdünken an. Eine z. B. in P angreifende Horizontalkraft 1 t gibt in B die wagerechte Auflagerreaktion  $\frac{P}{2}\frac{Q}{f}$ , in  $A:\frac{2f-PQ}{2f}$ .

Auf grund dieser Ergebnisse kann man die Kräfte und die Momente für das ganze System berechnen.

Diese Berechnungsart, welche auf der Annahme eines Gelenkes im Scheitel beruht, ist für eckige sowie für gewölbte Binder anwendbar. Sie ist annäherungsweise auch brauchbar, wenn kein Scheitelgelenk vorhanden ist.

Solche einfachen Binder sind nur für kleine Spannweiten geeignet, da, wie bereits bemerkt, die Nachgiebigkeit unter der Wirkung wagerechter Kräfte eine sehr bedeutende ist. Eine Einspannung der Füße genügt auch nicht, um dieses Übel ganz zu beseitigen; sie wird wegen der Umständlichkeit der Ausführung auch nur selten angeordnet.

Will man trotzdem ein System mit eingespannten Füfsen ausführen, so gilt für die Vertikalbelastung das Gleiche wie oben. Die Einspannung ist hier fast ohne Einfluße. Für die Horizontalkräfte verwende man die Formeln auf Seite 294. Zur Berechnung der Nachgiebigkeit setze man in die oben für s angegebene Formel statt h etwa  $^{5}/_{6}$  h.

Mit besonderer Sorgfalt muß die Verbindung der Ständer mit dem Balken hergestellt werden. Am besten verwendet man ein großes Knotenblech, an welches nicht nur der Steg, sondern auch die Flansche der biegungsfesten Profile regelrecht angeschlossen werden.

## b) Grofse Hallen.

Bei sehr großen Hallen ist es nicht immer möglich, die theoretisch günstigste Linienführung der Binder innezuhalten, bei welcher die Mittellinie mit dem Seilpolygon der vertikalen Lasten zusammenfällt, weil die Füße mit starker Neigung nach dem Lager hin gehen würden.<sup>1</sup>)

Immerhin wird beim Feststellen der Form die Verzeichnung der Drucklinie sehr nützlich sein, indem sie einen Anhalt gewährt, inwieweit eine Linienführung günstig ist. Auf alle Fälle versäume man nicht, den Binder an seinen Verbindungsstellen mit den Ständern besonders stark zu machen.

Grofse Binder werden meistens als Zweigelenkbogen konstruiert und darnach behandelt, am besten nach

i) Zur Ermittelung dieser Form zeichnet man den Bogen nach Gefühl, und dazu eine Drucklinie für die ständige Last und die totale Belastung durch halbe Schneclast. Durch Vergrößerung bzw. Verkleinerung sämtlicher Ordinaten dieser Drucklinie bringt man sie in die passende Höhe, wonach die Form des Bogens gebessert wird.

dem allgemeinen graphischen Verfahren. Eine Zugstange wird selten angeordnet, obwohl sie hier, wo die Vertikalkräfte eine wesentliche Rolle spielen, sehr am Platz wäre. Das System würde dadurch zweifach statisch unbestimmt, wodurch im allgemeinen keine Schwierigkeit in der Berechnung entsteht. Nur für die Endbinder, wo das Zugband sehr stark konstruiert wird, um die Schürze abzusteifen, ist es schwer zu bestimmen, wieviel von dem Horizontalschub auf die Auflager. und wieviel auf das Zugband entfällt, da man auf zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten geführt wird, in denen die Koeffizienten sehr wenig voneinander verschieden sind; es genügen alsdann kleine Ungenauigkeiten in der Berechnung, um das Resultat stark zu beeinflussen, so daß man schließlich gezwungen ist, die Verteilung fast willkürlich anzunehmen, und sich gegen jede Eventualität durch die Annahme einer verhältnismäßig großen Temperaturänderung zu sichern. diesen Übelstand zu vermeiden, hat man mitunter das eine Fußlager beweglich angeordnet, wodurch das System zu einem einfach statisch unbestimmten gemacht wird, der fest aufgelagerte Ständer aber die ganze Horizontalkraft aufnehmen muß. Mitunter macht man auch von der Anordnung eines Scheitelgelenks Gebrauch oder (was dasselbe bedeutet), es wird nur eine Gurtung durchgeführt. Das System wird alsdann wie ein Dreigelenkbogen behandelt. Der Anordnung eines Scheitelgelenks stehen keine Bedenken entgegen (anders wie bei Brücken), ist aber auch kaum nötig, da der Einflufs der Temperatur und eventueller Montagefehler gering ist.

Es sei hier in kurzen Worten der Weg angedeutet, um einen einfach statisch unbestimmten Binder zu untersuchen.

Zur vorläufigen Dimensionierung nimmt man an, daß im Scheitel, etwa auf 3/5 der Entfernung zwischen Untergurt und Obergurt, ein Gelenk vorhanden sei. Man ist alsdann imstande, die Drucklinie zu zeichnen.

indem man ein Seilpolygon durch die drei Gelenke legt; danach ermittelt man die Stabkräfte nach dem auf Seite 179 angegebenen Verfahren, und zwar sowohl für vertikale wie für horizontale Belastung.

Jetzt wird, auf grund der gewählten Dimensionen, die Formänderung des Binders sowohl in vertikaler wie in horizontaler Richtung bei der Belastung  $H=1\ t$  ermittelt.

Bei dieser Untersuchung ist es immer zulässig, die Formänderung der Füllungsglieder zu vernachlässigen, oft sogar den Binder als einen vollwandigen Träger zu betrachten (wo der Steg fehlt!); das auf Seite 254 angegebene Verfahren ist also immer anwendbar. Ordinaten der Biegungslinien, vertikal bzw. horizontal gemessen, durch die gegenseitige Verschiebung der Lagergelenke dividiert, liefern die Ordinaten der Einflusslinien, nach welcher jetzt die genaue Ermittelung von H möglich ist. Am besten wird die Lage des Schnittes der Drucklinie mit der Symmetrieachse (bzw. mit der Scheitelvertikalen bei unsymmetrischen Systemen) durch Rechnung festgestellt, und zwar mit Hilfe einer Gleichung, die ausdrückt, daß an dem Schnittpunkt das Moment gleich Null sein muß. Bei symmetrischer Form des Binders kann man ohne großen Fehler annehmen, daß bei horizontaler Belastung die Lage dieses Punktes dieselbe ist wie bei vollständiger vertikaler Belastung. Man ist jetzt imstande, die Drucklinie genau zu zeichnen und die endgültigen Stabkräfte zu berechnen.

Unsymmetrische Bogenform, sowie auch nur wenig unsymmetrische Belastung, haben auf einzelne Stabgruppen viel mehr Einflufs als Achsial und Querkräfte.

Die Verwendung von Cremonakräfteplänen ist nicht anzuraten, weil bei der großen Anzahl von Stäben die Genauigkeit nicht befriedigend ist. Hat der Binder eine Zugstange, so muß noch eine vollständige Untersuchung der Formänderung bei der Belastung  $X=1\ t$  (Fig. 333) vorgenommen werden. Es wird dann für jeden der

beiden deformierten Zustände die Gleichung aufgestellt, welche ausdrückt, daß die Summe der Arbeit aller Kräfte (auch H und X) gleich Null ist. Die Verschiebungen der Angriffspunkte der Lasten werden praktisch in ganz allgemeiner Form eingeführt, indem man sie durch

Buchstaben darstellt. So erhält man zwei Gleichungen, die zur Bestimmung von H und X dienen.

Jede dieser beiden Kräfte wird durch eine Formel ausgedrückt, aus welcher hervorgeht, daß die Verschiebungen der einzelnen Punkte im ersten und im zweiten Belastungszustand, mit gewissen (jetzt bekannten) Koefizienten multipliziert und nachher addiert, die Ordinaten der betreffenden Einflußlinien liefern. Das weitere Verfahren bleibt wie oben; nur wird bei der Konstruktion der Drucklinie die Zugkraft des Bandes als eine äußere Kraft betrachtet.

Für die Temperaturkräfte ist derjenige Wert von H (bzw. von H und X) maßgebend, welcher eine gegenseitige Annähernung oder Entfernung der Fußgelenke bewirkt, die gleich der Ausdehnung  $\varDelta l = \frac{l}{2100}$  ist. Ähnlich berücksichtigt man etwaige Montagefehler, die man nach Gefühl schätzt.

## 68. Giebelwände.

Bei einer häufig angewendeten Anordnung des Fachwerkes für Fabrikgebäude werden die Horizontalkräfte, die auf die Längswände wirken (Wind, Schub der Wandkräne usw.) durch den oberen Windverband auf die Giebelwände übertragen. Diese sind als ein System zu berechnen, das auf dem Boden fest eingespannt und in einer gewissen Höhe durch eine Horizontalkraft belastet ist.

Ein vielfach zur Ausführung kommendes System ist in Fig. 334 dargestellt; dasselbe ist durch Anordnung von zwei kräftigen Ständern abgesteift, die zugleich den Raum für ein Tor begrenzen; es ist an und für sich dreifach statisch unbestimmt, für die in Frage stehende annähernd einfach statisch unbestimmt. Manche Konstrukteure pflegen die statische Unbestimmtheit dadurch zu umgehen, daß sie in dem mittleren Felde keine Diagonalen anordnen, wodurch das System in zwei getrennte statisch bestimmte Scheiben zerfällt. Dadurch wird jedoch die an den Füßen der Ständer durch die Horizontalkraft hervorgerufene negative Kraft meistens so groß, daß eine sehr kostspielige Verankerung erforderlich wird. Es kann daher nur empfohlen werden, die Diagonalen in dem mittleren Teil beizubehalten und die kleine Arbeit, die in der Berechnung der statisch nicht bestimmbaren Größe liegt, nicht zu scheuen.

In Fig. 334 wurden nur die wirksamen Diagonalen eingetragen, da die schlaffen Gegendiagonalen bei dieser Belastung ganz außer Tätigkeit bleiben. Als



statisch nicht bestimmbare Größe wählt man am besten das Moment M der Auflagerkräfte B und C. Zur Berechnung eignet sich hier vorzüglich die Methode der virtuellen Verschiebungen. Man denkt sich die beiden Auflager B und C

entfernt, die Kraft W auch beseitigt, und belastet die Punkte B und C durch ein Kräftepaar M=1. Dasselbe gibt eine in B aufwärts und eine in C abwärts gerichtete Kraft, deren Wert R sich leicht berechnen läßt.

Nun ermittelt man die Stabkräfte S infolge dieser Belastung und die entsprechenden Längenänderungen  $\mathcal{A}l$  der Stäbe unter Voraussetzung von E=1, multipliziert sie miteinander und addiert alle Produkte.

Zur Kraft W übergehend, schreibt man ihr den Wert 1 t zu und berechnet alle Stabkräfte T, die diesem Belastungszustand entsprechen (in A sowie in C wirkt die wagerechte Kraft —  $^{1}/_{2}$  W). Diese Kräfte werden mit den bereits ermittelten  $\mathcal{L}l$  multipliziert und die Produkte zusammen addiert.

Die Berechnung selbst führt man tabellarisch durch wie in folgendem Beispiel, für welches die in Fig. 334 eingetragenen Masse gültig sind.

| Stab | Stab-<br>kräfte S<br>für<br>M = 1 tm | Stab-<br>längen | Stab-<br>quer-<br>schnitte<br>cm <sup>2</sup> | Δl     | Virtuelle Arbeit zu M = 1 S \( \overline{1} \) l | Stab-<br>kräfte T<br>für<br>W = 1 t | Virtuelle Arbeit zu W=1 T.fl |  |  |
|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
|      | t                                    | cm              |                                               | cm     | tem                                              | t                                   | tem                          |  |  |
| 1    | 0                                    | 450             | 27,0                                          | 0      | 0                                                | - 1,000                             | 0                            |  |  |
| 2    | + 0,060                              | 600             | 27,0                                          | + 1,33 | + 0,080                                          | 0,980                               | 1,303                        |  |  |
| 3    | - 0,060                              | 450             | 27,0                                          | 1,00   | + 0,060                                          | - 0,020                             | + 0,020                      |  |  |
| 4    | - 0,060                              | 450             | 40,8                                          | - 0,66 | + 0,040                                          | - 0,020                             | + 0,013                      |  |  |
| 5    | + 0,060                              | 600             | 40,8                                          | + 0,88 | + 0,053                                          | - 0,480                             | - 0,422                      |  |  |
| 6    | 0                                    | 450             | 40,8                                          | 0      | 0                                                | - 0,500                             | 0                            |  |  |
| 7    | 0                                    | 500             | 40,8                                          | 0      | 0                                                | 0                                   | 0                            |  |  |
| 8    | - 0,067                              | 500             | 40,8                                          | - 0,82 | + 0,055                                          | - 0,022                             | + 0,018                      |  |  |
| 9    | + 0,100                              | 500             | 40,8                                          | + 1,23 | + 0,123                                          | - 0,800                             | - 0,984                      |  |  |
| 10   | - 0,067                              | 500             | 40,8                                          | - 0,82 | + 0,055                                          | - 0,022                             | + 0,018                      |  |  |
| 11   | + 0,067                              | 700             | 40 8                                          | + 1,15 | + 0,077                                          | + 0,022                             | + 0,025                      |  |  |
| 12   | - 0,167                              | 700             | 40,8                                          | - 2,86 | + 0,477                                          | 0                                   | 0                            |  |  |
| 13   | - 0,167                              | 700             | 40,8                                          | + 2,86 | + 0,477                                          | - 0,778                             | - 2,225                      |  |  |
| 14   | - 0,067                              | 700             | 40,8                                          | - 1,15 | + 0,077                                          | - 0,800                             | + 0,920                      |  |  |
| 15   | + 0,090                              | 673             | 11,8                                          | + 5,13 | + 0,462                                          | + 0,030                             | + 0,154                      |  |  |
| 16   | - 0,156                              | 781             | 11,8                                          | -10,33 | + 1,610                                          | + 1,250                             | -12,912                      |  |  |
| 17   | + 0,090                              | 673             | 11,8                                          | + 5,13 | + 0,462                                          | + 0,030                             | + 0,154                      |  |  |
| 18   | 0                                    | 832             | 11,8                                          | 0      | 0                                                | + 0,925                             | 0                            |  |  |
| 19   | 0                                    | 832             | 11,8                                          | 0      | 0                                                | + 0,925                             | 0                            |  |  |
|      |                                      |                 |                                               | Es Al: | = + 4,108                                        | $\Sigma T \overline{Al = -16,524}$  |                              |  |  |

Hieraus folgt:  $M = W \frac{16,524}{4,108} = 4,02 W$ ; und schliefslich:

B = - C = 0.67 W; - A = D = 0.55 W.

Hätte man die Diagonale  $D_{16}$  fortgelassen, so wäre: -A = B = -C = D = 1,33 W.

Der Ausdruck  $\Sigma S \Delta l$  stellt die Arbeit des Momentes M=1 dar, d. i. die Drehung der Geraden BC

bei diesem Belastungszustande. Der Ausdruck  $\Sigma TJl$  gibt die Arbeit der Kraft W=1 an, d. i. die Verschiebung ihres Angriffspunktes bei der Wirkung des Momentes M=1. Infolge des Maxwellschen Satzes ist aber die Drehung der Geraden BC unter der Wirkung der Kraft W=1 eberahlis durch  $\Sigma TJl$  ausgedrückt; um diese Drehung rückgängig zu machen, muß man auf BC das Moment  $M=-\frac{\Sigma TJl}{\Sigma SJl}$  wirken lassen.

Im allgemeinen ist also  $M = -W \frac{\sum T \Delta l}{\sum S \Delta l}$ . Hiernach lassen sich die beiden Auflagerkräfte B und C sowie sämtliche Stabkräfte ohne jede Schwierigkeit ermitteln.

Zur vorläufigen Dimensionierung, die zur Durchführung dieser Berechnung unerläßlich ist, kann man annehmen, daß B=-C=-A=D.

(Siehe Tabelle auf vorhergehender Seite 401.)

## 69. Zusammengesetzte Systeme.

Mit diesem Namen bezeichnen wir die Verbindung eines biegungsfesten Trägers durch Vertikalen mit einem polygonalen oder stetig gekrümmten Stabzug, der einen Teil der Last aufnimmt, einerlei, ob der Stabzug oberhalb oder unterhalb des Balkens liegt, mit diesem gemeinschaftlich oder unabhängig von ihm aufgelagert ist. Die in Fig. 335 skizzierten Systeme gehören zu dieser Klasse. Sie sind alle einfach statisch unbestimmt und erfordern deshalb die Aufstellung einer Elastizitätsgleichung.

Folgende Erörterungen beziehen sich besonders auf Hängebrücken; sie sind aber, sinngemäß geändert, auch für Systeme gültig, wo der Stabzug auf Druck beansprucht wird.

Als erste Annäherung kann das Verfahren angewendet werden, welches zur Berechnung armierter Balken benutzt wurde. Man nimmt an, daß die ganze Last nur von der Kette getragen und durch den Balken so verteilt wird, dass sie der Form des Stabzuges entspricht. Zu diesem Zweck zeichnet man einen Strahlenbüschel, dessen Strahlen parallel zu den Stäben der Kette lausen; sie schneiden auf einer beliebigen Senk-

rechten Strecken ab, die proportional den Spannkräften der Stäbe sind, der Bedingung gemäß, daß die Kette sich dabei im Gleichgewicht befinden muß. Nennt man diese Spannkräfte X, Y, Z... usw., so sind also die Ver-

hältnisse dieser Größen unter sich von vornherein bekannt. Der Balken hat nun die positiven Lasten zu tragen, die auf ihm ruhen und außerdem die negativen X, Y, Z... Die

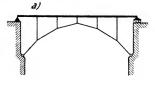

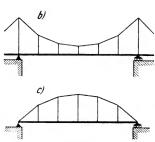

Fig. 335.

Summe aller dieser Lasten ist infolge der ersten Annahme gleich Null. Es läfst sich also noch eine zweite Gleichung aufstellen, wodurch die Berechnung aller Unbekannten möglich ist. Diese einfache Berechnungsart liefert nur für ganz kleine Bauwerke brauchbare Ergebnisse; im allgemeinen ist sie nur zur vorläufigen Ermittelung der Querschnitte anwendbar.

Zur genauen Lösung der Aufgabe ist die Behandlung nach dem allgemeinen Verfahren für statisch unbestimmte Systeme erforderlich.

Als statisch nicht bestimmbare Größe wählt man am besten die überall gleiche horizontale Projektion der Spannkraft der einzelnen Kettenglieder. Man schreibt ihr den Wert 1 zu und ermittelt die entsprechenden Kräfte in allen Gliedern des Systems. Sehr geeignet dazu ist das graphische Verfahren: ein Strahlenbüschel, dessen Strahlen parallel zu den einzelnen Gliedern der Kette laufen, wird durch eine Senkrechte geschnitten, die um H von dem Pol entfernt liegt. Auf den Strahlen werden die Spannkräfte der Kettenglieder, auf der Senkrechten diejenigen der Vertikalen abgemessen. Letztere sind alle gleich, wenn die Kette die Form einer Parabel aufweist.

Es wird nun die Biegungslinie für den Versteifungsbalken unter der Belastung der Spannkräfte der Hängestangen gezeichnet; sie ist die Einflusslinie für die Kraft. H. Um die zugehörige Einheit zu bestimmen. muß man die Arbeit der Kraft H=1 ermitteln, wozu rechnerisches oder ein graphisches Verfahren (Williot-Plan) angewendet werden kann. Von jedem der beiden Endpunkte der Kette ausgehend, wird deren Formänderung infolge der Längenänderung der einzelnen Teile (Kettenglieder, Hängestangen und ev. Versteifungsbalken) festgestellt. So kommt man von beiden Seiten auf ein mittleres Glied; die Annäherung seiner Endpunkte, um seine Längenänderung vergrößert und mit der in ihm entstehenden Spannkraft infolge von H=1multipliziert, ist die gesuchte Einheit zur H-Linie. Aus derselben werden die Einflusslinien für alle Stäbe des Balkens, ähnlich wie bei einem Zweigelenkbogen, abgeleitet. Die betreffende Spannkraft läfst sich immer in die Form  $S = S_0 - S_1 H$  bringen, wo  $S_0$  die Kraft für den einfachen Balken bedeutet, und S1 die Kraft infolge von H=1 darstellt. Schreibt man diese Gleichung so:  $S = S_1 \left( \frac{S_0}{S_1} - H \right)$ , so ersieht man, daß von den Ordinaten der So-Linie, auf S1 als Einheit bezogen, diejenigen der H-Linie abzuziehen sind; die neue Einflusslinie hat

als Multiplikator S1.

Für diese Untersuchungen wird am besten die Kette als Seilpolygon für die Kräfte der Hängestangen betrachtet. So ist das Moment der Kraft H in dem Balken über C (Fig. 336) durch das Produkt Hy gegeben; das endgültige Moment ist also:

$$M_c = M_0 - H y = y \left( \frac{M_0}{y} - H \right),$$

wo  $M_0$  das Moment für einen einfachen Balken AB darstellt. Man konstruiert also die Einflußlinie für das

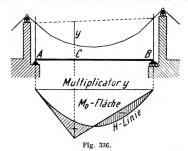

Moment in C, indem man die Linie für  $M_0$  im Verhältnis  $\frac{1}{y}$  reduziert (1 ist hier die Einheit der Kräfte) und deren Ordinaten von denen der H-Linie subtrahiert. Der Multiplikator ist y.

Die Folgen einer Temperaturänderung, einer Nachgiebigkeit der Stützen o. dgl. werden ganz ähnlich untersucht.

In bezug auf den Materialverbrauch sind derartige Systeme im allgemeinen nicht vorteilhaft; günstig sind große Felder, die nötigenfalls durch Zwischensysteme unterteilt werden. Eine Ausnahme machen die eigentlichen Hängebrücken, weil die Kette, besonders, wenn sie aus einem Kabel besteht, wesentlich höher beansprucht werden darf als der Versteifungsbalken.

Wie alle statisch unbestimmten Systeme gestatten auch diese, innere von der Belastung unabhängige Kräfte in dem Bauwerk wirken zu lassen; dadurch ist es möglich (wie bei einem durchgehenden Träger durch die Senkung einiger Stützen) eine günstigere Verteilung der Kräfte zu erzielen. Man darf aber auch nicht versäumen, die Temperaturkräfte bzw. den Einfluß einer ungleichmäßigen Erwärmung zu berücksichtigen, was den Vorteil reichlich aufwiegt.

Es sei schliefslich die starke Nachgiebigkeit solcher Systeme bei einseitiger Belastung hervorgehoben; ein Umstand, der besonders bei einzelnen schweren Verkehrslasten sehr störend sein kann. Eine Untersuchung in dieser Beziehung ist dringend anzuraten.

Die Höhe des Balkens wird etwa 1/50 für Parallelträger und 1/40 für Parabelträger gewählt. Die Pfeilhöhe der Kette zwischen 1/12 und 1/8, ihre Form am besten parabolisch angenommen. Bei längeren Brücken ist dafür Sorge zu tragen, dals bei Temperaturänderungen die mittleren Hängestäbe (Fig. 335 a und b) nicht allzu weit aus der lotrechten Lage geraten; nötigenfalls müssen beide Lager des Balkens verschieblich konstruiert werden und durch eine passende Anordnung von selbsttätig beweglichen Keilen dafür gesorgt werden, daß der Mittelpunkt des Balkens seine Lage nicht ändert und doch die Längskräfte mit genügender Sicherheit aufgenommen werden.

Der Umstand, dass beide Lager des Balkens sowohl positive wie negative Kräfte aufnehmen müssen, macht fast immer Verankerungen erforderlich, welche aber die Beweglichkeit nicht beeinträchtigen sollen.

## VII. ABSCHNITT

# MAUERWERK.

# Biegungsfestigkeit unter Ausschlufs von Zugspannungen.

Wirken auf einen Querschnitt eine Normalkraft P und ein Biegungsmoment M, so entstehen Druck- und Biegungsspannungen; ein Teil der Querschnittfläche kann auf Zug beansprucht werden. Bei Mauerwerk, bei der Sohle von Fundamenten und in ähnlichen Fällen, wo Zugspannungen ausgeschlossen sind, kann ein Teil des Querschnittes wirkungslos bleiben; dieser Teil ist stets größer als derjenige, der sonst auf Zug beansprucht wäre.

Die Untersuchung dieses Belastungszustandes stützt sich auf die Annahme, daß die Spannungen linear verteilt sind und zwar, daß sie proportional der Entfernung der Flächenelemente von der Nullinie wachsen. Die Produkte, Flächen X Spannungen ergeben Kräfte, deren Summe gleich P sein muß, während die Summe der Momente in bezug auf die Nullinie dem Moment M gleich gesetzt wird.

Der Quotient  $\frac{M}{P}$  liefert die Entfernung des Angriffspunktes der Kraft P vom Schwerpunkt des betrachteten Querschnitts. Oft sind zwei Momente  $M_x$  und  $M_y$  vorhanden; alsdann sind  $x = \frac{M_x}{P}$  und  $y = \frac{M_y}{P}$  die

Koordinaten des Angriffspunktes in bezug auf das Achsenkreuz xy, dessen Ursprung im Schwerpunkt liegt.

Angenommen, die Richtung der Nullinie sei bekannt, so teilt man (Fig. 337) den Querschnitt in eine An-

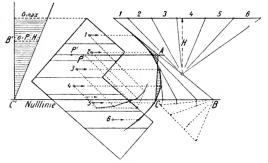

Fig. 337.

zahl schmaler Streifen durch Parallelen zur Nullinie. Die Flächen dieser Streifen werden als Kräfte betrachtet, die in den betreffenden Schwerpunkten angreifen und parallel zur Nullinie wirken; dazu zeichnet man ein Seilpolygon mit beliebiger Polentfernung H, und zieht durch den Angriffspunkt der Kraft P eine Parallele zur Richtung der Kräfte bis zum Schnitt in A mit dem ersten Strahl des Seilpolygons. Nun wird in das Seilpolygon eine stetige Kurve eingeschrieben, und die Gerade AC so gelegt, daß die beiden schraffierten Flächen gleich werden. Alsdann geht die Nullinie durch C.

Um die Größe der Spannungen zu ermitteln, faßt man H als eine Fläche auf (nach demselben Maßstab wie die Flächen der einzelnen Streifen) und berechnet die Spannung  $\sigma = \frac{P}{H}$ , die in der Entfernung BC von der Nullinie vorkommt. Man trägt sie am besten

Fig. 338.

Fig. 339.

bei B' auf, nachdem man B' C' = BC rechtwinklig zu CC' konstruiert hat. Es ist nun leicht, das Diagramm der Spannungen (die dreieckige schraffierte Fläche) zu zeichnen und die größte Spannung zu ermitteln.

Es erübrigt nur noch zu prüfen, ob die Resultante der auf BC gemessenen Kräfte noch durch P geht, nachdem ihre Richtung um einen beliebigen Winkel gedreht worden ist, während ihre Angriffspunkte wie vorher mit den Schwerpunkten der Streifen zusammenfallen. Zweckmäßig dreht man die Richtung so, daß sie durch möglichst viele Schwerpunkte geht, denn alsdann dürfen die betreffenden Kräfte ohne weiteres addiert werden, wodurch etwas Arbeit erspart wird. Ist dies nicht möglich oder nicht vorteilhaft, so dreht man alle Kräfte um 90°, wobei der erste Strahlenbüschel noch benutzt werden kann, weil die Seiten des neuen Seilpolygons rechtwinklig zu denen des ersten stehen.

Geht die Resultante nicht durch P, so bedeutet dies, daß die gewählte Richtung der Nullinie fehlerhaft war. Bei einem zu großen Fehler ist alsdann die ganze Arbeit zu wiederholen. Um einen Anhalt für die Wahl der neuen Richtung der Nullinie zu haben, bestimme man die Lage des Angriffspunktes P', für den die gewählte Nullinie gültig wäre. Die Richtung, nach der sich die Nullinie dreht, wenn der Angriffspunkt von P' nach P wandert, ist ohne weiteres ersichtlich.

Um von vornherein die Lage der Nulllinie einigermaßen richtig zu wählen, beachte man, daß, wenn der Angriffspunkt der Kraft auf einer Symmetrieachse des zu untersuchenden Querschnittes liegt, die Nullinie rechtwinklig dazu stehen muß. Für den Fall der sogenannten schiefen

Symmetrie gilt dieser Satz ebenfalls, sinngemäß geändert (Fig. 338 und 339).

Ist der Querschnitt ein Parallelogramm und liegt der Angriffspunkt der Kraft auf einer Diagonale, so ist die Nullinie parallel zur andern; liegt der Angriffspunkt auf einer Mittellinie des Parallelogramms, so ist die Nullinie parallel zur andern.

Die Konstruktion der Nullinie nach irgend einem andern Verfahren ist nicht angängig, weil der wirksame Teil der Fläche von vornherein unbekannt ist.

Es sei noch bemerkt, daß die Breite der Streifen wie für die Bestimmung der Trägheitsmomente nach Mohr (Seite 62) ziemlich groß gewählt werden kann, etwa 1 cm und darüber. Nur unterlasse man nicht, die Schwerpunkte einigermaßen genau zu ermitteln, und eine stetige Kurve ins Seilpolygon einzutragen. Will man sich diese Mühe sparen, so wähle man die Breite der Streifen nur etwa 5 mm.

In keinem Falle versäume man, die Richtigkeit der Lage der Nullinie zu prüfen, denn ein kleiner Fehler kann auf die höchste Spannung einen erheblichen Einflus haben.

Mit sinngemäßer Änderung ist die Konstruktion für den Fall eines exzentrischen Zuges zu verwenden, wenn der beanspruchte Körper keinen Druck übertragen kann, wie Lederriemen, dünne Blechplatten u. dgl.

Für einfache Fälle liefert die Rechnung folgende Ergebnisse:

1. Rechteck. 
$$s = 3 t$$
;  $\sigma_{max} = \frac{2 P}{3 t h}$  (Fig. 340).



2. Kreis (angenähert, nach Keck).  $\varepsilon = t \left( 2.33 + 0.58 \frac{t^2}{r^2} \right) \text{(Fig. 341)};$   $\sigma_{max} = 0.58 \frac{P}{t \sqrt{2} r t}$ 



| $\frac{r}{R} = 0.8 \qquad \frac{r}{R} = 0.9$ | $\frac{z}{R} = \frac{\sigma'}{\sigma_0}$ |      |      | 1    | -    | _         | 1,78 2,26 1,89 | 1,62 2,42 1,74 | 1,45 2,64 1,58 |      | 1,05 3,33 1,20 | 0 0 0 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| $\frac{r}{\bar{R}} = 0,7$                    | R Go                                     |      | 1    | 1    | -    | 1,81 2,23 |                | -              |                |      | -              | -     |
| 9,0                                          | 0,0                                      | 1    | -    | 2,04 | 2,20 | 2,39      | 2,61           | 2,89           | 3,24           | 3,80 | 4,65           |       |
| r . R                                        | E12                                      | 1    | I    | 1,98 | 1,84 | 1,71      | 1,56           | 1,39           | 1,21           | 1,02 | 0,82           |       |
| 0,5                                          | P 00                                     | 1    | -    | 2,10 | 2,29 | 2,51      | 5,80           | 3,14           | 3,58           | 4,34 | 5,40           |       |
| r 184                                        | * 124                                    | ı    | !    | 1,89 | 1,75 | 1,61      | 1,46           | 1,29           | 1,12           | 0,94 | 0,75           | 000   |
| = 0,4                                        | b   o⁰                                   | 1,85 | 5,04 | 2,23 | 2,45 | 2,67      | 96,2           | 3,45           | 4,05           | 4,90 | 6,25           | 000   |
| * 8                                          | ध थ्द                                    | I    | 1,97 | 1,87 | 1,76 | 1,53      | 1,38           | 1,35           | 1,04           | 0,87 | 0,73           | 000   |
| 0,3                                          | 000                                      | 1,92 | 2,10 | 2,29 | 2,54 | 2.83      | 3,20           | 3,71           | 4,40           | 5,37 | 6,79           | 0     |
| * = #                                        | 2.22                                     | 1    | 1,91 | 1,75 | 19,1 | 1,46      | 1,32           | 1,16           | 1,00           | 0,85 | 0,72           | 000   |
| a                                            | R                                        | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45      | 0,50           | 0,55           | 09'0           | 69,0 | 0,70           |       |

3. Ringförmiger Querschnitt.

Nennt man (Fig. 342):



a die Entfernung des Angriffspunktes der Last P vom Mittelpunkt,

R den Halbmesser des äußeren Kreises, r den Halbmesser des inneren Kreises,

 $\sigma'$  die größte Druckspannung, P

 $\sigma_0 = \frac{P}{\pi (R^2 - r^2)}$  die mittlere Druckspannung bei achsialer Belastung, z die Breite der wirksamen Fläche.

so kann man z und o' mit Hilfe der Tabelle auf Seite 411 berechnen (nach Keck, von Lang für sein Werk »Der Schornsteinbau« umgearbeitet).

## 71. Berechnung von Fundamenten.

Als zulässige Beanspruchungen kann man etwa an-

Guter Baugrund . . . . . . . . . 2,5—5 »
Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel . 5 »

Ein Pfahl von 25 cm Durchmesser darf mit 10 t, einer von 35 cm mit 20 t belastet werden. Bei sehr gutem Baugrund kann man bis auf das Doppelte dieser Zahlen hinaufgehen.

Auf eine Zugfestigkeit des Materials wird niemals gerechnet. Bei Beton und Zementmörtel nimmt man an, daß die Spannungen sich nach einer Neigung von 1:1, bei gewöhnlichem Mauerwerk 1:2 fortpflanzen; der Sicherheit halber ist es angebracht, mit höchstens

2/3 dieser Werte zu rechnen.¹) Den seitlichen Druck des Erdreiches läßt man unberücksichtigt, d. h. das Fundament wird stets so gerechnet, als ob es ganz frei in der Baugrube stände. Eine Ausnahme macht man nur mitunter bei den Widerlagern von Bogenbrücken.

Die auf den Abstufungen des Mauerwerks liegende Erde kann wohl mit in Rechnung gezogen werden.

Eventueller Wasserauftrieb ist stets zu berücksichtigen.

Bei der Berechnung beginnt man stets von oben und untersucht das Mauerwerk in 3 bis 5 verschiedenen Höhen. Sind Aussparungen vorhanden, so kommt der durch eventuelle Überwölbungen verursachte Schub mit in Betracht; für jeden einzelnen Teil der zu untersuchenden Fuge ermittelt man die Spannungen in mindestens drei Ecken. Denkt man sich diese Spannungen auf den betreffenden Ecken aufgetragen, so bestimmen ihre Enden eine Ebene, deren Abstand von der Fuge die Spannung in jedem Punkt darstellt. Der Rauminhalt zwischen dieser Ebene und der Fuge wird nun als eine Kraft betrachtet, welche lotrecht unter dem betreffenden Schwerpunkt angreift. (Zur Berechnung sind die Formeln auf Seite 21 geeignet.) So ermittelt man die angreifenden Kräfte für die untere Fuge, wo keine Aussparungen vorhanden sind. Die wagerechten Kräfte stellt man zusammen und läfst sie im Schwerpunkt der unteren Fuge angreifen. Das entstehende, meist kleine Drehungsmoment wird vernachlässigt, indem die Reibung (Koeff, 0.50) zur Aufnahme desselben genügt. Für Fugen, die nur teilweise gedrückt werden ist das graphische Verfahren (Seite 408) zu

Fig. 343.

gestellten Versuchen ist die Verbreiterung eines Fundamentes nach der Sohle hin von der zulässigen Bodenpressung abhängig. Ein Bruch in dem aus Ziegeln in Wasserkalkmörtel bestehenden Mauerwerk wäre demnach nicht zu befürchten, wenn etg  $\varphi=0.6$  ( $\sigma-0.7$ ) Fig. 343, wo  $\sigma$  in kg/cm² auszudrücken ist. Man erhält für  $\sigma=2$  2,5 3 3,5 4 4,5 5 kg/cm²;

 $<sup>\</sup>theta = 2 \ 2.5 \ 3 \ 3.5 \ 4 \ 4.5 \ 5 \ \text{kg/cm}$   $\cot q \ \frac{4}{3} \ 1^{-3} \frac{4}{3} \frac{3}{5} \ \frac{1}{3} \ \frac{4}{9} \ \frac{3}{5}.$ 

verwenden; ist dagegen die ganze Fläche gedrückt, so werden die vorkommenden Momente nach den Richtungen der Hauptachsen des Querschnittes zerlegt, jede Beanspruchung für sich berechnet und schließlich die Ergebnisse addiert. Ist die Lage der Hauptachsen nicht bekannt, so gebraucht man am besten den Trägheitskreis (Seite 74).

# 72. Tonnengewölbe.

Ein schmaler Streifen eines Tonnengewölbes kann als ein gelenkloser Bogen betrachtet werden und ist demnach dreifach statisch unbestimmt. Die Theorie des eingespannten Bogens (Seite 378) und der allgemeinen Untersuchung krummer stabförmiger Körper sind hier ohne weiteres anwendbar. Man pflegt aber die Untersuchung nach vereinfachenden Annahmen und nach einfacheren, wenn auch nicht so genauen Verfahren durchzuführen, was im allgemeinen wohl genügend ist: für besondere Fälle muß man aber die genaue Methode verwenden, nachdem man mit Hilfe der angenäherten die Form und die Abmessungen des Bogens festgestellt hat. Das Eigengewicht des Bogens und der Hinterfüllung spielt eine so wichtige Rolle, dass man es immer und in erster Linie berücksichtigen muß. Man nimmt an, daß die Verkehrslast nur gleichmäßig verteilt vorkommt und beschränkt sich meist auf die Untersuchung der beiden wichtigsten Fälle, nämlich der ganzen und der halben Belastung durch die Ver-Der letztere Fall ist für den Bogen selbst der ungünstigste. Der Einfachheit halber reduziert man die Belastung auf Mauerwerk bzw. Beton und ermittelt danach die Belastungshöhe für verschiedene Punkte des Gewölbes, wodurch die sog. Belastungslinie gegeben ist. Diese weicht im allgemeinen wenig von einer horizontalen Geraden ab: eine solche ist daher den folgenden Formeln zugrunde gelegt.

Als maßgebende Belastung ist diejenige zu betrachten, bei der die Hälfte der Verkehrslast die ganze Brücke deckt; danach ermittelt man die Form und die Stärke des Gewölbes. Durch eine nachträgliche Untersuchung vergewissert man sich, daß auch bei anderen Belastungen Stabilität vorhanden ist, und daß keine übermäßig hohen Spannungen vorkommen.

Für diese Untersuchungen betrachtet man ein Stück Gewölbe mit der Stärke 1 m senkrecht zur Zeichnungsebene.

Die Gewölbestärke im Scheitel nimmt man nach Tolkmitt etwa:

$$c = \frac{e + \frac{p}{2} + \frac{f}{10}}{\frac{200 \sigma f}{3 \gamma l^2} - 1}, \text{ wo}$$

 $\sigma = \text{Beanspruchung in kg/cm}^2;$ 

γ = spezifisches Gewicht des Mauerwerkes;

 e = Überschüttungshöhe auf Mauerwerk reduziert in m;

p = Verkehrslast in t/m.

Nach K rohn kauu man setzen:  $c=\frac{l^2\left(g+1,8\,p\right)}{8\,f\left(10\,\sigma-35\right)}$  und am Kämpfer  $c_1=c\left(1+1,6\,\frac{f}{l}\right)$ . In diesen Formeln bedeuten g und p die ständige bzw. die Verkeins-Last in t/m für einen Streifen 1 m tief; alle Maße sind in m,  $\sigma$  in  $kg/cm^2$ .

Nun rechnet man:  $z_0 = c + e + \frac{p}{2} \text{ und}$ 

$$m = \frac{z_0}{\frac{1}{8} + \frac{\gamma z_0}{10 \sigma}}$$
 (Fig. 344).

Die Form der inneren Leibung ergibt sich aus der Gleichung:

$$y = \frac{l^2}{4} \frac{m x^2}{f + m} - x^2.$$



Fig. 34

Die Länge der Fugen soll so gewählt werden, dass ihre Vertikalprojektion konstant = c wird, hiernach ist die äussere Leibung nach der inneren und der Größe c eindeutig bestimmt.

Zur graphischen Untersuchung (Fig. 345) teilt man den Bogen durch Fugen in mehrere Teile und bestimmt die entsprechenden Teile der Auflast durch Senkrechte. (Nur bei sehr flachen Gewölben kann man die

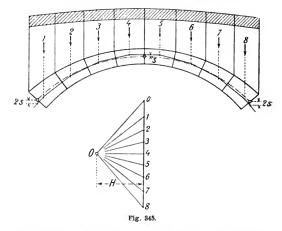

Fugen auch im Bogen senkrecht annehmen). Die Fläche jedes Teiles, mit dem spezifischen Gewicht  $\gamma$  multipliziert, wird als Kraft betrachtet, die vertikal wirkt und im Schwerpunkt der betreffenden Abteilung angreift.<sup>1</sup>) Mit diesen Kräften zeichnet man ein Seilpolygon, das im

i) Ist die äußere Leibung des Bogens gegen die Kämpfer stark geneigt (mehr als eiwa 30%), so muß der betreffende Erddruck besonders ermittelt werden (vgl. Seite 421) und mit dem Eigengewicht des Bogenabschnittes zusammengesetzt werden. Nur in dem Fall, daß nur die äußersten Abteilungen stark geneigt sind, darf man diesen Umstand außer acht lassen.

Scheitel um  $s = \frac{1}{3} \frac{c^2}{f}$  oberhalb des Mittelpunktes, bei

einer vertikalen Kämpferfuge um  $2s=\frac{2}{3}\,\frac{c^2}{f}$  unterhalb desselben geht (Seite 133). Das Polygon stellt eine materiell gedachte Linie dar, die unter der Einwirkung der inneren und äufseren Kräfte nur in ihrer Längsrichtung beansprucht wird. Nur bei großen Quadern als Gewölbesteine ist es nötig, die Angriffspunkte der mittleren Pressungen in den Fugen miteinander zu verbinden, und die so entstehende Linie (die sog. Stützlinie) der weiteren Berechnung zugrunde zu legen.

Die Polweite H gibt ohne weiteres den Horizontalschub, die einzelnen Strahlen des Strahlenbüschels entsprechen den Kräften an den verschiedenen Stellen des Gewölbes. Der Angriffspunkt dieser Kräfte wird aus der Zeichnung abgegriffen und danach der Spannungszustand der betreffenden Fuge nach der Theorie der exzentrischen Druckbelastung ermittelt. Dieselbe Untersuchung ist für die Belastung der einen Hälfte des Gewölbes durchzuführen. Die Punkte, durch die das Seilpolygon im Scheitel und an den Kämpfern geht, bleiben dabei dieselben wie oben. Die Drucklinie darf in keinem Punkt aus dem mittleren Drittel der Fugen heraustreten, damit die Fugen nicht klaffen; es kann deshalb unter Umständen nötig sein, die gewählte Scheitelstärke zu vergrößern oder die Bogenform etwas zu ändern.

Das Verfahren kann annäherungsweise auch für unsymmetrische Gewölbe gebraucht werden.

In den weitaus meisten Fällen begnügt man sich mit dieser Untersuchung. Will man eine genauere Berechnung durchführen, so muß man zum allgemeinen Verfahren greifen, das hier in kurzen Worten auseinandergesetzt werden mag (vgl. auch S. 385). Das System ist dreifach statisch unbestimmt, erfordert also die Aufstellung von drei Elastizitätsgleichungen. Als statisch nicht bestimmbare Größen wählt man zweckmäßig die

beiden Einspannungsmomente  $M_A$  und  $M_B$  und den Horizontalschub H. Es werden drei Belastungszustände untersucht, indem jedesmal einer dieser Unbekannten den Wert 1, den beiden anderen den Wert 0 zugeschrieben wird. Für jeden Belastungszustand zeichnet man den vollständigen Formänderungsplan (Seite 254), ohne die Wirkung der Normalkräfte zu vernachlässigen; dabei denkt man sich den Bogen gewichtslos und von der Füllung getrennt. Für jeden deformierten Zustand schreibt man eine Elastizitätsgleichung, die ausdrückt, daß die Summe der Arbeiten aller Kräfte (auch der statisch nicht bestimmbaren!) gleich Null ist. Die Arbeit der Momente ist gleich dem Moment, multipliziert mit dem Winkel, um den sich der Angriffsquerschnitt gedreht hat. Diese Drehungswinkel ergeben sich aus dem graphischen Plan. Die Arbeit der äußeren Kräfte führt man in ganz allgemeiner Form ein, als Produkt einer Vertikalkraft P mit der betreffenden Vertikalverschiebung n bzw. einer Horizontalkraft Q mit der Horizontalverschiebung &.

Die Berücksichtigung horizontaler Kräfte ist nur in besonderen Fällen nötig, namentlich, wenn das Gewölbe so stark überhöht ist, daß die Annahme eines vertikalen Druckes durch die Hinterfüllung nicht mehr zulässig erscheint, da die Neigung der äußeren Leibung dem Reibungswinkel der Erde zu nahe kommt, oder wenn Entlastungsaussparungen vorhanden sind, die durch kleinere Gewölbe gedeckt sind.

Man kommt also zu einem System von drei Gleichungen mit drei Unbekannten, deren Lösung man nach der auf Seite 34 angegebenen Methode durchführt. Alsdann ergibt sich für jede Unbekannte ein Ausdruck von der Form:

 $X = \alpha \left( P_{\gamma_1} + Q_{\epsilon_1} \right) + \beta \left( P_{\gamma_2} + Q_{\epsilon_2} \right) + \gamma \left( P_{\gamma_3} + Q_{\epsilon_3} \right)$ . Danach braucht man nur die Ordinaten der Biegungslinien mit den Koeffizienten  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  zu multiplizieren und algebraisch zu addieren, um die Einfluß-

linien für die betreffenden Unbekannten zu erhalten. Zweckmäßig wird jede Einflußlinie in zwei geteilt, eine für die Vertikalkräfte aus den  $\eta$  und eine für die Horizontalkräfte aus den  $\epsilon$  gerechnet. Man ist jetzt imstande, für jede beliebige Belastung die Werte der drei Unbekannten zu finden. Die vertikalen Auflagerkräfte sind:

$$A = A_0 + \frac{M_A}{l} - \frac{M_B}{l},$$
  
$$B = B_0 + \frac{M_B}{l} - \frac{M_A}{l}.$$

Hier sind  $A_0$  und  $B_0$  die Auflagerkräfte für einen einfachen Balken der Stützweite l.

Man teilt nun das Gewölbe und die Hinterfüllung (eventuell mit Überlast) in Streifen, analog dem angenäherten Verfahren, ermittelt die einzelnen Kräfte und nach diesen die Auflagerkräfte. Alsdann ist man in der Lage, das Seilpolygon zu zeichnen, dessen Polentfernung gleich H gemacht und der Pol so gewählt wird, dass durch seine Projektion auf eine Senkrechte die Projektion des Kraftpolygons in zwei Teile gleich B bzw. A geteilt wird. Es ist nur noch die Kenntnis eines Punktes des Seilpolygons erforderlich, damit seine Lage in bezug auf das Gewölbe bestimmt ist. Dazu wählt man zweckmäßig die Scheitelfuge, stellt die Ausdrücke des Biegungsmomentes und der Normalkraft für diesen Querschnitt auf, und rechnet aus dem Quotienten der beiden die Entfernung des Angriffspunktes der Druckkraft vom Mittelpunkt der Fuge. Das Weitere kann genau wie bei der angenäherten Untersuchung geschehen. Die Arbeit vereinfacht sich wesentlich, wenn der Bogen symmetrisch ist; man erhält alsdann die Biegungslinien für  $M_B = 1$  aus denjenigen für  $M_A = 1$  durch einfache Umklappung um die Symmetrieachse.

Nach diesem Verfahren ist es möglich, die Berechnung mit jeder gewünschten Schärfe und Genauigkeit durchzuführen. Es hat jedoch keinen rechten Zweck, in dieser Hinsicht zu übertreiben, beispielsweise mit

Einzellasten zu rechnen, denn wir sind doch immer im Unsicheren über die Verteilung dieser Lasten durch die Hinterfüllung, die jedenfalls die Kräfte auf eine ziemlich große Fläche wirken läßt. Auch ist uns die Nachgiebigkeit der Erde unbekannt; wenn sie auch sehr klein ist, kann sie doch einen Einfluß auf das Bauwerk haben, dessen Kämpfer nicht als absolut fest zu betrachten sind.

Man kann die Verkehrslast in Mauerwerk umrechnen zu etwa 1,40 m Höhe bei Ziegelmauerwerk ( $\gamma=1,7$ ), und 0,90 m bei Bruchstein oder Beton ( $\gamma=2,30$ ) für Eisenbahnbrücken, und 0,70 bzw. 0,45 m für Strafsenbrücken. Bei größeren Brücken, etwa über 12 m Spanweite tut man gut, die Belastung besonders zu ermitteln und umzurechnen, denn man wird zu kleineren Belastungshöhen geführt, als die hier angegebenen. Nach Engesser kann man immer annehmen:

für Eisenbahnbrücken: 
$$p = \frac{1}{\gamma} \left( 1,20 + \frac{13,1}{l} \right)$$
, für Stadtstraßenbrücken:  $p = \frac{1}{\gamma} \left( 0,44 + \frac{2,8}{l} \right)$ , für Landstraßenbrücken:  $p = \frac{1}{\gamma} \left( 0,36 + \frac{2,4}{l} \right)$ .

Bei symmetrischen Bögen kann man sich darauf beschränken, die auf einer Hälfte belastete Brücke zu untersuchen, indem man die zur ganzen Belastung gehörigen Werte durch algebraische Addierung derjenigen für symmetrisch liegende Querschnitte ableitet.

Die zulässige Beanspruchung bei etwa zehnfacher Sicherheit kann für gewöhnliches Ziegelmauerwerk in Kalkmörtel 9 kg/cm², für bestes Klinkermauerwerk in Zementmörtel 16 kg/cm², für Werksteinmauerwerk in Zementmörtel 36 kg/cm², für Granit 50 kg/cm², für Beton 20 kg/cm² betragen. Diese Werte können noch etwas erhöht werden (bis auf 1,2 mal) in Fällen, wo genaue Untersuchung, gute Ausführung und zuverlässige

Fundamente Gewähr bieten, daß die berechneten Beanspruchungen nicht überschritten werden.

Bei Gewölben mit Eiseneinlagen sind auch Zugspannungen zulässig; geringe Abweichungen von der theoretisch richtigen Form sind ungefährlich, und man kommt oft mit kleineren Dimensionen aus, weil nicht zu befürchten ist, dass die Fugen klaffen. Für die Berechnung geht man am besten von den oben aufgestellten Formeln aus. Aus der statischen Untersuchung ergibt sich, wo man kleinere Abmessungen wählen darf. Über die Berechnung der Monierbauten bei Druck und Biegung siehe Seite 495.

#### 73. Widerlager und Pfeiler.

Die Widerlager und Pfeiler bilden die Fortsetzung des Gewölbes und müssen im Zusammenhang damit entworfen werden.

Der Gang der Berechnung entspricht genau demjenigen für Stützmauern (Seite 428), weshalb er hier nur in kurzen Worten angedeutet sei.

Das rechnerische Verfahren kann mit Vorteil angewendet werden in allen Fällen, in denen es nur darauf ankommt, den Spannungszustand von einer oder zwei Fugen zu ermitteln. Vielfach beschränkt man sich darauf, die Untersuchung für die Fufsfuge (wo das Fundamentmauerwerk anfängt) und für die Fundamentsohle durchzuführen.

Man ermittelt alle Kräfte, die oberhalb der betreffenden Fuge angreifen, und zwar für die ungünstigste Belastungsweise. Diese ist, für Pfeiler:

- a) Vertikalkräfte und Horizontalschub infolge der ständigen Last der angrenzenden Brücke;
- b) Vertikalkraft und Horizontalschub infolge der Verkehrslast nur auf einer angrenzenden Brücke. Die ungünstigste Belastung entsteht (mit genügender Annäherung), wenn ein Teil der betreffenden Brücke,

etwa  $^{1}$ <sub>4</sub> von dem Pfeiler ab, unbelastet ist. Sind A die Auflagerkraft und H der Horizontalschub für volle Belastung, so nimmt man:

$$A' = \frac{9}{16} A = 0.56 A; H' = \frac{27}{32} H = 0.84 H.$$
 1)

- c) das Eigengewicht des Pfeilers selbst;
- d) alle andern eventuell in Betracht kommenden Kräfte, wie Wind, Bremskraft, Zentrifugalkraft u. dgl.

Für Widerlager kommt außerdem der Erddruck in Betracht (man rechne mit dem aktiven, nicht mit dem passiven Druck!). Es kann schliefslich erforderlich sein, auch besondere Belastungsfälle zu untersuchen, z. B. bei einem Pfeiler den Fall, daß eins der anschließenden Gewölbe eingestürzt ist, bei einem Widerlager den Fall, daß die Hinterfüllung noch fehlt u. dgl. mehr. In diesen Fällen kommt keine Verkehrslast in Frage, und es genügt, daß das Bauwerk mit einer geringen Sicherheit noch standfest ist.

In bezug auf den Schwerpunkt des Querschnittes ermittelt man das Biegungsmoment und die Normalkraft und berechnet die Spannungen, wie auf Seite 79 angegeben. Falls ein Teil des Querschnittes Zugspannungen aufweist, ist man auf die Formeln auf Seite 410 oder auf das graphische Verfahren (Seite 407) angewiesen. Querkraft und Torsionsmoment werden fast immer vernachlässigt.

Die graphische Untersuchung erlaubt, den Verlauf der Drucklinie genau zu verfolgen. Es wird der Mauerkörper durch wagerechte Schnitte in mehrere Teile geteilt und für jede Fuge alle Kräfte zusammengestellt, zweckmäßig mit Hilfe eines Seilpolygons. Für die

<sup>1)</sup> Will man genauer rechnen, so ermittelt man die in Betracht kommende Belastungsscheide, indem man von dem Kernpunkt des zu untersuchenden Querschnittes aus eine Tangente zur Umhüllungslinie der Kämpferdrücke zieht und sie zum Schnitt mit der Kämpferdrucklinie bringt.

Fugen, für welche man die Spannungen berechnen will, greift man aus der Zeichnung die Größe der Normalkraft und die Exzentrizität ihres Angriffspunktes ab und verfährt weiter wie oben.

Sind in dem Mauerwerk große Aussparungen, so können diese, wie folgt, berücksichtigt werden. Man führt einen Schnitt am Fuß der Aussparungen so, daß unterhalb desselben wieder der volle Querschnitt gültig ist. Die verschiedenen kleinen Querschnitte, die oberhalb dieser Ebene liegen, betrachtet man als getrennten Pfeilern angehörend. Das Gewicht des darüber liegenden Mauerwerks wird entweder nach dem Gesetz des einfachen Balkens oder nach dem des Gewölbes verteilt, je nach der Art und Weise wie die Aussparung gedeckt ist; im letzten Falle hat man auch den betreffenden Horizontalschub zu berücksichtigen. Die über den Aussparungen angreifenden äußeren Kräfte verteilt man auf die kleinen Querschnitte proportional den Produkten Fläche mal mittlere Spannung. mittlere Spannung setzt man am besten gleich derjenigen, die sich für den betreffenden Teil des unmittelbar oberhalb der Aussparungen liegenden Querschnittes ergibt.

Fugen, die ziemlich tief unter der Aussparung liegen, können wieder als voll gelten; zur Entscheidung, wo dies zulässig ist, pflegt man anzunehmen, daß die Spannungen sich unter einem Winkel von höchstens 45° fortpflanzen. Für die Berechnung von Mauerwerkkörpern ist es aber ratsam, nicht so weit zu gehen; bei guter Mauerung in verlängertem Zement kann höchstens eine Fortpflanzung der Spannungen unter der Neigung <sup>3</sup>/<sub>2</sub> angenommen werden, für gewöhnliches Mauerwerk nur <sup>2</sup>/<sub>1</sub>. Die Neigung <sup>1</sup>/<sub>1</sub> kann nur für vorzüglichen Beton zugelassen werden, und zwar für Fundamente, die auf nicht besonders gutem Baugrunde stehen, wo also die Spannung auf die Sohle nicht über 3 kg/cm² sein darf

Man führt gewöhnlich ein Gewölbe als solches erst von der um 30° gegen die Horizontale geneigten Fuge aus; bis dahin wird die gewünschte Form durch Auskragen der horizontalen Schichten zustande gebracht.

#### 74. Ermittelung des Erddruckes.

Wirkt der Erddruck gegen eine Wand, so hat man den sog. tätigen oder aktiven Erddruck, wirkt dagegen eine äußere Kraft auf die Wand, so daß diese die Erdmasse in Bewegung setzen würde, so hat man den ruhenden oder passiven Erddruck.

Die Berechnung wird immer für 1 m Tiefe der Wand sowie des Erdreiches durchgeführt.

Bei ebener Wandfläche und beliebiger Begrenzung der Hinterfüllung gelten, wenn  $\varphi$  den natürlichen Böschungswinkel der Erde und  $\psi$  den Winkel der Richtung des Erddruckes mit der Wagerechten bezeichnet, folgende Sätze:

- Die Spur AC der Gleitebene liegt so, daß die Flächen ABC und ACD gleich sind (Fig. 436).
- Der Erddruck E ist gleich der Fläche CDE, multipliziert mit dem spezifischen Gewicht der Erde.

Der Reibungswinkel q' zwischen Erde und Wand wird meistens gleich q gesetzt; es wird aber auch oft q' = 0 genommen (letztere Annahme wird von den Eisenbahndirektionen immer vorgeschrieben).

Bei ebener Begrenzung der Hinterfüllung ermittelt man den Erddruck wie folgt (Fig. 347).

Man zieht die Linie AS (Stellungslinie), die mit der Wand den Winkel q+q' bildet, weiter AF als Begrenzung der Böschung und BG parallel AS; alsdann ist AD die mittlere Proportionale zwischen AG und AF. Nun zieht man DC parallel zu BG und macht DE = DC.

Die mittlere Proportionale kann, wie in Fig. 346 geschehen, konstruiert oder nach einem beliebigen Verfahren, z. B. rechnerisch, ermittelt werden. Fällt der Punkt F zu weit, so kann man sich helfen durch Projektion von A, G und F auf AB mittels Parallelen zu BF:

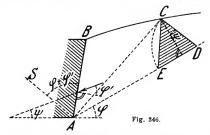

mit Hilfe eines Halbkreises über AB findet man die Projektion von D, von der man mittels einer Parallelen zu BF auf den Punkt D gelangt. Man versäume nicht, besonders wenn F sehr weit fällt, die Gleichheit der

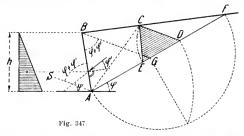

Flächen ABC und ACD zu kontrollieren. Fällt F ins Unendliche, ist also BF die natürliche Böschung, so kann das Dreieck CDE an einer beliebigen Stelle konstruiert werden.

Man konstruiere nun ein Dreieck (auf der linken Seite der Fig. 347 durch Schraffierung hervorgehoben), mit Höhe h gleich dem vertikalen Abstand von B und A, und dessen Fläche dem aus dem Dreieck CDE berechneten Erddruck entspricht. Alsdann liegt der Angriffspunkt des Erddruckes in der Höhe des Schwerpunktes der in Betracht kommenden Fläche, welche die Größe des Druckes angibt. So ist, wenn die ganze Wand belastet ist, der Angriffspunkt des Erddruckes auf  $^{1}/_{3}$  h; kommt nur die Höhe h' in Betracht (bei einer polygonalen Begrenzung der Wand), so sind die Fläche und der Schwerpunkt maßegebend, welche dieser Höhe entsprechen. Ist eine Überlast vorhanden, so wird sie auf



das Gewicht von Erde reduziert und auf eine entsprechende Breite gleichmäßig verteilt. Dementsprechend formt man die Oberfläche um, so daß zur Bestimmung des Druckes dasselbe Verfahren verwendet werden kann.

Ist die Überlast durch ein Erdprisma von der Höhe  $h_0$  dargestellt, das im Punkt D beginnt (Fig. 348), so ziehe man eine Parallele zu BF in der Höhe 2  $h_0$ , ferner BE parallel zu AD, und verbinde E mit A. Dadurch wird der Punkt G bestimmt, der ebenso zu gebrauchen ist wie der Punkt B in Fig. 347; denn wie auch die Gleitlinie AC liegen möge, es ist immer:

Fläche ABDMNC = Fläche AEC.

Das Dreieck HCJ wird wie oben ermittelt; dasselbe stellt den Erddruck ohne Überlast dar. Bezeichnen nun E und  $E_1$  die Erddrucke ohne resp. mit Überlast, so verhält sich:

$$\frac{E}{E_1} = \frac{h+2h_0}{h} = \frac{AE}{AG} = \frac{\text{Lot von } E \text{ auf } AF}{\text{Lot von } G \text{ auf } AF}.$$

Zieht man CL parallel zu AE, so entsprechen die Lote von C und L dem gewünschten Verhältnis. Das Dreieck JHL stellt also den gesuchten Erddruck dar. Man konstruiert nun das rechts schraffierte Trapez, dessen Fläche gleich dem gesamten Erddruck ist; der Angriffspunkt des letzteren liegt auf gleicher Höhe



mit dem Schwerpunkt des Trapezes. (In diesem Falle ist die Darstellung nicht ganz genau, aber stets genügend).

Bei unregelmäßiger Belastung bzw. Begrenzung des Geländes ist man für die Ermittelung der Gleitlinie auf Versuche angewiesen. Es muß (Fig. 346) Fläche ABC = Fläche ACD sein; das Dreieck CDE stellt immer den Erddruck dar.

Wird die Wand durch eine gebrochene Linie begrenzt, so verlängert man jede Seite bis zur Oberfläche und ermittelt das Druckdreieck bzw. Trapez wie oben. Für jede Seite findet man nun leicht Druck und Angriffspunkt. Krumme Flächen werden durch polygonale ersetzt. Will man den ruhenden Erddruck ermitteln (der z. B. für Widerlager von Bogenbrücken in Betracht kommt), so wird die Stellungslinie auf der anderen Seite der Mauerwand (d. h. wo das Erdreich liegt) konstruiert. Man erhält, wie aus Fig. 349 ersichtlich, durch die oben angegebene Konstruktion das Dreieck CDE, das ebenfalls den Erddruck darstellt. Das Übrige bleibt wie oben.

Für den ziemlich oft vorkommenden Fall einer senkrechten Wand, unter Annahme von  $q=q'=30^{\circ}$  kann man den tätigen Erddruck mit Hilfe folgender Formeln berechnen:

$$D = 0.433 \ \gamma \ h^2 \frac{0.285 + \frac{h_1}{h}}{0.830 + \frac{h_1}{h}}; \ H = \frac{13}{15} \ D; \ V = \frac{1}{2} \ D.$$

Hier ist  $\gamma$  das spezifische Gewicht der Erde; die Bedeutung der anderen Buchstaben geht aus Fig. 350 hervor.

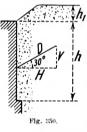

Es soll schliefslich ausdrücklich hemerkt werden, daß die ganze Theorie des Erddruckes auf sehr schwachen Füßen steht. Die davon abgeleiteten Konstruktionen führen zu Ergebnissen, die nur als eine grobe Annäherung betrachtet werden können und als Notbehelfe gebraucht werden, so lange in diesem noch nicht genügend erforschten Gebiete nichts besseres geboten wird.

Für die durchschnittlichen Werte von  $\varphi$  und  $\gamma$  siehe Seite 430.

# 75. Berechnung von Stützmauern.

Es wird stets ein Abschnitt Mauer und Erdreich von 1 m Tiefe rechtwinklig zur Ebene der Zeichnung betrachtet. Man zerlegt die Stützmauer durch wagerechte Gerade in mehrere Teile (Fig. 351); für jeden derselben ermittelt man den Erddruck und das Eigengewicht und setzt diese beiden Kräfte in einem besonderen Kräftepolygon zusammen. Die Wirkungslinien dieser Kräfte sind in der Figur ausgezogen und mit den Zahlen 1, 2, 3 . . . . bezeichnet; sie sind immer parallel zur betreffenden Kraft und gehen durch den jedesmaligen Schnittpunkt der Wirkungslinie des Erddruckes mit der Senkrechten durch den Schwerpunkt des Mauerabschnittes. Für die Fuge zwischen I und II kommt nur die Kraft 1 in Betracht; für die Fuge zwischen II und III ist die Resultante der Kräfte 1 und 2 maßgebend; für die Fuge zwischen III und IV sind die

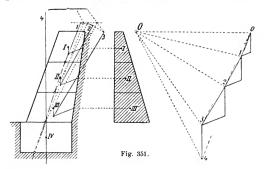

Kräfte 1, 2 und 3 zu einer einzigen zusammenzusetzen usw. Die Zusammensetzung der Kräfte wird zweckmäßig mit Hilfe eines Seilpolygons durchgeführt, auf dessen erstem Strahl die verschiedenen Seiten die Punkte bestimmen, durch welche die Wirkungslinien der in Betracht kommenden Kräfte gehen. Letztere sind in dem Kräftepolygon durch die Strahlen 01, 02, 03 . . . . nach Größe und Richtung dargestellt. So findet man die Angriffspunkte der Kräfte auf allen Fugen; die durch diese Punkte gehende gebrochene Linie (strichpunktiert gezeichnet) heißt die Stützlinie; damit keine Zugspannungen vorkommen, darf sie niemals aus dem mittleren

Drittel der Mauer heraustreten. Man ist jetzt imstande, den Spannungszustand jeder Fuge rechnerisch zu untersuchen.

Es empfiehlt sich, die Wirkungslinien der einzelnen Kräfte auf beiden Seiten reichlich lang zu zeichnen und zur Bestimmung der Lage der einzelnen Resultanten zwei sehr weit voneinander liegende Seilpolygone zu konstruieren; sonst kann man infolge verschiedener kleiner Ungenauigkeiten für die unteren Fugen zu groben Fehlern kommen.

Diese Untersuchung läfst sich auch rechnerisch durchführen, indem man für jede Fuge die Normalkraft und das Moment (auf den Schwerpunkt bezogen) ermittelt und danach die eintretenden Spannungen berechnet.

#### Praktische Angaben.

Die Durchschnittswerte für den Böschungswinkel  $\varphi$  und das spezifische Gewicht  $\gamma$  sind in folgender Tabelle enthalten:

|          |          | φ                         | γ    |
|----------|----------|---------------------------|------|
| Dammerde | trocken  | 400 - 450                 | 1,40 |
| >        | nafs     | $30^{\circ} - 37^{\circ}$ | 1,80 |
| Lehm     | trocken  | $40^{0} - 45^{0}$         | 1,50 |
| >        | nafs     | $20^{0} - 25^{0}$         | 1,90 |
| Sand     | trocken  | $35^{\circ} - 40^{\circ}$ | 1,65 |
| >>       | nafs     | $24^{0} - 26^{0}$         | 2,00 |
| Kies     | trocken  | $35^{\circ} - 40^{\circ}$ | 1,60 |
| >        | nafs     | $25^{\circ} - 27^{\circ}$ | 1,80 |
| Geröll   | eckig    | $40^{0} - 45^{0}$         | 1,77 |
| •        | rundlich | 30 0 35 0                 | 1,77 |
| Kohlen   |          | $45^{0} - 50^{0}$         | 0,90 |

Ist die Mauerwand gut entwässert, so wirkt in deren Ebene die volle Reibungskraft, d. h. es ist  $q' = \varphi$ , sonst wird  $q' < \varphi$  angenommen und zwar um 50—100. Vielfach wird q' = 0 gesetzt.

Die Vorderfläche der Mauer erhält meistens einen kleinen Anzug  $(\frac{1}{10} - \frac{1}{5})$ ; die Hinterfläche ist häufig

ganz vertikal oder in der oberen Hälfte vertikal, in der unteren parallel zur Vorderfläche abgestuft.

Zur vorläufigen Berechnung der Mauerstärke in der Tiefe h unter der Krone gibt Hintze die Formeln:

 $s = 0.40 \ h + 0.016 \ h^2$  für nasse Hinterfüllung,  $s = 0.32 \ h + 0.011 \ h^2$  für trockene Hinterfüllung (Maße in m).

Die Kronenstärke soll niemals unter 0,6 m betragen.

#### VIII. ABSCHNITT

# TECHNISCHE AUFGABEN.

#### 76. Knicksicherheit offener Brücken.

Um die Steifigkeit der Ständer zu berücksichtigen, führt man die Kraft H ein, welche beiderseits an den oberen Knotenpunkten angebracht (Fig. 352) jeden derH selben um 1 cm verschiebt. Mit Hilfe der Formeln für die Durchbiegung gerader Stäbe mit kon-



hilfe der Formein für die Durchbiegung gerader Stäbe mit konstantem Trägheitsmoment findet man 
$$H = \frac{2 E J_1}{h^2 \left(\frac{2 h}{3} \frac{J_1}{J_2} + b\right)}.$$

Der in jedem Knoten durch ein Gelenk unterbrochene Gurt würde die in Fig. 353 punktiert ange-



deutete Form annehmen; infolge der eigenen Steifigkeit kann er sich aber in der Tat nur nach der wellenförmigen Linie biegen. Ist T die unveränderlich angenommene Gurtkraft, J das Trägheitsmoment, so lautet die Gleichgewichtsbedingung:  $\frac{4}{a} \frac{T \delta}{a} = H \delta + 48 \frac{E J \delta}{a^3}$ 

Danach ist die Tragkraft (bei einfacher Knicksicherheit!)  $T = \frac{a}{4} H + \frac{12 EJ}{a^2}.$ 

Bei Annahme von Gelenken in den Knoten ist  $J\!=\!0$  zu setzen, und es wird einfach  $T=\frac{a\,H}{4}$ . Um die Kontinuität des Gurtes zu berücksichtigen, muß man zuerst die gefährlichste Länge a der Wellen ermitteln, indem man für a die vielfache Länge der Knotenentfernung einsetzt, die sich dem Wert  $a=4\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\frac{E\,J}{H}$  am meisten nähert und folglich das Minimum für T liefert (man findet sie schneller durch Versuche). Bildet sich eine solche Wellenlinie, so sind in der Tat mehrere Ständer in Mitleidenschaft gezogen, jedoch wird dieser Umstand keinen sehr großen Fehler verursachen, weil dieselben sich nicht weit von den Wendepunkten befinden.

Ist eine große Anzahl gleicher Rahmen vorhanden, sodaß man annehmen kann, der Gurt sei stetig gestützt, so leitet Engesser, mit Hilfe ähnlicher Betrachtungen, die Formel ab:  $T=2\sqrt{\frac{EJH}{a}}$ , wo für a die Entfernung der Ständer eingesetzt werden muß.

Für den praktischen Gebrauch setzt man in diese Formeln für die verschiedenen Längen und Trägheitsmomente Mittelwerte ein; aus dem Vergleich der Knicklast T mit der tatsächlich vorkommenden Gurtkraft (auch ein Mittelwert!) ergibt sich die vorhandene Knicksicherheit. Mit Rücksicht auf die Stofswirkungen, auf mangelhafte Ausführung usw. sollte man eine vierfache Sicherheit erstreben.

Beispiel. Bei der im Jahre 1892 eingestürzten Straßenbrücke bei Praunheim¹) (Reg.-Bez. Wiesbaden), hatte man:

 $h=270\,\mathrm{cm}$ ;  $a=300\,\mathrm{cm}$ ;  $b=520\,\mathrm{cm}$ ;  $J_1=29\,170\,\mathrm{cm}^4$ ,  $J_2=340\,\mathrm{cm}^4$ ;  $J=1100\,\mathrm{cm}$  als Mittelwerte. Mit  $E=2150\,\mathrm{t/cm}^2$  ergibt sich  $H=0,107\,\mathrm{t}$ .

<sup>1)</sup> Z. d. V. d. J. XXXVII (1893) S. 426.

Vianello, Der Eisenbau.

Die gefährliche Wellenlänge entspricht vier Feldern; mit a=1200 cm findet man T=51,8t (die Formel von Engesser liefert T=58,0t). Der Einsturz der Brücke erfolgte, als eine darauf fahrende 17,5 t sehwero Dampfstraßenwalze sich ungefähr auf der Mitte befand; die mittleren Gurtstäbe hatten die Kraft von  $\infty$  54 t auszuhalten, waren also ungenügend knickfest. — Auffallend ist der niedrige Wert von H, der an und für sich genügen sollte. Mifstrauen zu erwecken.

Wie die Ableitung der angegebenen Formel zeigt, kann man diese Rechnungsart nur als eine grobe Annäherung betrachten. Der Druckgurt ist nicht auf reine, sondern auf zusammengesetzte Knickfestigkeit beansprucht und sollte als durchgehender Träger auf elastischen Stützen, ursprünglich um bekannte Größen verschoben, behandelt werden. Nach Ermittelung der endgültigen Verschiebungen und der Stützenkräfte läfst sich die wirkliche Beanspruchung berechnen<sup>1</sup>). Diese Untersuchung ist aber so umständlich, daß man sich meistens auf die Anwendung der oben angegebenen angenäherten Formel beschränkt.

Dieselbe Formel kann für Träger mit polygonalem Obergurt mit einer gewissen Annäherung gebraucht werden; in diesem Fall ist a auf einer Wagerechten zu messen.

# 77. Vergitterte Stäbe.

Lange gedrückte Glieder werden zweckmäßig aus zwei einfachen oder zusammengesetzten Profilen gebildet, welche durch ein leichtes Gitterwerk oder durch Querplatten miteinander verbunden werden. Für die Knicksicherheit verhält sich ein solcher Stab so ziemlich wie ein einziges Profil, vorausgesetzt, daß

- 1. die Entfernung der Anschlüsse der Versteifungsglieder nicht größer ist als die Knicklänge der zu verbindenden Profile (theoretisch 65  $\sqrt{\frac{J}{F\sigma}}$ em);
- 2. die Versteifung genügend kräftig ist.

<sup>1)</sup> Vgi. W. Ritter, Der kontinuierliche Balken, Seite 163.

Um über die auf das Gitterwerk bzw. auf die Querplatten wirkenden Kräfte einen Anhalt zu haben, schlagen wir folgende Berechnungsart vor. Nach den Versuchen von Tetmayer, Bauschinger, Considère u. a. ist die Knicklast für Stäbe aus Flufseisen mit  $\frac{l}{i} < 106$  (was meistens zutrifft) durch die Formel ausgedrückt:  $K = \left(3,1-\frac{1}{88}\frac{l}{i}\right)$  t/cm², wo i den Trägheitsradius des ganzen Querschnittes bezeichnet. Im vorliegenden Fall ist  $i=\frac{h}{2}$ , wo h die Entfernung der Schwerachsen der beiden Profile bedeutet. Setzen wir, um sicher zu gehen, die Quetschgrenze für das Flufseisen 3,1 t/cm², so ist bei der Knickspannung der Teil  $\frac{1}{88}\frac{l}{i}=\frac{1}{44}\frac{l}{h}$  dem Einflufs der Biegung zuzuschreiben.

Die Biegungslinie eines auf Knickung beanspruchten Stabes unterscheidet sich sehr wenig von derjenigen eines gleichmäßig belasteten Balkens, d. h. die Biegungsmomente sind sehr angenähert ebenso groß wie die von einer gleichmäßig verteilten Last p hervorgerufenen; man kann also für das Moment in der Mitte  $M=\frac{pl^2}{8}$  setzen. Die entsprechende Spannung in den Gurtungen ist:  $\sigma=\frac{M}{h\,F}=\frac{p\,l^2}{8\,h\,F}$ , wo F die Fläche einer Gurtung bezeichnet. In dem Augenblick, wo der Stab ausknickt, ist also:  $\frac{p\,l^2}{8\,h\,F}=\frac{1}{44}\,\frac{l}{h}$ , woraus  $p=\frac{2\,F}{11\,l}$  Die entsprechende Querkraft am Ende des Stabes ist:

$$Q = p \; \frac{l}{2} \; = \frac{F}{11}.$$

Für die Versteifung ist diese Kraft maßgebend; da sie aber der Bruchbelastung entspricht, so muß sie in einem gewissen Verhältnis verkleinert werden, denn die gewählten Profile bzw. die Nietanschlüsse brauchen nicht tragfähiger zu sein als der Hauptstab. Nimmt man sehr gering an, dass unsere Dimensionierung im allgemeinen mit  $\sigma = 1 \text{ t/cm}^2$ ,  $\tau = 0.8 \text{ t/cm}^2$  (für die Niete) nur eine etwa dreifache Sicherheit gewährt, so ist die

maßgebende Kraft:  $Q = \frac{F}{2\pi}$ 

Diese Querkraft nimmt nach der Mitte hin ab, bei gleichmäßig belasteten Stäben linear, nach der strengen Theorie der Knickung nach einer Sinus-Linie. In Wirklichkeit, wegen des Einflusses der unvollständigen Einspannung an den Enden, trifft beides nicht zu; man geht sicher, wenn man annimmt, daß sie auf der Länge  $\frac{1}{c}$  l konstant bleibt und von dort bis auf die Mitte linear abnimmt.

Beispiel 1. Es seien zwei C-Eisen N P 30 in lichter Entfernung von 18 cm so zu verbinden, dass ein in beiden Richtungen gleich knicksester Stab entsteht. Die ganze Länge sei 8 m. Man hat: h = 18 + 5.4 = 23.4 cm,  $F = 58.8 \text{ cm}^2$ , also Q = 1.8 t.

Die Entfernung der Knoten des Gitterwerkes darf  $\sqrt{\frac{2,12\cdot495}{5\cdot58.8}}=1,89\,\text{m}$ nicht überschreiten (die Regel auf Seite 88 liefert 50  $\sqrt{\frac{495}{58.8}} = 145$  cm). Aus praktischen Rücksichten wählen wir einfaches Gitterwerk mit Neigung 2:1; die Länge der Stäbe wird alsdann: 23,4 √5 = 52,2 cm, die Entfernung der Knoten 2 · 23,4 = 46,8 cm. Die Kraft in einem Stab ist  $1.8\sqrt{5} = 4.0 \text{ t}$ , wobei bei Anordnung des Gitters auf beiden Seiten der  $\Gamma$ -Eisen jedes 2.0 t zu übertragen hat, wozu  $J = 2.36 \cdot 2 \cdot 0.52^2 = 1.28$  cm<sup>4</sup> erforderlich ist. Dazu wählen wir 1-70 · 13 und schließen dieses Glied auf jedem Ende mit zwei Nieten 16 mm an. In dem mittleren Teil des Stabes könnte man ein leichteres Gitter anordnen, jedoch lohnt es sich nicht, das Profil des Flacheisens zu wechseln.

Beispiel 2. Der oben untersuchte Stab sei durch Querplatten auszusteifen.

Ist a die Entfernung zwischen zwei Platten (von Mitte zu Mitte gemessen) am Ende des Stabes, so ist das entsprechende Moment Qa, und die Gurtkraft  $Q = \frac{a}{h}$ . Eine Platte sei mit zwei Nieten auf jeder Seite befestigt, mit Teilung e und Entfernung der Reihen h. Nennen wir N die auf einen Niet entfallende Kraft, so ist:  $2 \operatorname{Ne} = Q \frac{a}{h} h = Qa$ , woraus:  $\epsilon = \frac{Q\,a}{a\,N}$ . Sind die Platten auf beiden Seiten des Stabes symmetrisch angeordnet, so wird  $e = \frac{Q a}{4 N}$ .

Für diese Anordnung erhalten wir mit  $a=50\,\mathrm{cm}$ , für  $20\,\mathrm{mm}$  Niete  $(N=2,51\,\mathrm{t})\colon e=\frac{1,8\cdot50}{4\cdot2,51}=9,0\,\mathrm{cm}$ . In der Mitte des Stabes dürfen die Platten weiter voneinander liegen.

Für fischbauchförmige Stäbe ist die Formel auch zu gebrauchen: die berechnete Querkraft, durch den Winkel der Gurtungen dividiert, liefert die Kraft, welche durch die Verbindungsglieder von einer Gurtung zur anderen übertragen werden muß. Am besten verteilt man diese im allgemeinen ziemlich große Kraft auf mehrere Querplatten bzw. Gitterstäbe, wobei selbstverständlich die Neigung der letzten berücksichtigt werden muß. Es ist immer zu raten, die ersten Querplatten, welche dicht bei den Enden liegen, besonders kräftig zu gestalten und sorgfältig anzuschließen, denn sie müssen auch den Einfluß des exzentrischen Anschlusses der Gurtungen mit dem Knotenblech und denjenigen ihrer Auseinanderziehung unschädlich machen. Im allgemeinen sollte man einem einfachen oder doppelten Gitterwerk den Vorzug geben (eventuell mit Querplatten kombiniert).

Es seien hier noch einige praktische Regeln für die Vergitterung angegeben.

Als Neigung empfiehlt sich 2:1.

Die Amerikaner pflegen die Querschnittsfläche f der Gitterstäbe (Flacheisen) nach der Steghöhe h der  $\Box$ -förmigen Gurtungen zu bemessen; es ist etwa  $f=2,2+h/_{10}$  (Maße in cm). Die Stärke der Flacheisen ist dabei meistens 1 cm, nur bei kleinen Flächen, wo eine gewisse Breite in erster Linie erforderlich ist, entsprechend weniger. Meistens findet man einfaches Gitterwerk; wird es doppelt gewählt (gekreuzte Diagonalen ohne Querriegel), so wird die Fläche jedes Flacheisens auf etwa  $^2/_3$  reduziert. Winkeleisen (etwa  $^{75} \cdot 50 \cdot 6$ ) findet man nur in einfachem System und bei Gurtungen, die etwa  $^{46}$  cm und mehr hoch sind. Die nach diesen Angaben gewählten Querschnitte sind im allgemeinen zu schwach.

Winkler gibt folgende Regel: alle Gitterstäbe sind Flacheisen mit den Abmessungen a und b in cm.

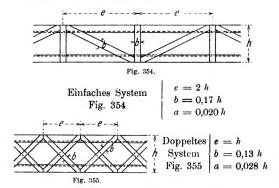

Nach diesen Vorschriften konstruiert man allerdings sicher, aber zu schwer.

Es sei schließlich noch die praktische Regel erwähnt, nach welcher die Gitterstäbe 6 cm breit sein sollen und deren Stärke  $^{1}/_{20}$  der Länge, zwischen den ersten Befestigungsnieten (wenn sie auf jeder Seite mit zwei oder mehr Nieten angeschlossen sind  $^{1}/_{36}$ ), betragen soll.

Genaue theoretische Untersuchungen führen zu dem Ergebnis, daß die vergitterten Stäbe etwas weniger knicksicher sind, als es sich nach der gewöhnlichen Rechnungsart ergibt, weil diese die Formänderung der Gitterstäbe bzw. der Querplatten nicht berücksichtigt. Es genügt im allgemeinen, diesem Umstand durch Herabminderung der zulässigen Belastung um etwa 10% Rechnung zu tragen.

Auch Zugstäbe werden oft durch Gitterwerk oder Querplatten versteift. Abgesehen von den Querplatten an den Enden, welche das durch den exzentrischen Anschluß entstehende Moment aufnehmen, haben die Verbindungsglieder nur den Zweck, dem Stab eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Kräfte zu geben und können nach Gutdünken dimensioniert werden.

# 78. Stetig gekrümmte Gurtungen.

Mit Rücksicht auf ein gefälliges Aussehen führt man mitunter die Gurtungen von Fachwerken nach einer stetigen Kurve aus; es fragt sich, wie man die System-knotenpunkte in bezug auf die Gurtachse anordnen soll. Sind die einzelnen Gurtstäbe durch reibungslose Bolzen miteinander verbunden, so macht man am besten  $h = \frac{1}{2}f$ 



(Fig. 356) und berechnet darnach die Zuschlagsspannungen. Geht dagegen der Gurt ohne wesentliche Abschwächung durch mehrere Knotenpunkte, so kann man ihn als einen durchgehenden Träger auf sehr vielen Stützen betrachten. Die Momentenfläche kann in jedem Feld als parabolisch betrachtet werden; sie entspricht also einer gleichmäßig verteilten Belastung  $p = P \frac{8f}{E}$ .

Da nun der Unterschied der Gurtkräfte von einem Feld zum anderen bei der für jedes Feld ungünstigsten Laststellung nicht sehr groß ist, so kann man bei gleich langen Feldern das Mittelmoment  $M_1 = ^1/_{24} p l^2$  setzen und die Endmomente  $M_2 = - ^1/_{12} p l^2$ , wobei angenommen wird, daß die Systemknotenpunkte genau auf der Kurve liegen; es folgt  $M_1 = ^1/_3 Pf$  und  $M_2 = ^2/_3 Pf$ . Die Momente an den Knotenpunkten wären demnach, starre Stützen vorausgesetzt, doppelt so groß als in der Mitte; in der Tat kann aber die Stützung nicht als starr betrachtet werden, woraus folgt, daß das negative Moment kleiner und das positive größer wird. Man kann

daher annäherungsweise das Moment  $M=\pm\frac{Pf}{2}$  in die Berechnung einführen. Eine genauere Ermittelung ist nur durch die Untersuchung der Nebenspannungen möglich.

Der Mehraufwand an Material gegenüber polygonalen Gurtungen ist im allgemeinen ziemlich hoch und kann leicht 10 bis 20% und darüber betragen. Diesem Nachteil gegenüber sind die etwas erleichterte Bildung der Knoten und die Möglichkeit, die Stöfse beliebig zu verteilen, nicht immer ausschlaggebend.

Wo daher zwingende Gründe für die stetige Krümmung nicht bestehen, kann nur empfohlen werden, die Gurtungen polygonal auszuführen. Ist dies nicht angebracht, so läfst man sie am besten genau durch die theoretischen Knotenpunkte gehen und berechnet die

Zusatzspannungen nach dem Moment  $M = \pm \frac{Pf}{2}$ .

Der Gebrauch dieser Formel ist um so mehr am Platze, weil es in der Praxis nicht immer möglich ist, zu vermeiden, daß die Schwerlinie der Gurtung ihre Lage sprungweise ändert.

# 79. Scharf gekrümmte Körper.

Die Spannung in einem Punkt, dessen Entfernung von der Schwerachse e beträgt (positiv, wenn nach der Außenseite liegend), ist:  $\sigma = \frac{N}{F} + \frac{M}{Fr} + \frac{M}{k\,r} \cdot \frac{e}{r+e}$  (r= Halbmesser der Schwerlinie).

Der Koeffizient 
$$k$$
 hat den Wert:  $k = -\int \frac{e}{r+e} dF$ .

Für seine Berechnung gibt es selbst für die einfachsten Fälle keine geschlossene Formel. Am besten zerlegt man den Querschnitt (Fig. 357) in schmale Streifen (ca. 1 cm oder weniger), multipliziert deren

. --

Flächen mit dem zugehörigen Wert von  $\frac{e}{r+e}$  (auf den Schwerpunkt bezogen) und addiert die Produkte zusammen.

Das Integral ist immer negativ, also k immer positiv.

Die einfachere Formel  $\sigma = \frac{N}{F} + \frac{Me}{J}$  darf nur bei sehr großem Krümmungshalbmesser verwendet werden.

Um den Unterschied in den Ergebnissen zu zeigen, sind hier vier Fälle berechnet. Der Querschnitt besteht aus einem Stehblech 300·10 und 4 Winkeln 90·11. Es ergibt sich:



für 
$$r = 400$$
  $r = 600$   $r = 900$   $r = \infty$   
 $k = 9,71$  4,03 1,70 1,00.

Die Spannung durch die Axialkraft N ist für alle Fälle gleich:  $\frac{N}{104,8}$ . Genau berechnete Biegungsspannung auf der Innenkante:  $\frac{M}{560}$ ,  $\frac{M}{679}$ ,  $\frac{M}{707}$ ,  $\frac{M}{953}$  Fehler der einfachen Be-

rechnungsart 70%, 40%, 35%, 0%, 0%.

Der Fehler wird um so größer, je mehr Material (unter sonst gleichen Umständen) an der Außenkante liegt. Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der genauen und der angenäherten Formel (für gerade Stäbe) ist also bei scharfer Krümmung ganz beträchtlich. Bei einem Halbmesser doppelt so große wie die Höhe des Querschnittes ist die Biegungsspannung an der Innenkante um 30—40 % höher als nach der allgemeinen Formel für gerade Stäbe. Ist der Radius 10 mal so große, als die Höhe des Querschnittes beträgt, so beträgt der Fehler noch 2—5 %.

Der Wert von k ändert sich sehr wenig mit dem Flächeninhalt, solange die Höhe des Querschnittes unverändert bleibt: auch unterscheidet sich das Resultat bei einem vollen rechteckigen Querschnitt wenig von demjenigen für einen  $\mathbf{I}$ - oder  $\mathbf{I}$ - Querschnitt; deshalb kann man mit genügender Annäherung die Biegungsspannungen nach der bequemen Formel für gerade Stäbe berechnen und mit dem Koeffizienten  $\varphi=0.98+\frac{h}{r}$ 

multiplizieren (gültig bis ca.  $\frac{r}{h} = 16$ , weiter ist immer q = 1 zu setzen). Diese angenäherte Berechnung ist nur für Querschnitte anwendbar, die mit einem Rechteck verglichen werden können, also  $\mathbf{I}$ -,  $\mathbf{I}$ -förmige u. dgl.

Handelt es sich darum, die Formänderung eines krummen, stabförmigen Körpers zu berechnen, so ist die Änderung der Krümmung:

$$\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{r} = \frac{M}{r^2 k} \frac{1}{E + \frac{N}{F} + \frac{M}{rF}}.$$

Wenn man hier (was oft zulässig ist) das Glied mit N vernachlässigt, so verhält sich die Formänderung zu derjenigen eines geraden Stabes wie:

$$\psi = \frac{EJ}{r^2 k \left(E + \frac{M}{r F}\right)}.$$

Auch für scharfe Krümmungen ist der Wert des Verhältnisses fast = 1: z. B.

für 
$$\frac{h}{r} = \frac{3}{4}$$
  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{10}$   $\psi = 0.914$  0.955 0.985 0.998.

Es lohnt sich also nicht, hinsichtlich der Formänderung eine besondere Feinheit zu machen.

Für unsymmetrische Querschnitte kann man setzen:

$$\varphi = 0.94 \left(1 + \frac{s}{r}\right) \left(1 + \frac{h}{r}\right)$$
, wo  $s = \text{Exzentrizit}$ .

Bei der Bildung von Ecken für Portale u. dgl. ist es ratsam, die genaue Formel zu verwenden, um so mehr, weil die fehlerhafte Bearbeitung und die Nebenspannungen, die infolge der Krümmung der einzelnen Profileisen entstehen, die Beanspruchung noch weiter erhöhen.

Die Nietteilung soll nicht zu groß sein, damit die Krümmung der einzelnen Teile deren Spannung nicht zu sehr erhöht. Flacheisen auf der Innenkante sind bei eintretenden positiven Momenten, die eine Vergrößerung der Krümmung herbeiführen, nicht wirksam, wenn die Nietteilung nicht entsprechend eng ist (vgl. S. 461).

# 80. Plattenförmige Körper.

Nach Grash of mit  $m = \frac{10}{3}$ , s =Stärke der Platte, f =Durchbiegung in der Mitte (beide in cm).

 Kreisförmige Platte, am Umfang frei aufliegend und mit p kg/cm² belastet:

$$\sigma = \frac{7}{8} \frac{r^2}{s^2} p$$
;  $f = \frac{30}{43} \frac{p}{E} \frac{r^4}{s^3}$ .

2. Dieselbe Platte am Rande eingespannt:

$$\sigma = \frac{28}{41} \frac{r^2}{s^2} p; \ f = \frac{7}{41} \frac{p \ r^4}{E \ s^3}.$$

3. Dieselbe Platte am Rande frei aufliegend, durch die auf einer mit der Platte konzentrischer Kreisfläche (Halbmesser  $= r_0$ ) wirkende Einzellast P belastet. Ist  $r_0$  hinlänglich klein, so $\Sigma$ ist:

$$\sigma = \frac{10}{23} \left( \ln \frac{r}{r_0} + \frac{10}{13} \right) \frac{P}{s^2}; \ f = \frac{5}{9} \frac{P r^2}{E s^3}.$$

4. Dieselbe Platte, am Rande eingespannt:

$$\sigma = \frac{10}{23} \ln \frac{r}{r_0} \frac{P}{s^2}; \ f = \frac{5}{23} \frac{P \, r^2}{E \, s^3}.$$

5. Rechteckige Platte, Seiten a und b, a > b.

Auf allen vier Seiten einfach gestützt, durch gleichförmigen Druck belastet.

Nach Bach:  $\sigma = \frac{q}{2} \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} \frac{p}{s^2}$ ; q = 0.75 (für quadratische) bis 1,13 (für sehr lange Platten).

Nach Winkler: 
$$\sigma = \frac{3}{4} p \frac{b^2}{s^2} \frac{a^4}{a^4 + b^4}$$

6. Dieselbe Platte, in der Mitte die Last P tragend.

Nach Bach: 
$$\sigma = \frac{3}{2} q \frac{a b}{a^2 + b^2} \frac{P}{s^2}$$
;  $q = 1,75$  bis 2.

Nach Winkler ist, unter der Annahme, dass die Last auf ein Quadrat von der Seitenlänge c gleichförmig verteilt wirkt:

$$\sigma = \frac{9}{8} \frac{P}{s^2} \left( 2 - \frac{c}{b} \right) \frac{a^4}{a^4 + b^4} \frac{b}{a}.$$

7. Dieselbe Platte, am Rande fest eingespannt (Grash of):

$$\sigma = \frac{1}{2} \frac{a^4 b^2}{a^4 + b^4} \frac{p}{s^2}; \ f = \frac{1}{32} \frac{a^4 b^4}{a^4 + b^4} \frac{p}{E s^3}.$$

8. Buckelplatten (nach Winkler):

D = konzentrierte Last in der Mitte (in t).

 $l_1 > l$  Seiten des Buckels (in m).

h = Höhe des Buckels (in cm).

s = Blechstärke (in cm).

G = Gewicht der Platte mit Füllung (in t).
Zulässige Beanspruchung ca. 0,6 t/cm²:

a) Stehende Platten:

$$\sigma h s = \left[0.3 D \left(1 + 0.4 \frac{h}{s}\right) + 0.05 G\right] \frac{l}{l_1} \frac{l_1^4}{l^4 + l_1^4}$$

b) Hängende Platten:

$$\sigma h s = \left[0.3 D \left(1 + 0.1 \frac{h}{s}\right) + 0.05 G\right] \frac{l}{l_1} \frac{l_1^4}{l^4 + l_1^4}.$$

9. Hängebleche (nach Winkler).

Mit denselben Bezeichnungen wie unter 8. ist:

$$\sigma b s^2 = \frac{1}{20} \left( 1 + 2.4 \frac{s}{h} \right) D l + g \frac{l^2 b s}{8 h}.$$

Es wird angenommen, daß die Einzellast in der Richtung der Zylinderachse auf die Breite b sich verteilt. Man kann setzen:  $\sigma = 0.8 \, \text{t/cm}^2$ ;  $b = 50 + 1.5 \, z \, \text{cm}$ , wo z die Dicke der Bedeckung bedeutet. Ferner ist g = ständige Last in  $\text{t/cm}^2$ . Längen in cm. D in t.

10. Dinnes Blech, nur auf zwei Seiten unterstützt, gleichmäßig belastet mit p kg/cm<sup>2</sup>.

Das Blech muß sich unter der Last so stark durchbiegen, bis eine Art Hängeblech entsteht. Die Momente infolge dieser Durchbiegung sind meistens so groß, daß die Elastizitätsgrenze überschritten wird und die Deformation eine bleibende ist. Alsdann kommen nur die Zugspannungen in Frage. Man erhält:

$$f = \frac{l}{4} \sqrt[3]{\frac{3 \ p \ l}{E \ s}}; \ \sigma = p \ \frac{l}{2 \ s} \sqrt[3]{\frac{E \ s}{3 \ p \ l}}.$$

# 81. Unsymmetrische Querschnitte.

Hat ein Balken, eine Stütze, ein Bogen oder dgl. gleichzeitig ein Moment M und eine Normalkraft N aufzunehmen, so ist es vorteilhaft, einen unsymmetrischen Querschnitt anzuwenden.

Für Eisenkonstruktionen kommen überhaupt nur T-, T-, oder  $\Box$ -förmige Querschnitte in Betracht, und zwar nur mit vollwandigem Steg (für Fachwerke wird jeder Stab für sich berechnet und dimensioniert). Der Steg mit der Höhe h und der Stärke  $\delta$  wird nach Schätzung gewählt bzw. durch besondere Umstände bedingt. Nennt man A den Querschnittsinhalt des Gurtes, wo die Beanspruchungen sich addieren, B desgl. für den andern, beides ohne Rücksicht auf den Steg, so ist die Gesamtfläche  $F = A + B + \delta h$ . Damit die größte zulässige Beanspruchung  $\sigma$  gleichzeitig in den oberen und in den unteren äußersten Fasern erreicht wird, berechnet man

$$K = \frac{2M\frac{h_1}{h\sigma} - \frac{\delta h^2}{3}}{2h_0 - h} \text{ und wählt:}$$

$$A + B = 1.06\left(\frac{K - \delta h}{2} + \sqrt{\left(\frac{K + \delta h}{2}\right)^2 + \left(N\frac{h_1}{h_0\sigma}\right)^2}\right) = \frac{1.06\left(K + \frac{\left(N\frac{h_1}{h_0\sigma}\right)^2}{K + \delta h}\right)}{3};$$

$$A - B = 1.06 \left( N \frac{h_1}{h_o \sigma} + \frac{A + B + \delta h}{h} \alpha \right).$$
Annäherungsweise hat man ferner:
$$J = 1.1 M \frac{h}{2 \sigma};$$

$$e = \alpha + \frac{N}{A + B + \delta h} \frac{h_1}{2 \sigma}.$$
Dieser letzte Wert kann nützlich sein, um  $M$  etwas genauer zu berechnen, denn das Moment muß auf den Schwerpunkt bezogen werden.
Man kann durchschnittlich setzen:
$$Man kann durchschnittlich setzen:$$

 $h_0 = \text{Entfernung der Schwerpunkte der Gurte} = h - 3 \text{ cm}.$ 

$$h_1 = h + 3 \text{ cm}, \quad \alpha = \frac{m-n}{2} = 1 \text{ cm}.$$

 $2h_0 - h = h - 6$  cm.

Die vereinfachte Formel für A+B ist brauchbar, so lange  $\frac{2N}{\sigma(K+\delta h)} < 0.8$  ist. Je nachdem man mit Netto- oder Brutto-Querschnitten rechnen will, berücksichtigt man bei der Dimensionierung von A und B den Nietabzug oder nicht.

Hat man z. B. M=4000 tem, [N=60 t,  $\sigma=1,2$  t/cm²,  $\hbar=40$  cm,  $\delta=1,6$  cm, so erhält man der Reihe nach:

 $K = 186 \text{ cm}^2$ ,  $A + B = 211 \text{ cm}^2$ ,  $A - B = 69 \text{ cm}^3$ ,  $J = 73300 \text{ cm}^4$ ,  $\epsilon = 4.9 \text{ cm}$ .

Hiernach  $A = 140 \text{ cm}^2$ ,  $B = 71 \text{ cm}^2$ .

Wählt man für A zwei Winkeleisen 130·130·16 und zwei Lamellen 250·15 mit dem Netto-Querschnitt 141,4 cm², für B zwei Winkeleisen 130·130·16 mit dem Netto-Querschnitt 71,2 cm², so erhält man (unter der Annahme, daß die 23 mm-Löcher von den wagerechten Flauschen aller Winkel abgezogen werden:

$$\begin{array}{c} \pmb{e} = 5.6 \text{ cm}, \\ \pmb{J} = 71\,000 \text{ cm}^4, \\ \pmb{W}_s = 1060 \text{ cm}^5, \\ \pmb{W}_u = 2890 \text{ cm}^5, \\ \pmb{F} = 276.6 \text{ cm}^2, \\ \text{folglich} \colon \sigma_s = 0.988 \div 0.218 = 1,206 \text{ t/cm}^4, \\ \pmb{\sigma_s} = 1,436 - 0.218 = 1,218 \text{ t/cm}^2. \end{array}$$

Will man einen stabförmigen Körper (z. B. einen Bogenträger) genau nach dem Bedarf dimensionieren, so trägt man auf der abgewickelten Mittellinie auf den Punkten, die den berechneten Querschnitten entsprechen, die Werte von A nach oben und B nach unten (wobei zu beachten ist, daß es nicht immer derselbe Gurt ist. wo die Wirkungen sich addieren!) und zeichnet das theoretische Diagramm der Materialverteilung, welches man mit den Flächen von 1 - Eisen und Platten deckt. Je nachdem die Verschwächung durch die Nietlöcher berücksichtigt wird oder nicht, werden die Netto- oder Brutto-Flächen aufgetragen. So kann man die Länge der Lamellen bestimmen, wobei zu bemerken ist. daß dieselben nur um 1-2 Nietteilungen länger zu sein brauchen, als theoretisch nötig. Es ist immer zu empfehlen, nachträglich die tatsächlich eintretenden Spannungen zu ermitteln, wobei es meistens genügt, die ganze Untersuchung mit dem Rechenschieber durchzuführen. Man wird sich dabei überzeugen, daß eine übertriebene Genauigkeit in der Berechnung von A und B ganz zwecklos ist.

Es sei hier bemerkt, daß bei I- und □-Querschnitten eine Änderung der Fläche einer Gurtung auf die Beanspruchung der anderen fast ohne Wirkung ist, weil die Änderungen von J und e sich ziemlich aufheben. Auf diese Tatsache gestützt, kann man leicht nach den Ergebnissen der Spannungsberechnung das Diagramm der nötigen Gurtfläche richtigstellen. Für jeden Punkt dividiert man die Ordinate durch die vorhandene Spannung und multipliziert sie mit der zulässigen Spannung; das neu gezeichnete Diagramm kann als endgültig betrachtet werden. Dieses Verfahren ist besonders bei der Dimensionierung von Bogenträgern empfehlenswert.

#### 82. Exzentrische Anschlüsse.

Ist ein mit der achsialen Kraft P belasteter Stab auf beiden Enden gelenkig angeschlossen, so ist bei einem um a exzentrischen Anschluß das Moment in der Mitte:  $M_m = Pa \cdot \frac{5 n - 1}{5 (n \pm 1)}$ , wo  $n = \frac{n^2 EJ}{Pl^2}$  die Knicksicherheit nach Euler bedeutet und das positive Vorzeichen im Nenner für Zug, das negative für Druck gilt. Die Pfeilhöhe, auf die ursprüngliche Richtung des Stabes bezogen, ist:  $f = \frac{6}{5} \frac{a}{n \pm 1}$ .

Für einen beiderseits eingespannten Stab kann die Exzentrizität vernachlässigt werden, wenn die angeschlossenen Profile sehr steif sind; sonst kann man mit grober Annäherung in obige Formel für die Berechnung von n,  $\frac{l}{2}$  statt l einführen. Die praktische Anwendung dieser Formeln ergibt folgendes: Für Zugstäbe ist das größte Moment Pa; für Druckstäbe, wo im allgemeinen n=5, etwa 1,20 Pa bis 1,04 Pa, je nachdem der Stab als gelenkig angeschlossen oder als eingespannt betrachtet wird. Ein gleichschenkliges Winkeleisen erleidet durch die Exzentrizität eine Beanspruchung, die bei einem Zugstab 2 bis 2,15 mal so groß, bei einem Druckstab 2,20 bis 2,40 mal so groß ist wie bei einem zentrischen Anschluss. Ein [-Eisen zeigt die gleichen Verhältnisse. (Die hohen Zahlen gelten für die kleineren Profile.) Auch wenn die abstehenden Flanschen angeschlossen sind, ändern sich die Verhältnisse kaum. Bei ganz schlaffen Profilen (Flacheisen) liegt die Sache noch viel ungünstiger.

Bei Doppelgurten und ähnlichen Konstruktionsteilen ist auf alle Fälle eine kräftige Verbindung der beiden angeschlossenen Profile durch eine breite Querplatte unerläfslich. Dadurch werden die Profile zu einem ganzen vereinigt, und der Anschluß kann als zentrisch gelten.

Bei leichten Gliedern, beispielsweise für Windverbände, ist es nicht immer leicht, symmetrische Querschnitte zu wählen, ohne viel Material zu verschwenden; hier muß man also die Nachteile der exzentrischen Anschlüsse in den Kauf nehmen, obwohl gerade bei Windverbänden meist schon von vornherein mit einer hohen Beanspruchung gerechnet wird.

Ausgeführte Bauwerke zeigen in der Tat derartige Konstruktionen, bei deren Berechnung meistens gar keine Rücksicht auf die Exzentrizität genommen wurde. Solche Anschlüsse brauchen aber nicht ohne weiteres als gefährlich zu gelten; denn erstens kommt die hohe Spannung nur in einem sehr dünnen Streifen vor und nimmt nach dem Schwerpunkt geradlinig ab, so, dass bereits innerhalb des angeschlossenen Flansches die mittlere Zusatzspannung auf etwa 3/4 ihres höchsten Wertes zurückgeht; zweitens wird bei Überschreitung der Elastizitätsgrenze (wobei die Bruchgrenze lange nicht erreicht ist) die Dehnung der betreffenden Fasern eine viel größere, als sie sonst ist; die Spannungen verteilen sich insofern anders, als die dem Schwerpunkt zunächst liegenden Fasern sich in höherem Maß an der Übertragung der Kräfte beteiligen (aus diesem Grunde ist die Bruchbelastung für auf Biegung beanspruchte Körper immer höher als die berechnete). Die eingetretene bleibende Formänderung ist im allgemeinen nicht gefährlich; auch bei der üblichen kalten Biegung von Eisen muß ja immer die Elastizitätsgrenze überschritten werden, und man weiß aus Erfahrung, daß die Ergebnisse der Berechnung in keinem Widerspruch mit dem Verhalten dieser Teile stehen.

Es sei schließlich noch bemerkt, daß unsere Biegungstheorie für vollwandige Glieder nur als eine Annäherung zu betrachten ist, welche besonders bei Profilen, wie Winkeleisen, die vorkommenden Spannungen nur grob zu ermitteln erlaubt. Es scheint, daß die theoretisch starke Durchbiegung, besonders von Winkeleisen als Druckstäbe, in Wirklichkeit doch nicht in so hohem Maße auftritt; eine Erscheinung, welche zu gunsten der gewöhnlichen Berechnungsart spricht.

Trotz alledem wird man gut tun, exzentrische Anschlüsse nach Möglichkeit zu vermeiden, besonders bei den Hauptgliedern von Bauwerken, die einer stoßweise wirkenden Belastung ausgesetzt sind.

Für Glieder, die abwechselnd auf Zug und Druck beansprucht werden, sind exzentrische Anschlüsse überhaupt unzulässig, es sei denn, daß man diesen Umstand bei der Berechnung berücksichtigt (Seite 78) und die sich ergebende Spannung die für den betreffenden Fall angenommene Grenze nicht überschreitet.

# 83. Kröpfungen und Futterungen.

Die einzigen Profile, die gewöhnlich gekröpft werden, sind die Winkeleisen, und zwar geschieht dies meistens, um sie mit den Gurtwinkeln zu verbinden. Theoretisch läfst sich gegen diese Konstruktionsart nichts einwenden, nur sind die Niete, die hinter der Kröpfung liegen, für die Übertragung von Kräften außer acht zu lassen. In der Praxis lassen die Kröpfungen immer kleine Zwischenräume offen, die zur Rostbildung Veranlassung geben; es ist deshalb besser, Unterfutterungen anzu-Soll das Winkeleisen einigermaßen große Kräfte übertragen, so wird zweckmäßig das Futter für sich mit ebensovielen Nieten angeschlossen, als zur Übertragung der Kraft erforderlich ist; bei vollwandigen Trägern geschieht dies meistens nicht, das Futter wird nur um 5-10 mm breiter gehalten als das darüber befestigte Profil.

Gut aber teuer ist die Anordnung von Keilfuttern (Neigung  $^{1}/_{10}$ — $^{1}/_{12}$ ), wobei alle Nieten als wirksam anzusehen sind. Diese Konstruktion kann auch bei  $\Box$ -Eisen und anderen Profilen angewendet werden.

Laufen zwei steife Profile parallel und nur so weit voneinander entfernt, als durch das Knotenblech bedingt wird, so ist es Regel, den Raum durch ein Flacheisen auszufüllen, das um einige Millimeter übersteht. Es muß nämlich auf alle Fälle vermieden werden, daß sich Wassersäcke bilden und daß Flächen vorkommen, die nicht leicht anzustreichen sind. Zwar ist es möglich, die Wände eines schmalen Schlitzes bis etwa auf das Fünffache seiner Breite anzustreichen; die Kontrolle dieser Arbeit ist aber nicht leicht. Man hat auch solche Räume mit Beton oder mit Asphalt ausgefüllt. Ersterer kann mit Sicherheit nur dort angewendet werden, wo keine Erschütterungen vorkommen, sonst wird er bald rissig und wasserdurchlässig. Gegen die Anwendung von Asphalt läßt sich nichts einwenden; nur ist es fraglich, ob dadurch etwas gespart wird.

Von der Regel, solche Räume auszufüllen, kann nur in einzelnen Fällen abgesehen werden, in denen man wirklich sicher ist, daß kein Wasser in die Fuge gelangen kann.

#### 84. Nietverbindungen.

Die Nietverbindungen für Eisenkonstruktionen werden nicht nach der Reibung, sondern nach dem Leibungsdruck bzw. nach der Scherspannung gerechnet. Im Gegensatz hierzu ist bei Dampfkesseln die Reibung maßgebend, und zwar nimmt man den Erfahrungswert an, daß 1 cm² Nietquerschnitt 1 t Reibungskraft erzeugt.

Da für die Niete nur besseres Material verwendet wird, so ist man heutzutage vielfach dazu übergegangen, für die Scherspannung dieselbe Grenze anzunehmen wie für die Hauptspannung in dem betreffenden Glied, für den Leibungsdruck eine doppelt so große. Indessen erscheint diese Regel nicht ganz einwandfrei, weil man gegen eventuell fehlerhafte Nietung (besonders in schwer zugänglichen Ecken keine Seltenheit!) einen Spielraum haben muß und auch die Unsicherheit in der Verteilung der Kraft eine gewisse Vorsicht bedingt; weiter darf auch nicht vergessen werden, daß die Schubspannungen

sich keineswegs gleichmäßig über den ganzen Nietquerschnitt verteilen. Aus diesen Gründen sollte man (wenn man nicht etwa die alte Regel benutzen will, wonach der Nietquerschnitt  $^{5}/_{4}$  des theoretisch erforderlichen Stabquerschnittes ausmachen soll) zur gerechneten Nietzahl einen gewissen Zuschlag machen, etwa  $5\,^{9}/_{0}+1$ . Der zulässige Leibungsdruck wird doppelt so groß als die Scherspannung genommen, dabei sollte jedoch die Grenze  $2,4\,t/\mathrm{cm}^{21}$ ) nicht überschritten werden.

Die Theorie lehrt und die Erfahrung bestätigt es, daß, wenn mehrere Niete auf einer Geraden in der Kraftrichtung angeordnet sind, sich nur die ersten an der Kraftübertragung beteiligen. Mehr als vier Niete sollte man deshalb niemals hintereinander in der Kraftrichtung anordnen, besser nur drei, und die Nietreihen gegeneinander versetzen; bei den steifen Profilen sollte man möglichst jeden Flansch für sich anschließen.

Die gebräuchlichen Nietdurchmesser sind 13, 16, 20, 23 und 26 mm. Stärkere Niete, welche in gewissen Fällen vorteilhaft wären, werden selten angewendet, mit Rücksicht darauf, dass die Vernietung mit der Hand hierbei Schwierigkeiten verursacht.

Für die zu wählende Nietstärke hat man verschiedene Regeln angegeben, die im allgemeinen zu  $d=1.8\,s$  bis  $d=2\,s$  führen  $(s=\mathrm{Blechstärke})^2)$ . Es ist aber selten möglich, derartige Regeln einzuhalten. Im allgemeinen geht man weiter herunter, bis auf  $d=1.5\,s$  und noch weniger.

Für ein und dasselbe Bauwerk werden vorteilhaft so wenig wie möglich verschiedene Nietdurchmesser angewendet. Die gebräuchlichen Formen der Nietköpfe sind in Fig. 359 skizziert; die eingetragenen Maße sind etwas reichlich gewählt. Das Gewicht von 1000 Niet-

¹) Auch für Bahnhofshallen ist die preufs. Vorsehrift  $\lambda=2,0$  t/cm².  $^{1}$   $d=\sqrt{5}s-0,2$  (in cm¹) Für Niete mit ganz versenktem Kopf d=2,6s-0,5 cm. Jedenfalls d nicht größer als viermal die kleinste Stärke der zu verbindenden Teile und nicht kleiner als das 1½-fache der größeten.

köpfen ist etwa  $5 d^3$ . Das Maß y zwischen Mitte Loch und einem senkrechten Flansch soll nicht unter 0.8 d + 5 mm betragen, um eine gute Bildung des Kopfes zu ermöglichen. Es soll tunlichst vermieden werden, daß der Rand des Kopfes innerhalb der Abrundung der Ecken liegt. Unter dieser Annahme sind die in



den Tabellen am Ende des Buches angegebenen Wurzelmaße gerechnet.

Die Schaftlänge soll bei warmer Nietung das Vierfache des Nietdurchmessers nicht überschreiten; ist der Setzkopf versenkt, so kann man bis auf das Fünffache gehen. Jenseits dieser Länge sind konische Bolzen (1/40) in sauber aufgeriebenen Löchern zu verwenden.

Die Entfernung der Niete voneinander beträgt in der Regel nicht unter 3 d, für versenkte Niete 3,3 d; ausnahmsweise geht man bis auf etwa 2,6 d bzw. 2,8 d herunter. Die Randentfernung soll in der Regel 1,5 d, niemals mehr als 2,5 d (besser 7 s) betragen. Es ist gut, bei einem Anschluß die Entfernung des letzten Nietes von der Blechkante in der Richtung der Kraft größer zu halten, etwa 1,9 d bzw. 2,1 d. Will man für den Fall, daß der Leibungsdruck des letzten Nietes bis auf 2,4 t/cm² steigt, auf der gefährdeten Fläche keine höhere Spannung als 1,2 t/cm² zulassen, so gelangt man auf Fig. 360. die Formel: r=2,5 d (Fig. 360); von der Scherspannung ausgehend findet man:  $r=\frac{d}{2}$  (immer kleiner!).

Um den angeschlossenen Stab möglichst wenig abzuschwächen, setzt man in die erste Reihe nur einen Niet, in jede weitere je einen mehr, soweit es die Profilbreite gestattet.

Damit sich die Spannungen möglichst gleichmäßig über den ganzen Stabquerschnitt verteilen, ist es zweckmäßig, Winkeleisen immer durch Hilfswinkel mit beiden Flanschen anzuschließen; dasselbe gilt für [-Eisen.

Die Zahl der Anschlußniete berechnet man nach der zu übertragenden Kraft, nicht nach dem eventuell aus andern Rücksichten übermäßig stark gewählten Stabquerschnitte. Die erforderliche Länge zum Anschluß eines Stabes kann auf 25—30 cm geschätzt werden (ist mehr erforderlich, so ist es ratsam, das Profil zu ändern). Als Minimum sollte jedes Flacheisen mit zwei, jedes Winkeleisen mit drei Nicten angeschlossen sein.

Bei Profilen mit mehr als 10 cm Breite sind die Niete zu versetzen (vgl. Tabelle der Wurzelmaße), wodurch gleichzeitig eine möglichst konzentrierte Anordnung derselben erreicht wird. Für breite —Eisen nehme man die nach der Tabelle am weitesten voneinander entfernt liegenden Wurzellinien, teile deren Entfernung

in drei Teile und ziehe zwei weitere Wurzellinien durch die Drittelpunkte. So erhält man im allgemeinen die vorteilhafteste Nietanordnung (Fig. 361). Ähnliches gilt für breite Flacheisen.

Nach Kennedy nimmt man bei mehrreihigen Nietungen die diagonal gemessene Nietentfernung

$$t_0 = \frac{2}{3}t + d,$$

wo t die Nietteilung in den Reihen bedeutet.

Bei verkröpften Profilen werden die hinter der Kröpfung sitzenden Niete nicht mitgerechnet. Bei unterfutterten Profilen muß das Futterblech, wenn es zum Querschnitt gehört, mit so vielen Nieten an einen der zu verbindenden Teile angeschlossen werden, als zur Übertragung seines Kraftanteils erforderlich ist, indem man annimmt, daß die Niete auf Biegung nicht beansprucht werden dürfen.<sup>1</sup>)

Die Entfernung der Heftniete wird empirisch gewählt. Man kann etwa nehmen

|                        | in  | Druckgliedern | in Zuggliedern |
|------------------------|-----|---------------|----------------|
| bei steifen Profilen   | t = | 25 s          | 40 s           |
| bei schlaffen Profilen | t = | 12 s          | 20 s           |

Besonders in den Ecken von Knotenpunkten ist es Regel, den rechtwinklig zum Knotenblech stehenden Flansch der anzuschließenden Stäbe schräg zu schneiden (etwa 45%, besser 30%), um den Knotenpunkt zum Nieten besser zugänglich zu machen.

# 85. Über Nietabzüge.

Der Abzug an Nietlöchern beträgt im allgemeinen  $10-15\,^0/_0$  des vollen Querschnitts bzw. des Trägheitsmomentes; in den Grenzfällen kann er bis auf  $20\,^0/_0$  und darüber steigen oder bis auf  $7\,^0/_0$  sinken. Für überschlägige Berechnungen kann er zu  $12\,^0/_0$  geschätzt werden.

Betreffs der Frage, ob die Nietlöcher in Druckgliedern abgezogen werden sollen oder nicht, ist folgendes zu erwähnen. Der Niet füllt eigentlich das
Loch niemals genau aus, weil er im warmen Zustande
geschlagen wird; in der Praxis ist aber der Zwischenraum
bei Maschinennietung und sauber gebohrten Löchern so
klein, dass schon bei mäsiger Belastung eine satte Berührung eintritt. Sind alle Niete unter solchen Bedingungen geschlagen, so erscheint es berechtigt, die
Druckniete nicht in Abzug zu bringen.

i) Eine hierauf bezügliche bayrische Vorschrift lautet: auf vier Anschlußniete mindestens 1 Heftniet.

Von Hand geschlagene Niete füllen im allgemeinen die Löcher nicht so gut aus, besonders in dem oft vorkommenden Falle, daß die Löcher in den zu vernietenden Konstruktionsteilen nicht ganz genau aufeinander passen und dann vielfach mit einer rohen Reibahle aufgerieben werden. Glatte Lochwände sind alsdann nicht vorhanden, und außerdem wird der Durchmesser des Loches zu groß; auf eine satte Berührung des Nietschaftes mit der Wand ist demnach nicht zu rechnen. Da diese ungünstigen Umstände meistens bei Montagenietungen alle zusammentreffen, so kann im allgemeinen nur empfohlen werden, die Nietlöcher immer abzuziehen. Bei biegungsfesten Teilen, zusammengesetzten Trägern u. dgl. bietet die Vernachlässigung der Nietverschwächung im Druckgurt einen sehr geringen Vorteil infolge der damit verbundenen Verschiebung der Nullinie

Zum Abzug für einen bestimmten Querschnitt kommen nicht nur alle in demselben liegenden Niete, sondern auch diejenigen, welche in der Entfernung von etwa 1,4 d oder weniger liegen, oder deren diagonale Teilung kleiner ist als  $t_0 = \frac{2}{3}t + d$ .

Bei versenkten Nieten ist der Abzug um 20% höher.

#### Gestanzte und gebohrte Löcher.

Flufseisen läfst sich nicht gut stanzen, weil das Material am Rande stark an Festigkeit verliert; aufserdem werden die Lochwände niemals glatt.

Erfahrungsgemäß ist das Stanzen der Löcher nur dann zulässig, wenn sie nachträglich bis auf einen 2 mm größeren Durchmesser sauber aufgerieben werden.

Eine Ausnahme machen nur die Löcher in sehr dünnen Blechen (etwa 5 mm und darunter) wo die Nietung aus andern Rücksichten viel enger gemacht wird, als es die Festigkeit erfordert.

# 86. Deckung der Stöße.

Bei der Deckung eines Stoßes muß die fehlende Querschnittsfläche vollständig ersetzt werden und außerdem nach Möglichkeit die Lage des Schwerpunktes unverändert bleiben.

#### 1. Stöfse des Stehbleches.

Bei einem Vollwandträger hat das Stehblech nicht nur die Querkraft, sondern auch einen Teil des Biegungsmomentes zu übertragen. Wenn es nun auch immer möglich ist, die Laschen stark genug zu machen, so ist es dagegen vielfach schwierig (besonders bei niedrigen Trägern), die erforderliche Anzahl von Nieten so anzuordnen, daß sie durch das zu übertragende Moment nicht zu hoch beansprucht werden. Um die Lösung der Aufgabe zu erleichtern, beachte man folgendes:

- a) Die Stöße sind dort anzuordnen, wo die Momente möglichst klein sind;
- b) man berechne die Anzahl der Nieten immer nach dem Moment und der Querkraft, nicht nach dem zu ersetzenden Querschnitt;
- c) man verwende immer Doppellaschen:
- d) wenn nötig, lege man Laschen auch auf die Winkeleisen (auf die indirekte Wirkung derselben wird meistens keine Rücksicht genommen);
- e) in der Nähe der Nullinie kann man ohne Nachteil die Niete etwas weiter voneinander anordnen.

Die folgenden Tabellen werden die Lösung der Aufgabe etwas erleichtern; aber nur ausnahmsweise wird man ohne eine nachträgliche Berechnung auskommen. Gebräuchlich sind die in Fig. 362 dargestellten Anordnungen.

Ist die Länge a in n gleiche Teile geteilt, so daß a = n t, so ist das Widerstandsmoment der Niete  $W = k a \frac{q}{n}$ , wo k = ds für Doppellaschen, und  $k = \pi \frac{d^2}{4}$  für einfache Laschen zu setzen ist.

Die Werte von  $\varphi$  sind folgender Tabelle zu entnehmen.

| Teil-<br>zahl |      |    |    | Teil-<br>zahl Art des Stofses |    |       |     |     |     |
|---------------|------|----|----|-------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|
| n             | 1    | 2  | 3  | 4                             | n  | 1 1   | 2   | 3   | 4   |
| 3             | 8    | 9  | 10 | 13                            | 12 | 84,5  | 108 | 91  | 121 |
| 4             | 12,5 | 15 | 15 | 20                            | 13 | 98    | 126 | 105 | 140 |
| 5             | 18   | 22 | 21 | 28                            | 14 | 112,5 | 145 | 120 | 160 |
| 6             | 24,5 | 30 | 28 | 37                            | 15 | 128   | 165 | 136 | 181 |
| 7             | 32   | 40 | 36 | 48                            | 16 | 144,5 | 187 | 153 | 204 |
| 8             | 40,5 | 51 | 45 | 60                            | 17 | 162   | 210 | 171 | 228 |
| 9             | 50   | 63 | 55 | 73                            | 18 | 180,5 | 234 | 190 | 253 |
| 10            | 60,5 | 77 | 66 | 88                            | 19 | 200   | 260 | 210 | 280 |
| 11            | 72   | 92 | 78 | 104                           | 20 | 220,5 | 287 | 231 | 308 |

|     | 1   |     | 2     |        | 3    |     | 4 |                |
|-----|-----|-----|-------|--------|------|-----|---|----------------|
| -10 | o f | C   | o f c | 0      | o xc | 0   | 0 | ο λ-ο<br>ο λ-ο |
| 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0 0  | 0   | 0 | 0 0            |
| ٥و  | °c  | .¥с | 0 0   |        | 0 0  | .ŧo | 0 | 0 0            |
|     |     |     | Fig   | . 362. |      |     |   |                |

Für den Stofs 3 mit nur zwei Nietreihen ist q aus Spalte 4 zu entnehmen und zu halbieren. Für einen Stofs wie 1 mit nur zwei Nietreihen ist q aus der Spalte 2 zu entnehmen und zu halbieren.

Beispiel. Es soll das Stehblech eines I-Trägers (Fig. 363) gestoßen werden, der das Moment 5200 tem und die Querkraft 30 t zu



Das Stehblech überträgt das Moment:

$$M' = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 60^{2} \cdot 0,985 \cdot \frac{300}{324} = 547 \text{ tcm}.$$

Wählen wir den Stofs 4 mit a = 33 cm, n = 4, so ist:

$$W = 2.3 \cdot 33 \cdot \frac{20}{4} = 379 \text{ cm}^3.$$

Der Leibungsdruck für das Moment wäre also:  $\lambda = \frac{547}{379} = 1,45 \text{ t/cm}^3$ ; demnach wäre für die Übertragung der Querkraft zu wenig Spiel vorhanden. Wir henviter also auch die Wirksbriete und wählen Stofe 3

handen. Wir benutzen also auch die Winkelniete und wählen Stofs 3 mit  $a=47,\ n=6,\ W=2,3\cdot47\cdot\frac{28}{a}=505\ {\rm cm}^3.$ 

Um einige Niete zu sparen, ordnen wir in der Nähe der Nullinie nur zwei Reihen an; alsdann ist:

$$W = 2.3 \cdot \frac{6 \cdot 23.5^{2} + 6 \cdot 16.5^{2} + 4 \cdot 8^{2}}{23.5} = 482 \text{ cm}^{3}.$$

Durch das Moment werden die Niete mit  $\frac{547}{482}=1,\!13$  t/cm³ beansprucht, durch die Querkraft mit  $\frac{30}{18}\cdot\frac{1}{1\cdot2,\!3}=0,\!73$  t/cm². Der gesamte Leibungsdruck ist also:  $\lambda=\sqrt{1,\!13^2+0,\!73^2}=1,\!34$  t/cm³. Als zulässige Grenze

druck ist also:  $\lambda = \sqrt{1,13^2 + 0,73^2 = 1,34 \text{ t/cm}^3}$ . Als zulässige Grenze kann etwa  $\lambda = 1,3 \text{ t/cm}^3$ ,  $\tau = 0,9 \text{ t/cm}^3$  gelten; die Stofsdeckung genügt also reichlich. Die großen Laschen erhalten zweckmäßig die Abmessungen:  $400 \cdot 500 \cdot 212$ , die kleinen  $400 \cdot 140 \cdot 10$ .

#### 2. Stöfse der Winkeleisen.

Dieselben werden vielfach mittels zweier Flacheisen gedeckt, obwohl Winkeleisen wegen der Steifigkeit wohl besser wären. Die nutzbare Fläche jeder Lasche macht man ebenso groß wie die nutzbare Fläche des gedeckten Schenkels. Z. B. für das Winkeleisen  $100 \cdot 100 \cdot 12$  mit 23 mm Nietlöchern rechnet man für die erste Lasche  $(10-2,3) \cdot 1,2=9,3$  cm², für die zweite  $(10-1,2-2,3) \cdot 1,2=7,8$  cm².

Dementsprechend werden für die Laschen Flacheisen 90 · 14 bzw. 75 · 15 gewählt. Der kleine Verlust an Querschnitt bei der inneren Abrundung braucht nicht berücksichtigt zu werden.

#### 3. Stöße der Lamellen.

Die Lamellen werden in der Regel durch dasselbe Profil verlascht. Es ist nicht immer möglich, den Stofs unmittelbar zu decken; alsdann ist nach Schwedler die Summe der erforderlichen Nietquerschnitte auf jeder Seite der Stofsfuge gleich der (n+1) fachen Anzahl der unter sonst gleichen Verhältnissen für die

direkte Stofsdeckung erforderlichen Niete zu setzen. Hier bezeichnet n die Anzahl der zwischen Decklasche und Stofs liegenden Lamellen. Bis auf drei Lamellen lassen sich ohne großen Materialaufwand stofsen.

Die Berechnungsart sei an Hand eines Beispiels erläutert (Fig. 364)



| Kraft 90 t | σ = 0,933 t/cm<sup>2</sup> | σ = 0,933 t/cm<sup>2</sup> | σ = 0,935 t/cm<sup>2</sup> | σ = 0,935

Zuläßige Beanspruchung der Niete  $\tau=0.9$  t/cm², bzw.  $\lambda=1.8$  t/cm², Erforderlicher Nietquerschnitt 90:0.9=100 cm².

| Profile und Netto-<br>flächen                                                                              | Er-<br>forder-<br>liche<br>Fläche<br>für die<br>Laschen | Er-<br>forder-<br>liche<br>Niet-<br>fläche | Ge-<br>wählte<br>Laschen | Anzahl der Niete<br>und<br>deren Flächen                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 - 200 · 20 F = 35,4 cm <sup>2</sup>                                                                      | 33,0 cm²                                                | 36,7 cm <sup>2</sup>                       | - 90 · 10<br>- 100 · 10  | 3 N. F = 12,46 cm <sup>2</sup> awei-<br>3 > = 12,46 > achnit-<br>tig |
| $2 \perp 110 \cdot 10 \Rightarrow = 37.8 \Rightarrow$<br>$1 - 240 \cdot 12 \Rightarrow = 23.3 \Rightarrow$ | 35,2 •                                                  | 39,1 -                                     | - 100 · 10<br> - 85 · 13 | $6 \rightarrow = 24,92 \rightarrow = 16,61$                          |
| $1 - 240 \cdot 12 = 23.3 \times \Sigma = 96.5 \mathrm{cm}^2$                                               | 21,8 » 90,0 cm <sup>2</sup>                             | 24,2 · 100,0 cm <sup>2</sup>               | -240.12                  | 6 * * = 24,92 *                                                      |

Die Teilung der Niete ist hier 65 mm.

Der teilweise indirekt gedeckte Stofs des Stehbleches ist um 3 Niete gegen den andern versetzt, sodafs die senkrechten Schenkel des Gurtwinkels als Lasche für das Stehblech betrachtet werden können. Die Winkellaschen selbst sind so lang genommen, dafs sie ihren Zweck erfüllen, ohne die für das Stehblech in Betracht kommenden Niete zu beanspruchen. Auf der  $\mathcal{X} = \mathcal{X}$ -linle könnte der efm Schenkel des Gurtwinkels auch geschuitten sein. Für den wagerechten Schenkel werden kürzere Laschen gewählt. Die Gurtniete werden in zwei Querschnitten auf Abseherung beansprucht.

Die zwei Bedingungen für jede Stofsdeckung: Ersatz der Fläche und Erhaltung des Schwerpunktes sind hier mit genügender [Genauigkeit erfüllt.

# 87. Bildung von Ecken und Säulenfüßen.

Bei den Eisenkonstruktionen bietet die Bildung von biegungsfesten Ecken immer Schwierigkeiten. Nur selten kann man eine sanfte Übergangskurve ausführen; Ist die Krümmung nur einigermaßen scharf, so wachsen die Schwierigkeiten ganz erheblich. An der inneren Leibung muß die Nietteilung so eng sein, daß die einzelnen Teile der Gurtung zwischen zwei Nieten als gerade betrachtet werden können, sonst beteiligen sie sich an der Übertragung von Zugspannungen nicht. Bei der zulässigen Spannung  $\sigma=1,0$  t/cm² beträgt die Längenänderung des Eisens  $l/_{2150}$ ; der Unterschied zwischen Bogen und Sehne darf nicht größer als dieser Bruch sein, was R=9,5 l bedingt. Ist also die Entfernung der Niete rund  $^{1}/_{10}$  R, so darf nicht mehr auf die Mitwirkung der Lamellen gerechnet werden; die

Spannungen müssen sich anders verteilen, als man voraussetzt, d. h. die anderen Teile werden höher beansprucht.

Steife Profile (Winkel- und \_-Eisen) lassen sich schlecht biegen; die Bearbeitung in warmem Zustande ist nicht einwand-



frei. Jedenfalls ist die Verteilung der Spannungen nicht ohne weiteres nach den gewöhnlichen Formeln zu berechnen, da diese voraussetzen, das der Körper ein Ganzes bildet und nicht aus zusammengefügten Teilen besteht.

Man tut also gut, scharf gekrümmte Ecken zu vermeiden und die einzelnen Teile direkt zu verbinden.

Eine praktisch gut anwendbare Lösung der Aufgabe zeigt Fig. 365. Der horizontale wie der vertikale Träger bestehen nur aus Stehblech und je zwei Winkeleisen. Die Deckung des Stofses der Stehbleche muß genau untersucht werden, desgleichen die Anschlüsse der Winkeleisen. Bei den letzteren kann es nützlich sein. Hilfswinkel anzuwenden, um auch den freistehenden Schenkel anzuschließen, wie in der Figur angegeben. Der Querschnitt ist hier in bezug auf eine vertikale Ebene unsymmetrisch; die Konstruktion ist deshalb nur dort anwendbar, wo eine ganz gleiche symmetrisch dazu angeordnet und damit fest verbunden ist. Soll jeder der beiden Träger zwei Winkel in jeder Gurtung erhalten, so kann man sich helfen, indem man je einen durchgehen läßt und den zweiten mit einem Hilfs-



winkel anschliefst und die Übertragung der Spannungen durch das Eckblech ermöglicht (Fig. 366). Der Anschlufs der äußeren Winkel bietet keine Schwierigkeit. Hier kann man wohl rechnen, daß der Querschnitt der Träger ungeschwächt über die Ecke geht. Die Steifigkeit kann noch etwas erhöht werden, indem man die innere Seite des Eckbleches gerade macht und mit Winkeln säumt. Eine solche Versteifung kann aber nicht rechnungsmäßig berücksichtigt werden; vielmehr nimmt man am besten an, daß beide Träger bis zum Anschluß mit unverändertem Querschnitt durchgehen.

Die Strecke t muß so groß gewählt werden, daß man dort den Hilfswinkel gut anschließen kann.

Diese Konstruktion ermöglicht die Anwendung von symmetrischen Balken, zwingt also nicht zur Anordnung doppelter Querschnitte. Trotz alledem wird man nur ausnahmsweise ein System anwenden, welches senkrecht zu seiner Ebene eine so geringe Steifigkeit besitzt wie das hier gezeichnete.

Auch für Träger mit je einer Lamelle oben und unten kann man diese Konstruktion anwenden. Die innere Lamelle muß in diesem Fall aufgeschlitzt werden, um das Eckblech durchzulassen. Die eine Hälfte kann durchgeführt werden, die andere muß innerhalb der Strecke t vollständig angeschlossen werden.

Die Anwendung sehr kräftiger Gurtungen ist schon durch den Umstand ausgeschlossen, daß die auf das Stehblech des anderen Trägers zu übertragende Kraft bald die Grenze übersteigt, die ein richtiger Nietanschluß bedingt.

Ein anderes Beispiel zur Bildung von Ecken zeigt Fig. 367, welche den Fuß einer eingespannten Säule darstellt. Die unteren Querträger müssen da unterbrochen werden, wo das Anschlußblech der Längsträger durchgeht; die lange Lasche muß die Kraft des Zuggurtes übertragen; die Anschlußwinkel übertragen die Querkraft, das Fußblech die Druckkraft.

Eine solche Konstruktion ist für nicht allzu große Einspannungsmomente sehr geeignet. Für große Einspannungsmomente kann man die Konstruktion der Fig. 368 anwenden, die ohne weiteres verständlich ist. Es ist hier unbedingt notwendig, die Quer- und Längsträger ziemlich hoch zu konstruieren, um für die Anschlüsse die erforderliche Anzahl Niete unterbringen zu können. Wie eine Lamelle des senkrechten Trägers angeschlossen werden kann, ist aus der Figur ersichtlich. Es macht aber Schwierigkeiten, mehr als eine regelrecht zu verbinden.





#### 88. Verankerungen.

Ist ein Lager unter Umständen negativen Auflagerkräften ausgesetzt, so wird eine Verankerung erforderlich. Bei der Berechnung der Anker ist zu berücksichtigen, dass die Kraft auf jede Schraube nicht immer ohne weiteres gleich der gesamten negativen Kraft, dividiert durch die Anzahl der Schrauben, anzunehmen ist.

Soll der zu verankernde Fuß als eingespannt gelten, so ist das Einspannungsmoment (einschl. Temperatureinflüsse!) zu berücksichtigen. Gelenkig gestützte Füße dürfen durch die Anker in ihren Pendelbewegungen nicht gehindert werden.

Ist eine Pendelbewegung nur in einer Richtung erforderlich, so kann diese mit Hilfe eines Tangentialkipplagers (Fig. 384) ermöglicht werden. Soll die Bewegung in jeder Richtung möglich sein, so muß man ein Kugellager verwenden. Die Verankerung eines solchen Fußes durch Anordnung einer einzigen Ankerschraube im Mittelpunkt der sphärischen Fläche ist im allgemeinen nicht empfehlenswert, weil ein großer Teil der wirksamen Tragfläche verloren geht; außerdem bleibt in den meisten Fällen die Schraubenmutter vollständig versteckt; diese Anordnung ist nur für sehr kleine Kräfte zulässig. Besser ist es, zwei Anker mit einem Balanzier zu verbinden, der seinen Stützpunkt (auf einem Kugelgelenk) über dem Mittelpunkt der Lagerkugelfläche hat. Wollte man hier vier Ankerschrauben verwenden, so wäre die Anordnung eines Längs- und zweier Querbalanziere geboten, eine komplizierte und unschöne Konstruktion.

Die Schrauben kann man nur mit 0,6 bis 0,8 t/cm<sup>2</sup> in der Kernfläche beanspruchen mit Rücksicht darauf, daß die zugrunde gelegte Kraft nicht der tatsächlich vorhandenen entspricht, da die Mutter von vornherein stramm angezogen wird, so daß der Zug in der Schraube nicht unwesentlich höher sein kann. Auch für

alle anderen Teile, wo dieser Umstand von Einfluß ist, muß eine entsprechend niedrige Beanspruchung gewählt werden.

Die übliche Voraussetzung, daß die horizontalen Kräfte sich nur auf die Stützen verteilen, auf denen ein positiver Druck herrscht, ist nicht empfehlenswert; vielmehr sollte man untersuchen, ob der verankerte Fuß imstande ist, den auf ihn kommenden Teil der horizontalen Kraft aufzunehmen. Dabei kann man den Unterschied zwischen aktiven und passivem Erddruck, die Reibung zwischen verankertem und unverankertem Mauerwerk (Koeffizient 0,50) sowie die Scherfestigkeit des Mauerwerks mit 1 kg/cm² in Rechnung ziehen.



längs einer 450 geneigten Ebene fortpflanzen, und rechnet danach das wirksame Gewicht.

Eine übliche Form für Ankerplatten (aus Guſseisen) ist in Fig. 369 dargestellt. Man kann etwa nehmen:

d=1.7  $\sqrt{P}$  bzw. 1.5  $\sqrt{P}$  je nachdem die Beanspruchung 0.6 bzw. 0.8  $t/cm^2$  gewählt wird.

a = 12  $\sqrt{P}$  (Beanspruchung des Mauerwerkes etwa  $7 \text{ kg/cm}^2$ ),

$$h_1=h_2=\frac{a}{10},$$

b = 2.5 d

 $c = 0.4 \sqrt{a}$  (P in t, alle Masse in cm). Das Gewicht einer solchen Platte ist:

$$G = \frac{3}{8} P / P + 34 \text{ kg}.$$

Wenn die Kraft P mehr als etwa 15 t beträgt, werden eiserne Unterzüge (aus  $\Gamma$ - bzw.  $\Gamma$ -Profilen) anstatt Platten verwendet. Man pflegt sie auf Biegung zu berechnen unter der Annahme, daß die Kraft sich gleichmäßig auf die ganze Länge verteilt.

Bei Fundamenten, die auschliefslich aus Beton bestehen, hat man in der letzten Zeit den ganzen Block durch Eiseneinlagen in Mitleidenschaft gezogen, eine Konstruktion, die in jeder Hinsicht empfehlenswert erscheint.

#### 89. Gelenke.

Gelenke werden in den Konstruktionen eingeschaltet, um in gewissen Punkten das Moment gleich Null zu machen; vertikale, sowie horizontale Querkräfte und in den meisten Fällen auch Längskräfte müssen mit Sicherheit übertragen werden. 1)

In Einklang mit der gewöhnlichen Annahme, dafs in jedem Knotenpunkt eines Fachwerkes sich ein Gelenk befindet, hat man oft bei Fachwerken die Gelenke einfach dadurch bewerkstelligt, dafs man einen Gurtstab fortgelassen oder nur blind angeschlossen hat. Wenn es auch zulässig ist, für die statische Berechnung in dem betreffenden Knotenpunkt ein wirkliches Gelenk

<sup>4)</sup> Es kann nur empfohlen werden, Gelenke möglichst zu vermeiden, da die theoretischen Bedingungen, besonders bezüglich der Übertragung der Querkräfte, nur mangelhaft zu erfüllen sind.

anzunehmen, so darf man doch nicht versäumen, die Festigkeit der so wichtigen Verbindung zwischen zwei Konstruktionsteilen näher zu untersuchen. Dort werden nämlich gewisse Momente übertragen, welche zwar keinen nennenswerten Einfluß auf das Hauptsystem haben, aber die Nietverbindungen sehr stark beanspruchen.

Zu einer solchen Untersuchung ist es nötig, die gegenseitige Drehung der beiden angeschlossenen Teile zu kennen. Für einen bestimmten Belastungszustand kommt man mit einem Verschiebungsplan aus, wobei es unter der Voraussetzung, daß alle Stäbe geradlinig bleiben, leicht ist, den gesuchten Winkel zu berechnen. Empfehlenswert ist die Konstruktion einer besonderen Einflußlinie; zu diesem Zwecke denkt man sich jeden



der beiden angeschlossenen Konstruktionsteile durch das Moment 1 tcm belastet, wie in

Fig. 370 schematisch dargestellt; die Biegungslinie der belasteten Gurte ist die gesuchte Einflufslinie, indem eine Last P=1t die gegenseitige Drehung der beiden Teile um den Winkel  $\eta$  im Bogenmaß bewirkt ( $\eta$  ist die Ordinate unter der Last P). Annäherungsweise kann man das eintretende Moment durch die Formel

ermitteln:  $M = \frac{9}{2}$  E r  $\left(\frac{J_1}{l_1} + \frac{J_2}{l_2} + \frac{J_3}{l_3} + \cdots\right)$ , wo r den Drehvinkel darstellt. Für dieses Moment und für die Quer- und Längskraft muß die Nietverbindung gerechnet werden. Um die Beanspruchungen in mäßigen Grenzen zu halten, kann man den Anschluß erst dann endgültig fest zusammennieten, nachdem das Bauwerk ausgerüstet ist und die ganze bleibende Last nebst einem Teil der

zufälligen Last trägt oder durch eine künstliche Belastung der entsprechende Winkel hervorgerufen wird. Die Ausführung bietet indes manche Schwierigkeiten. Es kann nur empfohlen werden, das Gelenk als solches wirklich auszuführen. Eine Ausnahme kann eventuell zulässig sein für Bauwerke, die hauptsächlich durch ständige Last belastet sind, wenn man auf die dadurch bewirkte Drehung Rücksicht nimmt.

### a) Das Federblattgelenk.

Eine Besserung der oben erwähnten Konstruktion ist die Durchführung einer oder mehrerer Lamellen, welche wegen ihrer geringen Stärke eine Durchbiegung zulassen, ohne daß übermäßig große Spannungen eintreten. Es werden also keine Momente übertragen, nur Kräfte, welche in der Ebene der Lamellen wirken. Kommen dazu auch rechtwinklige Kräfte in Betracht, so ist eine besondere Konstruktion erforderlich. — Derartige Gelenke werden sehr oft angewendet; sie sind an und für sich einwandsfrei, aber zur Übertragung großer Kräfte wenig geeignet; auch ist die mögliche gegenseitige Drehung beider angeschlossener Teile sehr klein.

Kann das Blech auch auf Druck beansprucht werden, so muß es auf Knicksicherheit untersucht werden. Man kann vorläufig annehmen, daß die erforderliche Stärke etwa <sup>1</sup>/<sub>36</sub> der Länge zwischen den eingespannten Querschnitten beträgt. Außer der Beanspruchung durch die direkt zu übertragende Kraft kommen im Gelenkblatt nicht unbeträchtliche Nebenspannungen vor.

Drehen sich die beiden verbundenen Teile gegeneinander um den Winkel  $\tau$  (in Bogenmaß), so ist die entsprechende Spannung:  $\sigma'=\frac{E\ s\ \tau}{2\ l}$ ; findet eine

Parallelverschiebung  $\delta$  statt, so ist:  $\sigma'' = \frac{E \, s \, \delta}{2 \, l^2}$  (s = Blechstärke, l = Länge). Die Nebenspannungen infolge des exzentrischen Anschlusses werden meistens außer acht gelassen. Mit der zulässigen Beanspruchung geht man ziemlich hoch, etwa 1,3 bis 1,4 t/cm² in dem durch

die Nietlöcher abgeschwächten Querschnitt. Die Nieten dürfen nicht höher als 0,8 t/cm² auf Abscherung, 1,6 t/cm² auf Leibungsdruck beansprucht werden.

In den meisten Ausführungen haben die Federblattgelenke den Nachteil, daß gewisse Teile der Konstruktion schwer zugänglich sind. In der in Fig. 371



dargestellten Anordnung muß man darauf verzichten, eine Versteifung am Ende jedes Trägers anzubringen; eine solche muß vielmehr etwas zurückliegen. Die horizontale Verbindung der beiden Träger kann auch auf halber Höhe angeordnet werden, was aber im allgemeinen wenig zu empfehlen ist; denn die Konstruktion wird kompliziert und nimmt viel Raum in Anspruch.

In dem Gelenk der Fig. 372 sind die inneren Flächen des Federblattes und einige Niete schwer zugänglich, was die Konstruktion als mangelhaft erscheinen läfst.



Sie kann jedoch für niedrige Balken verwendet werden, wo dieser Nachteil nicht sehr scharf hervortritt.



Ähnlich wie bei den Tangentialkipplagern hat man oft Gelenke ausgeführt, welche den oben besprochenen vorzuziehen sind. Für die Berechnung siehe Seite 484. Das Beispiel von Fig. 373 ist ohne weiteres verständlich. Man muß für eine kräftige Versteifung des exzentrisch belasteten Trägers sorgen und ebenfalls durch eine passende Konstruktion hindern, daß der aufgehängte Träger sich auf dem Lager horizontal verschieben kann (sowohl in der Längs- wie in der Querrichtung).

Ganz ähnlich kann ein Gelenk zwischen zwei in derselben Richtung liegenden Trägern gebaut werden.



A- A





# lenk leicht untersucht werden kann. c) Bolzengelenke.

Der Bolzen muß untersucht werden:

1. Auf Scherfestigkeit. Die Quer-

kraft verteilt sich nicht gleichmäfsig über die ganze Fläche, sondern ist (vgl. Seite 69)

$$\tau_{max} = \frac{4}{3} \frac{Q}{\pi \frac{d^2}{4}} = 1,73 \frac{Q}{d^2}.$$

Die Beanspruchung kann etwa 0,8 derjenigen des Materials (Stahl) auf Zug oder Druck gewählt werden.

- 2. Auf Lochleibungsdruck. Mit Rücksicht auf die sich immer wiederholende Bewegung der sich berührenden Flächen ist (auf grund der bei amerikanischen Brücken gemachten Erfahrung) der Leibungsdruck nicht höher anzunehmen als die Hauptspannung in den angeschlossenen Balken.
- Auf Biegung. Der Bolzen wird als ein Träger betrachtet, der durch Kräfte belastet wird, welche in der Mittellinie jedes gefasten Blechstreifens angreifen.

Bolzengelenke sind nur für kleine Kräfte anwendbar, denn bei großen Durchmessern erfordern sie be-

sondere Konstruktionen, und die Reibung wird so bedeutend, daß nicht unwesentliche Nebenspannungen eintreten.

Eine andere Anordnung von Bolzengelenken, die im allgemeinen vorzuziehen ist, besteht in der Ausnutzung des Materials, ähnlich wie bei den Lagern. Indem wir für die Berechnung des Bolzens auf Seite 478 hinweisen, geben wir in Fig. 375 ein Beispiel dazu. Es ist hier ratsam.



aufser den angegebenen Führungen, welche die gegenseitige Lage der Stehbleche sichern, noch ein Federblatt anzuordnen, damit die Längskräfte das eigentliche Gelenk nicht beanspruchen. Dasselbe kann aus zwei Flacheisen bestehen, die in der Höhe des Bolzens rechts und links davon horizontal laufen und mittels kräftiger Winkeleisen mit den Stehblechen verbunden

sind. Es empfiehlt sich, diese Winkeleisen durch Schrauben mit den Trägern zu verbinden, nicht durch Niete, die unter Umständen auf Zug beansprucht würden.

Durch eine kleine Änderung kann man aus diesem Gelenk ein bewegliches Lager machen, welches so wie ein Tangentialkipplager zu berechnen ist.

### d) Schwere Gelenke.

Zur Übertragung sehr großer Druckkräfte, besonders für Dreigelenkbögen, wird ein Bolzenlager (Fig. 376) oder ein Tangentialkipplager (Fig. 377) angewendet, worin zur Übertragung der Querkräfte Dübel aus hartem

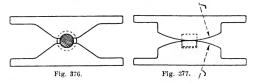

Stahl eingesetzt werden. Jeder Dübel sitzt auf der einen Seite fest; sein herauskragender Teil ist nach Art der Zahnräder so geformt, daß er, trotz der Bewegungen des Gelenkes, die Wände des Einschnittes immer satt berührt, was eine sehr genaue Arbeit voraussetzt.

Den Halbmesser r der krummen Flächen bestimmt man mit Hilfe folgender Formel (nur für Stahl und Gufseisen): r l = 20 P (r und l in cm, P in t), wo l die Länge der sich berührenden Flächen parallel zur Zylinderachse bezeichnet.

## e) Gelenke für Gewölbe.

In neuerer Zeit hat man vielfach gemauerte Bögen mit drei Gelenken ausgeführt, wodurch einerseits die Berechnung wesentlich leichter und sicherer wird, anderseits eine gewisse Ersparnis an Material erzielt werden kann.

Die Gelenke sind entweder, wie die eben angeführten, aus Stahl gemacht worden, oder man hat einfach eine Konstruktion gewählt ähnlich wie in Fig. 377, nur dafs die gewölbten Flächen aus Granit bestehen. 1) In diesem Fall ist nach den Versuchen von Bach nicht allein die größte Druckspannung in der Mitte der Berührungsfläche sondern auch die Zugspannung auf der Rückseite des Granitquaders für den Bruch maßgebend. Granitgelenke aus einem flachen und einem gewölbten Stück bestehend, 35 cm stark, 20 cm lang, brachen bei einer Belastung von

96, 117, 145 t,

wenn der Halbmesser 25, 100, 375 cm betrug.

In Ermangelung genauerer Angaben bleibt dem Konstrukteur nichts anderes übrig, als, sich auf diese Zahlen stützend, seine Gelenke mit reichlicher Sicherheit zu dimensionieren und vor der Ausführung sich durch Versuche mit dem zu verwendenden Material über die Festigkeit dieses wichtigen Konstruktionselementes zu überzeugen.

Die Gelenke werden mitunter durch Bleieinlagen ersetzt; es gelangt dazu Walzblei zur Verwendung, und zwar 2—3 cm dick, etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Gewölbestärke breit. Die zulässige Beanspruchung beträgt 100—120 kg/cm<sup>2</sup>.

Bei der bedeutenden Breite der Auflagerfläche erscheint eine gegenseitige Bewegung der beiden Teile nicht wahrscheinlich. Es empfiehlt sich daher, den Einfluß der Verkehrslast auch ohne Rücksicht auf die Bleieinlagen zu untersuchen.

Unter allen Umständen ist dafür zu sorgen daß nur eine Drehung, keine lotrechte Verschiebung in den Gelenken stattfinden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine andere Form für solche Gelenke ist von Harkhausen untersucht worden. Die betreffenden Formeln sind im Schweizer Ingenieurkalender (1904) angegeben.

#### 90. Lager.

### a) Allgemeines.

Das für die Auflager verwendete Material ist meistens Stahlgufs, selten Gufseisen, höchstens bei kleinen Brücken u. dgl. Auch Walzeisen (Rundeisen für Bolzen und Rollen, Schienen oder ähnliche Profile für Unterlagen) kommen selten zur Verwendung. Jeder Hauptträger erhält ein festes und ein bewegliches Lager. Für kleine Brücken — bis etwa 30 m Spannweite — sind Gleitlager zulässig, vorausgesetzt, dafs die Pfeiler die durch die Reibung entstehenden Kräfte (Reibungskoeffizient ca. 0,3) aufnehmen können. Das feste Lagererhält Knaggen, die das Gleiten der Brücke hindern. Die horizontalen Querkräfte werden durch die Reibung übertragen; trotzdem werden beide Lager mit Führungsrippen versehen.

Bei sehr breiten Brücken wird mitunter nur ein Lager fest ausgeführt und die übrigen so angeordnet, daß die Verschiebung in einer bestimmten Richtung geschieht.

Über die Spannungen, welche bei elastischen gegeneinander gedrückten Körpern eintreten, ist man heutzutage noch im unklaren. Die Anwendung folgender Formeln führt zu Ergebnissen, die im Einklang mit guten Ausführungen stehen, sich aber wissenschaftlich nicht rechtfertigen lassen.

Der Auflagerdruck I' ist in t angenommen, als Material Stahlgufs (oder Gufseisen) vorausgesetzt. Alle Maße sind in cm.

Zylinder und ebene Platte: 
$$r = \frac{10 P}{l}$$
.

Zwei parallele Zylinder: 
$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{l}{10 \ P}$$
.

Für eine hohle Zylinderfläche ist  $v_2$  negativ zu setzen. Bolzen in genau anschließenden zylindrischen

Hohlflächen: 
$$d = \frac{1,6}{l} \frac{P}{l}$$
.

Kugel und Platte:  $r = 37 \sqrt{P}$ .

Zwei Kugeln: 
$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{37\sqrt{P}}$$
.

Für eine hohle Kugelfläche ist  $r_2$  negativ zu setzen. Kugel in genau anschließender Kugelfläche:

$$r = \sqrt{3/4} P.$$

Alle diese Formeln setzen eine gleichmäßige Verteilung der Kraft P voraus und lassen eine sehr hohe Beanspruchung des Materials zu. Man muß also alle angreifenden Kräfte (auch Winddruck, Bremskräfte u. dgl.) berücksichtigen, selbst unter unwahrscheinlichen Annahmen. Ein Zuschlag von etwa 5% ist schließlich noch am Platz, um den Einfluß der elastischen Formänderung der einzelnen Teile auf die Verteilung der Spannungen einigermaßen zu berücksichtigen.

Die einzelnen Teile der Lager (aus Stahlguß bestehend) werden auf grund einer zulässigen Biegungsspannung von 1,00 t/cm<sup>2</sup> dimensioniert unter der Annahme, daß die Kraft, die auf einer Seite konzentriert wirkt, auf der anderen gleichmäßig verteilt ist.

Granitquader dürfen auf 45 kg/cm<sup>2</sup> beansprucht werden; für Kalkstein kann man 25 kg/cm<sup>2</sup>, für Sandstein 15—30 kg/cm<sup>2</sup> annehmen.

Die Längenänderung eines L m langen Stabes infolge einer Temperaturänderung von  $\pm$  40° C ist  $J_1L=\pm\frac{L}{51}$  cm.

Infolge der Belastung durch Verkehrslast streckt sich der Untergurt der Brücken um  $J_2 L = \frac{L \sigma}{21,5}$ , wo  $\sigma$  - Spannung in t/cm<sup>2</sup>. Mit einem mittleren Wert  $\sigma$  = 0,7 hat man:  $J_2 L = \frac{L}{31}$ .

Das bewegliche Lager muß also im allgemeinen eine Verschiebung von  $\pm$   $JL=J_1L+J_2L=\frac{L}{12,5}$ cm

gestatten. Man tut gut, noch etwas zuzuschlagen, ca. 2 bis 6 cm, um etwaige Fehler in der Aufstellung zu berücksichtigen.

Im folgenden sind einige nähere Angaben über die üblichen Lagerkonstruktionen angeführt.

### b) Das Bolzenkipplager.

Die Anzahl<sup>1</sup>) der Rollen nehme man:  $n=4+\frac{P}{100}$ , den Durchmesser  $d=\frac{20\ P}{n\ l_2}$ , den Zwischenraum 0,5 bis 0,8 cm (Fig. 380).

Mit bezug auf Fig. 378 und 379 kann man folgende Abmessungen annehmen, die eine Biegungsspannung von 1,0 t/cm² voraussetzen (P in t, alle Maße in cm).

$$a = 30 + \frac{P}{10}, \quad l_1 = 32 + \frac{P}{15}, \quad h_1 = \sqrt{P - 30},$$

$$b = 23 \cdot \frac{P}{l_2} + JL, \quad l_2 = 36 + \frac{P}{11}, \quad h_2 = \frac{53 \cdot P}{435 + P},$$

$$c_1 = 3 + \frac{P}{200}, \quad D = 1 + 1.6 \cdot \frac{P}{l_1}, \quad h_3 = 4 + \frac{P}{150},$$

$$c_2 = 2 + \frac{P}{400}.$$



Den hier angegebenen Maßen entspricht die Gesamthöhe  $H=4.13 \sqrt[4]{P}-20$ .

Beim genauen Zeichnen des Lagers wird man kleine Maßanderungen vornehmen; insbesondere muß man auf die Form des Untergurtes der Brücke Rücksicht nehmen.

<sup>)</sup> Besser weniger als mehr, besonders wenn die vorhandene Konstruktionshöhe groß genug ist; einige Konstrukteure nehmen niemals mehr als vier Rollen an.





Dafs das Gewicht eines solchen Lagers mit keiner großen Genauigkeit von vornherein anzugeben ist, hängt mit den Umständen zusammen, dafs die Breite des Gurtes nicht bekannt ist und dafs die Anzahl der Rollen sich mit zunehmendem P sprungweise ändert. Ziemlich genaue Werte liefern folgende Formeln:

Bewegliches Lager:  $G=\frac{P}{100}~(410+P)~{\rm kg}$  Festes Lager:  $G=\frac{P}{100}~(180+0.55~P)~{\rm kg}.$ 



Wenn man nicht genötigt ist, die Höhe H auf das äußerste zu reduzieren, ist es ratsam, den oberen und unteren Teil nicht voll, sondern mit Aussparungen auszuführen (Fig. 381 und 382). Die Gesamtstärke der Rippen (auf 3 oder mehr verteilt) nimmt man

$$s = 7 + \frac{P}{40}$$

Außerdem  $h_1 = 1{,}36\sqrt{P}, h_2 = 2{,}40\sqrt{P} - 8$ . Die anderen Maße bleiben wie oben.

Hiernach ist die Gesamthöhe annäherungsweise  $H = 4.58 \ \sqrt{P}$ . Das Gewicht ist:

Bewegliches Lager:  $G = \frac{P}{100} (390 + 1,05 P) \text{ kg}$ 

Festes Lager:  $G = \frac{P}{100} (150 + 0.45 P) \text{ kg.}$ 

Das Gewicht der einzelnen Teile kann sowohl für dieses Muster wie für das vorige aus dem Gesamtgewicht des beweglichen Lagers mit einer rohen Annäherung, wie folgt, abgeleitet werden.

Oberteil 17% des Gesantgewichtes Untere Platte 20% Bolzen 2% Walzen 30%

Walzen 30%

Fig. 382.

Die untere Platte wird am besten nicht in den Stein eingelassen, sondern einfach daraufgelegt. Die Zementfuge wird 15—20 mm stark angenommen. Die untere Kreuzrippe hat mehr den Zweck, die Platte etwas zu verstärken, als sie auf dem Stein festzuhalten; sie wird mitunter fortgelassen. Ihr Gewicht beträgt:  $g=6+\frac{8}{100}\ P+1.5\ \left(\frac{P}{100}\right)^2\ \mathrm{kg}.$  Der (gleichmäßig verteilte) Druck auf den Quader beträgt ca. 44 kg/cm²,

Der Reibungskoeffizient eines Rollenlagers ist nach Winkler:  $\varphi=\frac{1}{7~d}~(d=$  Durchmesser der Rollen in cm.)

## c) Das Stelzenlager.

Für mäßige Auflagerdrücke, bis etwa 120 t, ist es vorteilhaft, eine einzige Walze zu benutzen, um den Bolzen und den Unterteil zu sparen. Da die Ausnutzung des ganzen Umfangs der Walze als Auflagerfläche ohne weiteres ausgeschlossen ist, so genügt es nur einen Teil davon ausführen; alsdann ist man aber nicht gezwungen, der oberen und unteren zylindrischen Fläche eine gemeinschaftliche Achse zu geben, vielmehr kann man für beide einen größeren Halbmesser wählen, als die Hälfte der Höhe (nach Kübler). Mit jeder Verschiebung ist alsdann eine gewisse Hebung der Brücke verbunden und gleichzeitig eine gewisse Längskraft. Beide lassen sich genau berechnen und sind, besonders bei kleinen Brücken, von untergeordneter Bedeutung. Gegebenenfalls muß man bei der Dimensionierung des Untergurtes und der Pfeiler darauf Rücksicht nehmen. Es ist aber nicht zu raten, den Halbmesser sehr groß zu wählen, damit die bei jeder Verschiebung des oberen Teiles eintretende Hebung und entsprechende Horizontalkraft nicht zu groß werden. Wählt man zum Halbmesser

die Höhe der Stelze, so ist:  $h_2=10~\frac{P}{l_2}$ . (P in t, alle Maße in cm, nur die Spannweite L der Brücke in m).

Mit bezug auf Fig. 383 ist für Stahlguss:

$$\begin{aligned} a &= 10 + \frac{P}{3}, & l_1 &= 32 + \frac{P}{15}, & h_1 &= 1,65 + 7,5 \frac{P}{100}, \\ b &= 26 \frac{P}{l_2}, & l_2 &= 36 + \frac{P}{11}, & h_2 &= \frac{150 \ P}{480 + P}, \\ c_1 &= 1,5 + \frac{P}{50}, & e &= \frac{L}{3} + 4, & h_3 &= \frac{48 \ P}{400 + P}, \\ c_2 &= 0,85 \ c_1. & f &= 0,6 \ h_4. & h_4 &= c_1 + 2. \end{aligned}$$

Für Gusseisen multipliziere man  $h_1$  und  $h_3$  mit 2,  $c_1$  mit 1,5, G mit 1,8.

Die ganze Höhe ist  $H=6+0.386\,P$ . Das Gewicht ist annäherungsweise  $G=0.27\,P\,V\,P\,$ kg, von dem etwa  $34\,^0/_0$  auf den Oberteil,  $18\,^0/_0$  auf die Stelze und  $48\,^0/_0$  auf den Unterteil entfallen. Der Druck auf den Quader ist etwa  $39\,$ kg/cm². Die Biegungsspannungen der einzelnen Teile überschreiten nicht  $1.05\,$ t/cm².

Die Form der Führungszähne ermittelt man am besten durch Versuche.

Ist man genötigt, andere Abmessungen für die Hauptteile zu wählen, was z.B. für Auflager von Gerberschen Zwischenträgern geschieht, so muß man



eine Dimensionierung vornehmen, zu welcher die Druckbzw. Biegungsspannung von 1,00 t/cm maßgebend ist. Für die Stelze sind die obigen Formeln zu benutzen.

Die größte Horizontalkraft, welche einer Verschiebung entgegenwirkt, ist (einschl. der Reibung):

$$R = \frac{P}{h_2} \left( \frac{L+1}{13} \right),$$

wo L in m einzuführen ist.

Bei schweren Brückenlagern hat man oft die gewöhnlichen Rollen durch Stelzen ersetzt, was zu einer gedrängten Konstruktion führt und theoretisch einwandfrei ist. Nur liegt die Gefahr vor, dass die Stelzen umkippen, was schwere Folgen haben kann. Es ist also dringend zu empfehlen, die Stelzen für eine sehr reichlich bemessene Verschiebung zu konstruieren und für eine sichere Führung derselben zu sorgen. Diese läfst sich am besten durch eine Verzahnung bewerkstelligen (ähnlich wie in Fig. 383), welche entweder bei jeder Stelze oder nur bei der äußeren angeordnet ist; im letzten Falle sind noch zwei parallele Führungsschienen auf jeder Seite anzubringen.

## d) Das Tangentialkipplager.

Dasselbe bietet einen sehr guten Ersatz für das Bolzenkipplager; es gestattet, etwas an Höhe zu sparen,



und bewirkt eine bessere Verteilung des Druckes auf den Quader. Zur Berechnung der Krümmung nimmt man:  $r=10\,\frac{P}{l_1}\cdot\,\,$  Die Übertragung der Horizontalkräfte geschieht durch die Reibung, die mindestens 0,25 P beträgt; die Knaggen sind da, um die Montierung zu erleichtern und um das Auge zu befriedigen.

Fig. 384 zeigt ein Tangentialkipplager von dem in Fig. 383 dargestellten abgeleitet und ebenfalls für kleine Kräfte (bis etwa P=120t) geeignet. Die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie dort. Mit Hilfe der betreffenden Formeln kann man das Gewicht und die Höhe H mit genügender Annäherung ermitteln.

Für größere Kräfte leitet man die Formen aus denen der Fig. 378 bzw. Fig. 379 ab. Ein bewegliches Lager ist in Fig. 385 dargestellt. Die Breite e kann etwa  $\frac{L}{5} + 5\,\mathrm{cm}$  gemacht werden; für die anderen Maßes sind die Formeln auf Seite 478 zu benutzen. Das Gewicht ist in Vergleich zum Bolzenkipplager etwa um 6  $^0/_0$  geringer; von diesem Abzug entfällt auf den Ober- bzw. Unterteil je ein Drittel. Der Abzug für die Höhe H ist D.

Für Brücken, wo erhebliche wagerechte Längskräfte vorkommen, ist es sehr empfehlenswert, obwohl nicht



üblich, die festen Lager mit Bolzen, die beweglichen als Tangentialkipplager auszuführen.

## e) Lager für Bogenbrücken.

Für Bögen mit zwei Gelenken wird fast ohne Ausnahme das Bolzenkipplager verwendet, obwohl, besonders für größere Brücken, ein Tangentialkipplager auch brauchbar wäre. Allgemeine Formeln und Skizzen lassen sich wegen der Mannigfaltigkeit der vorkommenden Fälle nicht aufstellen. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe der Grundformeln; als zulässige Biegungsspannung wird 1,00 t/cm<sup>2</sup> angenommen.

Besonders bei großen Brücken hat man vielfach den Unterteil auf Keile aufgelagert, die eine genaue Einstellung in jeder Richtung gestatten. Ein besonderer Stuhl aus Stahlgus dient zur Übertragung der Kräfte auf den Quader.

Diese, die Montierung zweifellos erleichternde Anordnung, erscheint nicht unbedingt notwendig, indem große Fehler in der Lage des Lagerstuhls nicht zu erwarten sind, und kleine Differenzen durch die Zementfuge leicht ausgeglichen werden können; es ist überhaupt fraglich, ob bei Anwendung von Keilen der Schlußs des Bogens im Scheitel ohne nach Stichmaß ausgeführte Paßstücke möglich ist.

#### f) Gleitlager.

Für kleine Auflagerkräfte, bis ungefähr 40 t, verwendet man Gleitlager. Ein solches ist in Fig. 386 dargestellt. Man kann etwa nehmen (für Gusseisen):



Das Gewicht einer solchen Platte ist:

$$g=2$$
,6  $P+\left(\frac{P}{8}\right)^2$  kg.

Für das feste Lager sind die Knaggen erforderlich; für das bewegliche müssen sie fortbleiben oder mit dem nötigen Spiel in die Einschnitte eingreifen. Derartige Platten können auch im Hochbau angewendet werden. Der Druck auf das Mauerwerk überschreitet nicht 18 kgcm², was für Klinkermauerwerk in verlängertem Zementmörtel keine zu hohe Spannung ist. Für kleinere Kräfte liegt das Verhältnis noch günstiger.

## g) Kugellager.

Nach Fig. 387 kann man nehmen, für Stahl:



Fig. 387.

$$a = 5\sqrt{P}$$
;  $h = 0.9\sqrt{P}$ ;  $h_1 = \sqrt{P}$ ;  $h_2 = 0.8\sqrt{P}$ ;  $r = \sqrt{\frac{3}{4}P}$ .

Nähere allgemeine Angaben lassen sich nicht aufstellen.

Mitunter kann ein Kugelgelenk mit Vorteil durch ein doppeltes Bolzengelenk (Fig. 388) ersetzt werden, welches wohl jede beliebige Neigung, nicht aber eine Drehung um eine vertikale Achse gestattet.

Unter Annahme eines quadratischen Grundrisses kann man setzen:



$$a = 5\sqrt{P}$$
;  $h_1 = h_2 = 0.9\sqrt{P}$ ;  $h_3 = 0.9\sqrt{a}$ ;  $b = l = 0.75$  a.  
 $D = 1.6\frac{P}{I} + 1$ . (Mafse in cm, P in t.)

# h) Doppeltbewegliche Lager.

Wird es verlangt, dass ein Lager eine Verschiebung in beliebiger horizontaler Richtung gestattet, so werden zwei Reihen von Rollen übereinander angeordnet. Der Durchmesser der Rollen ist für die oberen wie für die unteren derselbe. Die Platte, die zwischen den beiden Reihen liegt, erhült die Stärke:

$$h = 4 + \sqrt{\frac{3 d (d + 2)}{40}}$$
 cm.

#### i) Winke für den Entwurf.

Von dem Drucke wird nur ein sehr geringer Teil durch die wagerechten Flansche der Winkeleisen bzw. von den Lamellen übertragen, der Hauptteil geht durch das Stehblech und die vertikalen Winkelflanschen, namentlich diejenige der Versteifungswinkel, soweit diese angeschlossen sind. Hiernach ist es bei einfachen Gurtungen überflüssig, eine Kugelauflagerfläche anzuordnen, denn die Pendelbewegung in der Querrichtung ist sowieso frei.

Die Beanspruchung der einzelnen Lagerteile seien niedrig, um eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte zu erreichen.

Krnmme Flächen, nach sehr wenig verschiedenen gleich gerichteten Halbmessern bearbeitet, sollen vermieden werden, besonders wenn sie gegen Eindringen von Wasser und Schmutz nicht gesichert sind.

Bei dem beweglichen Lager ist eine Begrenzung der Längsbewegungen überflüssig; auch am festen Lager ist man viel mehr auf die Reibung als auf Knaggen, Zähne u. dgl. angewiesen.

Bei der Dimensionierung der Unterlagsplatte versäume man nicht, die Wirkung der wagerechten Kräfte zu berücksichtigen. Die größte zulässige Druckspannung auf den Quader kann man in diesem Falle um etwa 10% höher als sonst annehmen.

Steinschrauben zur Befestigung der Lager sind überflüssig. Besser ist es, die Grundplatte mit Kreuzrippen zu versehen, welche in den Stein eingelassen werden, während die eigentliche Platte um 1,5—2,0 cm

über der Oberfläche des Quaders zu liegen kommt. Diese Fuge wird mit Zement vergossen; das Richten wird dadurch erleichtert und das Lager hoch über dem Quader gehalten.

Die Anordnung eines abnehmbaren Schutzkastens für die Rollen ist auf alle Fälle zu empfehlen.

# 91. Berechnung von Durchbiegungen.

Die Berechnung der Durchbiegung eiserner Bauwerke wird vorgenommen, entweder um statisch unbestimmte Systeme zu untersuchen, oder um die absolute Nachgiebigkeit zu ermitteln, oder um durch den Vergleich der rechnerisch ermittelten Durchbiegungen mit den an dem ausgeführten Bauwerk gemessenen einen Überblick über die Verteilung der Kräfte und das Verhalten der einzelnen Glieder zu gewinnen. Zu diesem letzten Zweck werden oft Spannungsmessungen vorgenommen, die eine sehr feine Abmessung erfordern, und deren Ergebnisse leicht von Nebenspannungen u. dgl. beeinflufst werden. Es ist dies aber das einzige Mittel, um die Gründe etwaiger Abweichungen zwischen den gemessenen und den berechneten Durchbiegungen zu erforschen.

a) Bei der Anwendung der verschiedenen Methoden zur Ermittlung der Formänderung zum Zweck der statischen Berechnung ist meistens eine große Genauigkeit nicht am Platz, da die endgültigen Querschnitte zunächst meistens nicht bekannt sind und etwaige Fehler keinen sehr großen Einfluß haben, weil sie sich gegenseitig aufheben. Bei vielfach statisch unbestimmten sich gegenseitig stark beeinflussen, wie z. B. bei einem gelenklosen Bogen; in diesem Falle bleibt nichts anderes übrig, als nach der auf grund der ersten Berechnung erfolgten Dimensionierung eine mindestens skizzenhafte Zeichnung anzufertigen und an Hand dieser eine neue

Untersuchung durchzuführen. Erst bei dieser lohnt es sich, alle Umstände peinlich zu berücksichtigen.

Als vereinfachende Annahmen für die angenäherte Berechnung der Formänderung kann man folgende aufstellen:

1. Vernachlässigung der Formänderung der Füllungs-

glieder bzw. der Wirkung der Scherkräfte;

2. Annahme eines konstanten Querschnittes für die Gurtungen; die Veränderlichkeit des Trägheitsmomentes vollwandiger Teile ist alsdann nur durch die Linienführung der Gurte gegeben. Sehr oft kann man, mindestens annäherungsweise, die Veränderung der Gurtquerschnitte schätzen; es ist dadurch möglich, ohne wesentlich mehr Arbeit eine größere Genauigkeit zu erreichen. Im allgemeinen hat aber diese Feinheit keinen großen Zweck. Z. B. ergibt die genaue Berücksichtigung der Veränderlichkeit des Trägheitsmomentes bei der Untersuchung eines durchgehenden Vollwandträgers mit parallelen Gurtungen Abweichungen bis auf höchstens 6 % gegenüber der gewöhnlichen Berechnungsart.

3. Zur Bestimmung der Längenänderung der Stäbe bei Fachwerken legt man die geometrische Länge zugrunde. Die Anwendung von Formeln, welche sich auf diese Voraussetzung stützen, ist also ohne weiteres zu-

lässig.

Bei der Berechnung der Formänderung sind immer die Werte der Querschnittsflächen und der Trägheitsmomente ohne Nietabzug einzuführen! Futterstücke, durch Heftniete angeschlossen, werden als wirksam gerechnet, falls sie nicht sehr kurz sind.

b) Handelt es sich darum, die Formänderung eines ausgeführten Bauwerkes zu berechnen, um die Übereinstimmung mit den gemessenen Durchbiegungen zu prüfen, so ist die größte Genauigkeit erforderlich, d. h. es müssen alle Umstände berücksichtigt werden, Veränderlichkeit der Trägheitsmomente, Wirkung der Quer-

Die Nebenspannungen, welche dadurch entstehen, das die Knotenpunkte starr und nicht gelenkig sind, beeinflussen die Verteilung der Kräfte und die gesamte Formänderung nur wenig. Die weitläufige Arbeit, die zur Berechnung der Nebenspannungen nötig ist, steht in keinem Verhältnis zur Genauigkeit, die dadurch erreicht würde.

Mit gleich großer Sorgfalt sind solche statisch ununbestimmten Systeme zu behandeln, wo die statisch nicht bestimmbaren Größen sich gegenseitig stark beeinflußen, wie z. B. ein Zweigelenkbogen mit einem elastischen Zugband auf einer gewissen Höhe über der Kämpferlinie u. dgl. mehr.

# 92. Überhöhung der Brücken.

Es ist allgemein üblich, den Hauptträgern von Fachwerkbrücken eine etwas nach oben gebogene Form zu geben, damit sie infolge der Belastung nicht nach unten gebogen erscheinen. Man kann sich dabei das Ziel vornehmen, dafs die Brücke bei voller Belastung um ebensoviel nach unten durchgebogen erscheint, als sie in unbelastetem Zustande noch überhöht ist; es wäre alsdann die Biegungslinie der Hauptträger unter der Belastung durch die bleibende Last und durch die Hälfte der Verkehrslast maßgebend. Bei größeren Brücken,

die einzigen, wo diese Überhöhung (die sog. Sprengung) begründet erscheint, ist eine vollständige Belastung durch die zufällige Last zu unwahrscheinlich, namentlich bei Strafsenbrücken; es ist alsdann die Hälfte der wahrscheinlichen Verkehrslast in Betracht zu ziehen.

Die Biegungslinie kann für diesen Zweck als eine Parabel betrachtet werden, deren Pfeilhöhe nach den Annäherungsformeln auf Seite 156 und 160 genau genug gerechnet werden kann. Für durchgehende Träger kann man das Momentendiagramm für den angenommenen Belastungszustand zeichnen und den Träger als einen Gerberschen Balken betrachten, dessen Gelenke mit den Nullpunkten des Momentendiagramms zusammenfallen. In den Außenöffnungen hat man also je ein Gelenk, in jeder Mittelöffnung zwei. Man geht nicht stark fehl, wenn man annimmt, daß das Stück über jedem Mittelpfeiler dort fest eingespannt ist und danach alle Durchbiegungen mit Hilfe der oben erwähnten Formeln bestimmt. Für die eingespannten Teile sind die Formeln 1 und 2 auf Seite 107 zu benutzen. Genauer ist es und macht nicht viel Arbeit mehr, die richtige Biegungslinie nach dem graphischen Verfahren unter vereinfachenden Annahmen (konstanter Querschnitt. starre Füllungsglieder usw.) zu ermitteln.

Auf alle Fälle sollte man die bleibende Senkung (infolge der unvollständig ausgefüllten Nietlöcher u. dgl.) nicht aufser acht lassen; dieselbe kann auf etwa <sup>1</sup>/<sub>5000</sub> der Spannweite geschätzt werden.

Man ist mitunter so weit gegangen, das Netz für die Ausführung so zu bestimmen, das bei der Belastung durch die bleibende Last die Ständer genau vertikal stehen; was indes etwas übertrieben erscheint.

Eine angenäherte Formel für die Pfeilhöhe der Senkung bei einfachen Parallelträgern ist:

$$f = \frac{s}{8} \frac{l}{h}.$$

Hier ist s = Summe der Längenänderungen der Gurtungen  $= \mathcal{A}_o + \mathcal{A}_u = \frac{2 \sigma l}{E}$ , wo

σ = mittlere Spannung in t/cm<sup>2</sup>,

l = Spannweite in cm,

 $E = 2150 \text{ t/cm}^2$ 

f = Durchbiegung in cm.

Auf grund der angenommenen Biegungslinie berechnet man das Netz für die Ausführung.

Die Sprengung ist theoretisch ganz überflüssig; sie erschwert etwas die Arbeit und ihre Wirkung wird nicht selten aufgehoben durch den Umstand, daß die Gurtungen in der Mitte durch eine größere Anzahl von Lamellen verstärkt sind, wodurch die gerade Linie schwer zu erkennen ist; für Brücken mit krummen Gurtungen kommt sie überhaupt nicht zur Geltung. — Für längere Brücken bietet sie immerhin den Vorteil, daß die Fahrbahn sich der vorgesehenen Lage besser nähert, was sich oft durch die Anordnung der Querkonstruktion in passender Höhe durch richtig gewählte Länge der Tragpfosten bei Bahn oben und ähnliche Mittel einfacher erreichen läßt.

#### 93. Betonkonstruktionen.

Bei den üblichen mäßigen Beanspruchungen (etwa 30 kg/cm²) pflegt man die Betonkonstruktionen so zu berechnen, als ob das Material gleiche Dehnungen für Zug und Druck zeigte und dem Proportionalitätsgesetz gehorchte. In der Tat ist der Elastizitätsmodul mit der Spannung veränderlich; für Beton aus Portlandzement kann man ihn etwa setzen:  $E=(360-2\ \sigma)\ t/cm²$  (wo  $\sigma$  in kg/cm² auszudrücken ist); als Mittelwert kann man 300 t/cm² annehmen (für Druck).

Die Spannungen wachsen nicht proportional der Entfernung von der Nullinie, sondern langsamer. Die größten Spannungen sind demnach kleiner als die nach der gewöhnlichen Formel berechneten.

Schliefslich sind die Formänderungen für Zug und Druck voneinander verschieden, so daß die Lage der Nullinie von der gewöhnlich angenommenen abweicht.

Bei der Unsicherheit der maßgebenden Zahlen und der Spannungsverteilung ist eine rationelle Berechnung der Biegungsspannungen nicht möglich.

Annäherungsweise kann man die Biegungsspannungen der äußersten Fasern eines rechteckigen Körpers nach folgenden Formeln rechnen:

$$\sigma_d = \frac{3 \ M}{b \ h^2} \left(1 + \sqrt{\mu}\right); \quad \sigma_z = \frac{3 \ M}{b \ h^2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\mu}}\right),$$

wo  $\mu$  das Verhältnis der Formänderungen für Zug und Druck darstellt. Mit dem mittleren Wert  $\mu = 1,25$  (nach Freytag)<sup>1</sup>) ist:

$$\sigma_d = \frac{6,35 \ M}{b \ h^2}; \quad \sigma_z = \frac{5,68 \ M}{b \ h^2}.$$

Die Schubspannungen rechnet man nach den gewöhnlichen Formeln; für rechteckige Querschnitte:

$$\tau = \frac{3}{2} \cdot \frac{Q}{b h}.$$

Die Berliner Baupolizei gestattet für Betondecken (Mischung 1 RT Zement, 3 Sand) eine Druckbeanspruchung von 30 kg/cm², und eine Zugspannung von 0,5—1,0 kg/cm². Die Druckfestigkeit ist je nach der Mischung und der Erhärtungszeit 160—200 kg/cm². Für Guſsbeton kann man den Druck nur bis auf 5—10 kg/cm² zulassen, bei gestampftem Beton guter Ausführung (Mischung 1 RT Zement,  $2^{1}/_{2}$ —3 Sand, 5—6 Kies) für Betonbrücken 20—35 kg/cm², für durchgehende Fundamente 10—15 kg/cm².

Zugbeanspruchungen sind in der Regel zu vermeiden.

<sup>)</sup> Dieser Wert ist wohl der kleinste, der für  $\mu$  angegeben wird. Koenen gibt im Mittel 16 (!), andere 2,5, andere 1,66.

#### 94. Eisenbeton.

Legt man in einen Betonkörper eine Anzahl dünner Eisenstäbe auf die Seite, auf der Zugspannungen eintreten, so erhält man einen Körper, der befähigt ist, Biegungsspannungen aufzunehmen. Die verschiedenen Systeme unterscheiden sich hauptsächlich durch die Anordnung der Eiseneinlagen, die aus einem Netz sich rechtwinklig kreuzender Stäbe oder aus parallel liegenden, nur in gewissen Entfernungen miteinander verbundenen Rund- oder Flacheisen bestehen. Die wichtigsten Anwendungen sind: Decken, Dachverschalungen, Gewölbe. Stützpfeiler usw.

Die Adhäsion von Zement auf Eisen ist ungefähr 50 kg/cm², man kann also auf 4—5 kg/cm² mit voller Sicherheit rechnen.

Man pflegt anzunehmen, dass auf der Zugseite die



Eiseneinlagen allein die Kräfte übertragen, ein Zustand, der da eintritt, wo Risse in dem Beton entstehen. Der Sicherheit halber erscheint die Annahme ganz gerechtfertigt.

Die Dehnung der Eiseneinlagen ist gleich derjenigen des umliegenden Betons (denn in der Tat findet keine Trennung statt); es verhalten sich also die Spannungen wie die Elastizitätskoeffizienten:  $\frac{\sigma_e}{\sigma_b} = \frac{E_e}{E_b} = n$ .

Auf grund dieser Voraussetzungen wird die gebräuchliche Spannungsberechnung durchgeführt.

Für eine vorläufige Dimensionierung kann man das Biegungsmoment durch das Kräftepaar  $^{2}/_{3}h$  R ersetzen,

wo  $\hbar$  die Stärke des Betonkörpers bedeutet. Die Zugkraft R führt zur Bestimmung der Querschnittsfläche der Eiseneinlagen, während die Druckkraft — R auf die gedrückte Fläche des Querschnitts (meistens oberhalb der Schwerlinie) linear verteilt wird, woraus sich die größte Druckspannung im Beton, doppelt so groß als die mittlere, ergibt, also nach Fig. 389:

$$\sigma_{\beta} = 2 \frac{R}{b e} = \frac{3 M}{b e h}.$$

Im allgemeinen nimmt man  $\frac{a}{h} = \frac{1}{6} - \frac{1}{7}$ . Die in Fig. 389 eingetragenen Zahlen sind nach der Annahme  $a = \frac{h}{7}$  abgeleitet.

Zur genaueren Berechnung kann man die in Preußen vorgeschriebenen Formeln anwenden (Seite 497).

Für gewöhnliche Platten mit der Stützweite. L bei gleichmäßig verteilter Last  $p \text{ kg/m}^2$  kann man annehmen:

$$a = 0.15 \ h; \ \frac{f_e}{b} = \frac{h}{160}; \ \ h = L \sqrt{\frac{p}{30}}.$$

(Alle Masse in cm, nur L in m.)

Die entsprechenden Spannungen sind in runden Zahlen:

$$\sigma_b = 32 \text{ kg/cm}^2$$
;  $\sigma_e = 800 \text{ kg/cm}^2$ .

Das Gewicht einer solchen Platte ist 24 h kg/m<sup>2</sup>.

Durch Vergrößerung des Eisenquerschnittes wird die größte Betonspannung nur wenig geändert.

Die Lage der Eiseneinlagen sollte eigentlich so gewählt werden, dass die entsprechende Kraft mit der Resultante der Zugspannungen zusammenfällt; da aber die Lage der Nullinie an und für sich unsicher und nach der Belastung veränderlich ist, so wird man sich nicht übermäßig viel Mühe geben, um einen Zustand zu verwirklichen, der mehr unseren Annahmen als der Wirklichkeit entspricht.

Wird ein unten parabelförmig begrenzter Eisenbetonkörper als einfacher Balken beansprucht, so beachte man, dals der weitaus größere Teil der Kraft von den Eiseneinlagen an den Enden aufgenommen wird, man muß also deren Übertragung sichern. Am besten macht man die Einlagen aus Flacheisen, deren Enden durch darüber und darunter genietete Flacheisen oder Winkel gegen jede Verschiebung in der Betonmasse gesichert sind. Man rechnet dabei mit der ganzen auf die Eiseneinlagen kommenden Kraft.

Die preufsischen Vorschriften (Erlafs vom 16. April 1904) enthalten folgende Angaben:

Das spezifische Gewicht des Betons, einschl. der Eiseneinlagen, ist 2,4, sofern nicht ein anderes nachgewiesen wird.

Die in die Berechnung einzuführende Stützweite freiliegender Platten ist gleich der Freilänge zuzüglich der Plattenstärke. Bei durchgehenden Platten ist die Entfernung von Mitte zu Mitte Stütze maßgebend; das Biegungsmoment in Feldmitte kann zu <sup>4</sup>/<sub>5</sub> desjenigen einer freiliegenden Platte angenommen werden, falls keine besondere Berechnung aufgestellt wird. Dieselbe Regel gilt für eingespannte Platten, wobei besondere bauliche Anordnungen getroffen werden müssen, um eine sichere Einspannung zu bewirken; als Stützweite gilt eine um eine Auflagerlänge vergrößerte freie Spannweite. Bei Plattenbalken (Ţ-förmigen Querschnitten) darf die Breite des oberen Flansches mit nicht mehr als <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Balkenlänge in Rechnung gestellt werden.

Das Verhältnis der Elastizitäts-Koeffizienten ist zu  $\frac{E_e}{E_b} := 15$  anzunehmen, falls kein anderes nachgewiesen wird. Für die Biegungsspannungen wird die lineare Verteilung angenommen. Schubspannungen sind zu untersuchen, wenn nach der Form der Bauteile ihre Unschädlichkeit nicht ohne weiteres zu erkennen ist;

nötigenfalls sind sie durch passend gestaltete Eiseneinlagen aufzunehmen.

Die Eiseneinlagen sind möglichst so zu gestalten, daß die Verschiebung gegen den Beton durch ihre Form verhindert wird; soweit dies nicht geschieht, ist die Haftspannung rechnerisch nachzuweisen.

Die Berechnung von Stützen auf Knicken (fünffache Sicherheit nach der Eulerschen Formel erforderlich) soll erfolgen, sobald ihre Höhe das 18-fache der kleinsten Querschnittsabmessung übersteigt. Querverbände, welche die eingelegten Eisenstäbe unveränderlich gegeneinander festlegen, sind in Abständen von höchstens dreissigmal den Durchmesser der Stäbe anzubringen.

Die zulässige Biegungsspannung für Beton ist  $^1/_5$  der Bruchspannung; bei Stützen  $^1/_{10}$ . Die Schubspannung darf 4,5 kg/cm² nicht überschreiten; wird größere Schubfestigkeit nachgewiesen, so darf die Inanspruchnahme bis auf  $^1/_5$  davon gesteigert werden. Die Haftspannung darf die zulässige Schubspannung nicht überschreiten.

Das Eisen darf nicht über 1,2 t/cm² beansprucht werden.

Bei der Berechnung der auf Biegung beanspruchten Teile wird die Nutzlast mit dem Koeffizienten 1 multipliziert bei mäßig erschütterten Bauteilen, mit 1,5 bei stärkeren Erschütterungen oder stark wechselnder Belastung, mit 2 bei besonders starken Stößen (wie Kellerdecken unter Durchfahrten und Hößen).

## Rechnungsverfahren.

# a) Reine Biegung.

Bezeichnet man mit  $f_e$  den Querschnitt der Eiseneinlagen auf der Breite b, n das Verhältnis der Elastizitätsmaße des Eisens und des Betons (im allgemeinen = 15),

so ist (Fig. 390): 
$$x = \frac{n f_c}{b} \left[ \sqrt{1 + \frac{2 b (h - a)}{n f_c}} - 1 \right];$$

$$\sigma_{b} = \frac{2 M}{b x \left(h - a - \frac{x}{3}\right)};$$

$$\sigma_{e} = \frac{M}{f_{e} \left(h - a - \frac{x}{3}\right)}.$$

$$\int_{A} \frac{1}{x} \frac{\partial x}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x}$$

Bei T-förmigen und ähnlichen Querschnitten, wo die Schwerlinie den Steg nicht schneidet, sind diese Formeln auch anwendbar. Wenn die Schwerlinie den



Steg schneidet (Fig. 391), so ist, unter Vernachlässigung der geringen im Steg auftretenden Druckspannungen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{(h-a) n f_{\epsilon} + \frac{b}{2} \frac{d^2}{2}}{b d + n f_{\epsilon}}; \ y &= x - \frac{d}{2} + \frac{d^2}{6 (2 x - d)}; \\ \sigma_{\epsilon} &= \frac{M}{f_{\epsilon} (h - a - x + y)}; \ \sigma_{b} &= \sigma_{\epsilon} \frac{x}{n (h - a - x)}; \\ \text{die Schubspannung ist:} \ \tau &= \frac{Q}{b_1 (h - a - x + y)}. \end{aligned}$$

b) Zentrischer Druck.

Ist F der Querschnitt der gedrückten Betonfläche, so ist die zulässige Belastung  $P = \sigma_b (F + n f_e)$ , also  $\sigma_b = \frac{P}{F + n f_e}$ ;  $\sigma_c = \frac{n P}{F + n f_e}$ .

c) Exzentrischer Druck.

Man rechnet wie für einen homogenen Baustoff, wobei für die Querschnittsfläche und das Trägheitsmoment der Querschnitt der Eisenfläche mit seinem n-fachen Wert eingeführt wird. Auftretende Zugspannungen müssen durch die Eiseneinlagen aufgenommen werden können.

Die Knicksicherheit der Eiseneinlagen ist vorhanden, wenn die freie Länge derselben die nach der Eulerschen Formel zulässige nicht übersteigt. Darnach rechnet man die Entfernung der Verbindungen durch Quereisen (auf das Vorhandensein von Beton um die Stäbe wird keine Rücksicht genommen).

# IX. ABSCHNITT

# PRAKTISCHE ANGABEN.

# 95. Zulässige Inanspruchnahme des Materials.

Bei der Wahl der zulässigen Inanspruchnahme des Materials sind folgende Umstände zu beachten:

1. Die Wirkungsweise der Belastung. Nur die Verkehrslast kann stoßweise auftreten, wodurch die hervorgerufenen Spannungen erheblich größer werden können. Der Einfluß der Stöße wird aber geringer, je geringer die Verkehrslast P im Verhältnis zur ständigen Last Q ist. Es erscheint demnach sehr richtig, die

Verkehrslast mit einem Koeffizienten  $\varphi=1+\frac{1}{P+Q}\alpha$  zu multiplizieren, wo der Wert von  $\alpha$  die Heftigkeit der Stöße, die Möglichkeit von Schwingungen (wodurch die Spannungen erheblich vermehrt werden können) usw. berücksichtigt. Man könnte etwa nehmen  $\alpha=1/2$  für Brücken mit glatter Bahn,  $\alpha=1$  für solche mit sehr holpriger Bahn.

Die Einführung dieses Stofskoeffizienten« hat den Vorteil, daß konsequenterweise nicht nur die auf Zug oder Druck dimensionierten Teile, sondern auch die Nietanschlüsse und die knicksicheren Stäbe berücksichtigt werden; daß man dabei mit der zu-

lässigen Beanspruchung höher gehen darf, ist selbstverständlich.

- 2. Die Zuverlässigkeit der bei der Berechnung angenommenen Belastungen.
- 3. Die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens aller ungünstigen Belastungen.
- 4. Die Zuverlässigkeit der Berechnung. Es ist klar, dals bei einem einfachen Rundeisen, welches zentrisch auf Zug beansprucht wird, eine höhere Beanspruchung zulässig ist als bei den Gliedern eines vielfach unbestimmten Systems. In diesem letzteren Falle ist es ratsam, den statisch unbestimmbaren Größen einen positiven oder negativen Fehler zuzuschreiben und denselben mit dem ungünstigsten Vorzeichen in die weitere Berechnung einzuführen. Die absolute Größe dieses Korrekturgliedes unterliegt allerdings einer groben Schätzung; es dürfte vielleicht im allgemeinen der Wert 5 % der betreffenden Größen empfohlen werden.
  - Der Einfluss eventueller Fehler in der Bearbeitung und in der Aufstellung, sowie der Nachgiebigkeit der Lager.
  - 6. Die Gefahr einer eventuellen Überschreitung der Elastizitätsgrenze. Das Eintreten einer bleibenden Formänderung braucht nicht als bedenklich bezeichnet zu werden, indem das Material erst durch sehr oft wiederholte Belastung über die Elastizitätsgrenze und darauffolgende Entlastung zum Bruch gebracht wird. Wenn einmal die Spannung zu hoch wird, so ist nur eine andere Verteilung der Kräfte die unmittelbare Folge. Auf Biegung beanspruchte Körper zeigen eine nicht unwesentlich höhere Bruchlast als die theoretische, weil die Elastizitätsgrenze zuerst in den äußersten Fasern überschritten wird, wobei die Verteilung der Spannungen aufhört, eine lineare zu sein, und die näher an der neutralen Achse liegenden Fasern sich mehr an der Übertragung des Momentes beteiligen; dabei

ist die wirkliche Durchbiegung kleiner als die theoretische.

Bei einem Lager geschieht auch etwas ähnliches, ein Bruch ist also nicht gleich zu befürchten.

Bei einer Unterlagsplatte für einen schweren Träger wird bei zunehmender Durchbiegung die Verteilung der Spannungen auf dem Quader bzw. Mauerwerk eine günstigere usw.

- 7. Die Zuverlässigkeit des Materials und der Ausführung. So darf man z. B. Beton, Guſseisen, Holz usw. im Verhältnis zur Bruchbelastung nicht so hoch beanspruchen wie Fluſseisen.
  - 8. Den Einflufs eventueller Nebenspannungen.

Alle diese Umstände entziehen sich einer rationellen Berücksichtigung, sodals man meistens auf eine ziemlich rohe Schätzung angewiesen ist. Auch ist es noch nicht festgestellt, ob man die Bruchbelastung oder die Elastizitätsgrenze oder irgend einen anderen Wert der Dimensionierung zugrunde legen soll.

Unter den verschiedenen vorgeschlagenen Formeln sei hier nur diejenige von Weyrauch-Launhardt angeführt, die noch bisweilen in Gebrauch kommt.

$$\sigma = k \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{S_{min}}{S_{max}} \right).$$

Kommen nicht Normalbelastungen, sondern Biegungsmomente in Frage, so sind dieselben an die Stelle von  $S_{min}$  und  $S_{max}$  zu setzen. Haben  $S_{min}$  und  $S_{max}$  entgegengesetztes Vorzeichen, so ist das Verhältnis als negativ zu betrachten. Für k wird meistens der Wert 0,8  $t/\text{cm}^2$  für Schweißeisen und 1,0  $t/\text{cm}^2$  für Flußeisen eingesetzt. Bei der Berechnung ist die mit dem Stoßskoeffizienten (meistens 1,5 für Quer- und Längsträger, 1,2 für Hauptträger) multiplizierte Last einzuführen.

Wenn auch diese Formel an und für sich annehmbar erscheint und an Einfachheit wenig zu wünschen übrig läfst, so wird doch heutzutage von den meisten Konstrukteuren vorgezogen, verschiedene Koeffizienten für die verschiedenen Fälle nach Schätzung zu verwenden.<sup>1</sup>)

Die im Folgenden angegebenen Werte sind meistens der Praxis entnommen; einige mögen als Vorschläge gelten. Es wird in allen Fällen vorausgesetzt, daß die statische Berechnung genau durchgeführt ist und zwar auf grund zuverlässiger Belastungsannahmen, ferner, daß die zufällige Last ohne Stoßkoeffizient eingeführt wird, daß die Ausführung sachgemäß und zuverlässig ist, und daß etwaige Senkungen der Stützen u. dgl. bei der Berechnung bereits berücksichtigt worden sind.

#### a) Eisenbahnbrücken,

Für eiserne Brücken für Hauptbahnen sind in Preußen laut dem Erlaß vom 1. Mai 1903 folgende höchste Beanspruchungen zulässig.

Für Glieder von Fachwerkträgern und Gurtungen vollwandiger größerer Träger aus Flußeisen:

Für Schweißeisen 10% weniger.

Für dazwischenliegende Längen wird geradlinig unterpoliert.

$$\varphi = \frac{\text{Kraft infolge der ständigen Last}}{\text{Kraft infolge der Verkehrslast}} = \frac{Z_{\bullet}}{Z_{\bullet}}$$

rechnet man  $\sigma=0.77+\sqrt{\psi^2+\psi+0.593}$  (nach der älteren Formel mituuter noch angewendet:  $\sigma=\frac{1}{4}\left[3+\sqrt{9+4\left(2|\psi+1\right)^2}\right]$ ) und ermittelt die erforderliche Eisenfläche  $F=\frac{\sigma}{1.6}Z_k$ . Hier sind  $Z_k$  in t und F in cm² ausgedrückt.

Diese Berechnungsart berücksichtigt wohl die Wirkung der sehr oft wiederholten Belastung und Entlastung, nicht aber diejenige der Stöße; will man diese auch in Rechnung ziehen, so führt man  $1,5 Z_k$  statt  $Z_k$  ein.

i) In Bayern sind noch die von Gerber auf Grund der Wöhlerschen Versuche aufgestellten Formeln in Gebrauch. Mit

Für Hauptträger kleinerer Brücken  $\sigma = 0.80 \text{ t/cm}^2$  (für Schweißeisen  $0.75 \text{ t/cm}^2$ ).

Für Quer- und Längsträger, wenn das Schotterbett durchgeführt wird, wie für Hauptträger, sonst 0,75 t/cm<sup>2</sup> (für Schweißeisen 0.70 t/cm<sup>2</sup>).

Für Glieder der Wind- und Eckverbände sind die kleinsten zulässigen Flacheisen  $80 \cdot 10$  mm, die kleinsten Winkeleisen  $70 \cdot 70 \cdot 10$ .

Für Niete ist die zulässige Scherspannung wie die Spannung für Schweißeisen bei den betreffenden Gliedern; der Leibungsdruck darf doppelt so hoch sein. Für Anschlüsse der Längs- und Querträger an die Hauptträger und unter sich ist die zulässige Scherspannung immer um 0,05 t/cm² niedriger; der zulässige Leibungsdruck ist immer doppelt so groß als die Scherbeanspruchung.

Die Berechnung soll mit der Annäherung von etwa  $^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  durchgeführt werden; es sollen nicht die erforderlichen und die gewählten Querschnitte bzw. Nietzahl gegenüber gesetzt werden, sondern die tatsächlich eintretenden Spannungen nachgewiesen werden.

Die bei Wind zulässigen Beanspruchungen gelten im allgemeinen, wenn alle angreifenden Kräfte berücksichtigt werden. Es kommen dabei in Betracht die Fliehkraft bzw. ungleiche Verteilung der Last auf beide Schienen für Brücken in Kurven (je nachdem der Zug mit normaler Geschwindigkeit fährt oder still steht), der Winddruck (für Quer- und Längsträger besonders wichtig), die Bremskräfte, die Reibungskräfte (wenn die Bremskräfte ausgeschlossen sind), die Beschleunigungskräfte und eventuell der Einfluſs des Windes in der Längsrichtung der Brücke. Es ist anzunehmen, daſs die Fliehkraſt zur normalen Belastung durch Verkehrslast zu rechnen ist, und daſs die anderen Angrifſskräſte zur Windkraſt addiert werden.

Für Nebenbahnen behalte man dieselben zulässigen Beanspruchungen wie für Hauptbahnen.

Bei Brücken für besondere Bahnen (elektrisch betriebene) könnte man etwas höhere Beanspruchungen zulassen, mit Rücksicht auf den Umstand, dass die Stösse viel geringer sind, da die auf- und abgehenden Massen in Fortfall kommen. Für die Hauptträger liefert folgende Formel brauchbare Werte:

 $\sigma=1,25-\frac{5}{L+3}$ t/cm², wo L in Meter einzuführen ist. Bei Berücksichtigung aller Kräfte 1,25 t/cm² sowohl für die Hauptträger wie für Windverbände u. dgl. Für die Quer- und Längsträger, wie überhaupt für alle Glieder, welche der direkten Belastung ausgesetzt sind, etwa 0,8 t/cm², bei Berücksichtigung aller Kräfte 1,0 t/cm².

Dabei wird vorausgesetzt:

- a) daß man mit der richtigen Verkehrslast rechnet, nicht mit der aus einem überschläglichen Entwurf ermittelten (letztere kann um 10% und mehr zu niedrig geschätzt sein);
- b) daß man den Nietabzug immer berücksichtigt, auch bei Druckstäben;
- c) daß die Fliehkraft bzw. die ungleiche Belastung beider Schienen in Kurven infolge der Neigung des Gleises zu der gewöhnlichen Verkehrslast gerechnet wird.

#### b) Strafsenbrücken.

Für die Teile der Fahrbahn, wie Längs und Querträger, Säulen oder Hängestangen usw. 0,8 t/cm²; bei Berücksichtigung aller Kräfte 1,0 t/cm². Für Teile der Fußwege, die für eine Belastung von 400—560 kg/m² gerechnet werden, 0,9 t/cm² bzw. 1,1 t/cm².

Für die Hauptträger etwa 1,40 —  $\frac{8}{L+4}$  t/cm² bei schwerer Fahrbahn (Schotter und dergleichen) und 1,30 —  $\frac{6}{L+3}$  t/cm² bei leichter Fahrbahn (Bohlenbelag

u. dgl.); bei Berücksichtigung aller Kräfte 1,4 bzw.
 1,3 t/cm².

## c) Dächer gewöhnlicher Gebäude.

Für die Fetten 1,0 t/cm² (wenn dabei die Durchbiegung  $\frac{L}{600}$  nicht übersteigt), für das Hauptsystem 1,0 bis 1,2 t je nach der Spannweite, 10 % mehr bei Berücksichtigung des Windes.

Bahnhofshallen. Nach den Vorschriften des preußs. Ministeriums  $\sigma=1,2$  t/cm² für Belastung durch Eigengewicht und Schnee,  $\sigma=1,6$  t/cm² bei Berücksichtigung aller Kräfte.

## d) Fabrikgebäude.

Durch schwere Einzellasten beanspruchte Teile (Laufkranträger, Säulen, welche Auslegerkrane tragen usw.) mit Rücksicht auf die unsichere Angabe der Lasten, sowie auf unvorhergesehene Belastungsarten, höchstens 1,0 t/cm², wenn man alle Kräfte berücksichtigt (z. B. horizontale Kräfte infolge der schrägen Richtung der Kette usw.), sonst 0,9 t/cm². Sonstige Säulen, Dach usw. 1,0 t/cm².

Windverbände, Zwischenverband (zwischen den einzelnen Dachbindern) 1,0 t/cm². Hauptverband, Giebelwände usw. 1,2 t/cm². Die gleiche Beanspruchung ist zulässig für die Glieder des Gebäudes, falls sie auch zum Windverband gehören und die betr. Zusatzspannung berücksichtigt wird.

Treppen 1,0 t/cm2.

Wellblech 1,0 t/cm2.

In allen diesen Fällen: Knicksicherheit nach Euler fünffach bei Normalbelastung, vierfach bei Berücksichtigung aller Kräfte. Dabei ist die geometrische Länge mäßgebend, falls der Stab an schwachen Gliedern angeschlossen ist, bis auf 0,8 derselben, wenn er als mehr oder weniger vollkommen eingespannt betrachtet werden kann.

Die Beanspruchung der Niete sei: auf Abscherung 0,9, auf Leibungsdruck 1,8 der für die betreffenden Teile angegebenen.

Für eiserne Bolzen, die als Gelenke wirken, welche infolge elastischer Formänderungen einer Drehung ausgesetzt sind, soll der Leibungsdruck nicht größer sein als die zulässige Hauptspannung der angeschlossenen Glieder.

## e) Holzbauten.

Mit Rücksicht auf den Umstand, das die Löcher für Verbindungsschrauben durch die Mitte des Querschnittes gehen, pflegt man sie nicht abzuziehen. Auf eventuelle Abschwächungen durch Anschlüsse anderer Glieder muß man selbstredend Rücksicht nehmen.

Hartes Holz (Buchen, Eichen) darf mit 80 kg/cm², weiches Holz nur mit 60 kg/cm² belastet werden. Für vorübergehende Bauten je 10 kg/cm² mehr.

## f) Sonstige Angaben.

Eisendraht 1,2 t/cm<sup>2</sup> und mehr.

Drahtkabel für große Hängebrücken bis 3,2 t/cm².

Gusseisen: 0,25 auf Zug, 0,5 t/cm2 auf Druck.

Granit 50 kg/cm<sup>2</sup>.

Sandstein 15 — 30 kg/cm<sup>2</sup>.

Künstliche Sandsteine 12 kg/cm<sup>2</sup>.

Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel 5 kg/cm<sup>2</sup>.

Ziegelsteinmauerwerk » » 7 »

> Zementmörtel 12 kg/cm<sup>2</sup>. Klinkermauerwerk in Zementmörtel 15 kg/cm<sup>2</sup>.

Mauerwerk aus porösen Steinen 6 kg/cm².

Baugrund 2,5 - 5 kg/cm<sup>2</sup>.

Beton 10 kg/cm<sup>2</sup> und höher (vgl. Seite 494).

Eingerammte Pfähle 25 kg/cm<sup>2</sup>.

Glas 75 kg/cm<sup>2</sup>.

## 96. Eisenbahnbrücken. 1)

## I. Belastungsangaben.

# 1. Eiserne Brücken für Hauptbahnen.

Gemäß den Vorschriften für die preußsischen Staatsbahnen ist die Verkehrslast ein Zug aus zwei Lokomotiven in ungünstigster Stellung und einer unbegrenzten Anzahl von Wagen nach folgendem Schema:

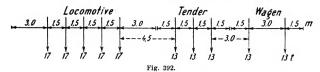

Die Zahl der Felder eines Fachwerkträgers, in denen

bei Anwendung von Zugstäben Gegendiagonalen erforderlich sind, ist mit dem anderthalbfachen dieser Lasten zu bestimmen.

Für kleinere Brücken, für Quer- und Längsträger ist die ungünstigste der in Fig. 393 angegebenen Belastungen anzunehmen.

Die Belastung durch den vollen Zug kann durch folgende gleichmäßig verteilte Last ersetzt werden:

für die Momente in der Mitte 
$$p = 2,07 + \frac{674}{96 + L}$$
;

- $\rightarrow$  an den Enden 1,13 p;
- Querkräfte in der Mitte 1,34 p;
  an den Enden 1,13 p.

4) Alle Angaben beziehen sich auf die Vorschriften vom 1. Mai 1903 für die preußischen Bahnen. Die neuen österreichischen und bayerischen Belastungsangaben führen ungefähr auf dieselben Ergebnisse wie jene.

Es war nicht möglich, die in den verschiedenen Staaten geltenden Vorschriften zu berücksichtigen; die wenigen Angaben für Nebenbahnen sind nur als Beispiele zu betrachten. Das Diagramm der größten Momente wird genau genug durch zwei Parabelstücke dargestellt, welche an einer 0,12 L langen Wagerechten in der Mitte des Trägers angeschlossen sind. Die mittlere Ordinate dieses Diagramms ist 0,71  $M_{max}$ ; die Ordinate in Entfernung x vom nächsten Auflager  $\left(4,55\ \frac{x}{l}-5,17\ \frac{x^2}{l^2}\right)M_{max}$ .

Das Diagramm der größten Querkräfte ist genau genug aus zwei Geraden gebildet, welche auf Mitte Träger und auf beiden Enden die größten dort vorkommenden Querkräfte als Ordinaten haben.

Der Winddruck wird zu 150 kg/m<sup>2</sup> für belastete, 250 kg/m<sup>2</sup> für unbelastete Brücken angenommen, sofern dieser Fall für die Standsicherheit in Betracht kommt.

. Es sind ferner folgende Belastungen zu berücksichtigen:

## a) Fliehkraft.

Fährt ein Zug vom Gewicht P (in t) auf einer Bahn vom Halbmesser R in m mit der Geschwindigkeit V km/Std., so entsteht die Fliehkraft  $C=P\frac{V^2}{127\,R'}$ , die im Schwerpunkt des Zuges, d. h. etwa 1,50 m über S. O. angreift. Infolge der schiefen Lage des Gleises verteilt sich diese Kraft gleichmäßig auf beide Schienen. Bleibt aber der Zug stehen, so verteilt sich die Last auf beide Schienen im Verhältnis  $\frac{127\,R-2\,V^2}{127\,R+2\,V^2}$ , wo V die Geschwindigkeit bedeutet, für welche die Neigung des Gleises gerechnet ist.

Für die durch C hervorgerufenen Spannungen ist auf alle Fälle die für Stand- und Verkehrslast zulässige Beanspruchung maßgebend; für die ungleichmäßige Belastung der Schienen kommt im allgemeinen die zulässige Beanspruchung bei Berücksichtigung von Wind in Betracht.

#### b) Bremskraft.

Wenn ein fahrender Zug auf der Brücke gebremst wird, oder wenn er mit voller Beschleunigungskraft anfährt, so entsteht eine Längskraft, welche den Wert  $\frac{P}{7}$  erreichen kann und in einer oder in der anderen Richtung wirkt. Bei zweigleisigen Brücken sind also zwei Fälle zu untersuchen, je nachdem diese Kraft für beide Gleise gleiche oder entgegengesetzte Richtung hat; außerdem ist zu berücksichtigen, daß jede Kraft das Vorzeichen + oder - haben kann. Diese Kraft greift im Schwerpunkt des Zuges an.

## c) Reibungskraft.

Der Reibungskoeffizient für Gleitlager kann zu  $^{1}/_{3}$  angenommen werden, derjenige für Rollenlager zu  $^{1}/_{7}$  d, wo d den Durchmesser der Rollen in cm bedeutet (vgl. S. 482). Die Reibung wirkt der Bremskraft entgegen, was wohl zu beachten ist; sie tritt bei jeder Belastung der Brücke infolge der Dehnung der Gurte ein.

## 2. Brücken für Nebenbahnen (Häseler).

In Preußen ist die Verkehrslast wie für Hauptbahnen, wenn Lokomotiven aus diesen darauf fahren können, sonst bis 25% weniger.



Fig. 395.

Für schmalspurige Bahnen ist in Sachsen folgender Belastungszug vorgeschrieben, wobei von den schematisch dargestellten Lokomotiven beliebig viele anzunehmen sind.



Wenn nur eine Achslast in Betracht kommt, so ist sie = 10 t anzunehmen.

## II. Eigengewicht.

#### 1. Gewicht der Fahrbahn.

#### a) Leichte Konstruktion.

Der Oberbau (Schienen, Schwellen und Befestigungsteile) wiegt 160—190 kg/m Gleis je nach dem Gewicht der Schienen und nach der Entfernung und Länge der Schwellen (letztere schwankt zwischen 2,40 und 2,70 m, in einigen Fällen wird sie noch größer gewählt). Im allgemeinen kann man 190 kg/m Gleis annehmen.

Leitschienen sind vorgeschrieben auf Kurven unter 500 m Halbmesser und im allgemeinen bei größeren Brücken mit Bahn oben. Sie wiegen etwa 150 kg/m Gleis.

Die Abdeckung der Fahrbahn und der Fußwege geschieht durch 5 cm starke Bohlen. Bei kleinen, eingleisigen Brücken mit Bahn oben liegen meistens die (besonders langen) Schwellen auf dem Obergurt der Hauptträger; sonst werden sie von besonderen Längsträgern unterstützt.

Ein Zwischenverband zwischen den Längsträgern ist vorgeschrieben, sobald ihre Tragweite

2,00 m übersteigt; sein Gewicht beträgt etwa 45 kg/m für jedes Gleis.

Das Fahrbahngerippe besteht aus Quer- und Längsträgern mit zugehörigen Anschlüssen. Für eingleisige Brücken mit Blechträgern kann es fortfallen; sonst ist sein Gewicht in kg/m:

120 b für eingleisige Brücken,

220 b » zweigleisige » mit Bahn oben,

190 b » » mit Bahn unten,

wo b den Abstand der Hauptträger in m bedeutet.

Der Bohlenbelag wiegt etwa 40 kg/m², also 180 kg/m für eingleisige und 320 kg/m für zweigleisige Brücken bei einer Gesamtbreite von 5,00 bzw. 9,00 m.

Der Hauptwindverband einschliefslich Versteifungen der Tragwände bzw. Querverband wiegt (nach Häseler) etwa 30 + 5 L kg/m bei eingleisigen, 40 + 8 L kg/m bei zweigleisigen Brücken. Hier ist L die Spannweite der Hauptträger in m.

Die Fußwege, meistens 0,90 bis 1,00 m breit, können auf besonders langen Schwellen liegen, für welche ein Mehrgewicht von 50 kg/m in Rechnung zu ziehen ist. Ist ein besonderes Tragwerk vorhanden, so beträgt sein Gewicht: für Brücken mit Bahn oben oder für solche, wo die Fußwege innerhalb der Hauptträger liegen, 50 kg/m für beide Fußwege; außerhalb der Hauptträger auf besonderen Konsolen liegende Fußwege erfordern ein eisernes Gerippe, das 150 kg/m (für beide) wiegt. Das Gewicht der Abdeckung durch Bohlen ist in den oben angegebenen Zahlen für den Bohlenbelag bereits enthalten

Ein Geländer einfacher Ausführung, einschließlich Pfosten und Befestigungsteilen, wiegt 25 bis 35 kg/m; in reichlicher Ausführung 45—60 kg/m und mehr.

Auf grund dieser Angaben erhält man für Brücken von etwa 20 m Spannweite folgende Fahrbahngewichte:

| 1                       | Bahn oben |      | Bahn unten |         |
|-------------------------|-----------|------|------------|---------|
|                         |           |      | 1 Gleis    | 2 Gleis |
| Hauptträgerabstand      | 1,80      | 5,00 | 3,70       | 8,50    |
| Oberbau                 | 190       | 380  | 190        | 380     |
| Zwischenverband         | 45        | 90   | 45         | 90      |
| Leitschienen            | 150       | 300  |            | _       |
| Bahngerippe             |           | 1100 | 445        | 1620    |
| Bohlenbelag (auch f. d. |           | 1    |            | Į.      |
| Fuſswege)               | 180       | 320  | 180        | 320     |
| Tragwerk f. d. Fußwege  | 50        | 50   | 150        | 150     |
| Windverband             | 130       | 200  | 130        | 200     |
| Geländer                | 70        | 70   | 70         | 70      |
| Gesamtgewicht in kg/m   | 815       | 2510 | 1210       | 2830    |

Hiernach ist das Gewicht bei Bahn unten  $330 \text{ kg/m}^2$  auf Hauptträgerabstand bezogen.

#### b) Schwere Bahn.

Oberbau und Leitschienen wie für leichte Bahn. Das Gleis wird auf Schotter gebettet. Die Abdeckung der Fahrbahn geschieht meistens durch Buckelplatten.

Der Schotter unter den Schwellen muß mindestens 10 cm stark sein, die Breite t des Troges muß um mindestens 50 cm größer sein als die Entfernung der Schwellenenden von einander, also mindestens 3,20 m für ein Gleis, 6,70 m für zwei. (Da der Gleisabstand oft 4 m gewählt wird, so muß man dementsprechend die Trogbreite 7,20 m und darüber machen.) Der Schotter wiegt 540 kg/m², also rund 1730 bzw. 3620 kg/m (eventuell mehr).

Die Buckelplatten, meistens 8 mm stark, wiegen etwa 65 kg/m². Ihr Gewicht ist beim Bahngerippe mitgerechnet.

Das Bahngerippe (Querträger, Längsträger und eventuell sekundäre Querträger, Buckelplatten usw.) wiegt rund  $145\,t+20\,b$  kg/m für eingleisige,  $200\,t+60\,b$  kg/m

für zweigleisige Brücken. Es wird dabei vorausgesetzt, daß beide Randträger des Troges auch zum Tragen benutzt werden.

Ein Zwischenverband ist nicht erforderlich; bis auf Spannweiten von 60-70 m ist auch ein Hauptwindverband entbehrlich.

Die Versteifung der Hauptträger bzw. der Querverband wiegt etwa 30 kg/m für eingleisige, 40 kg/m für zweigleisige Brücken.

Für beide Fußwege, je 1 m breit, kann man etwa 130 kg/m rechnen bei Brücken, wo die Randträger des Troges dafür benutzt werden können, 220 kg/m für den Fall, daß ein besonderes Tragwerk erforderlich ist. Dieses Gewicht umfaßt das eiserne Gerippe und die Abdeckung durch Riffelblech; oft deckt man die Fußwege mit Asphalt auf Beton, wozu man als tragendes System flaches Wellblech oder leichte Belageisen nimmt. Das Eisengewicht bleibt unverändert; für die Deckung kann man rund 80 kg/m² zuschlagen.

Hiernach ergibt sich folgende Zusammenstellung für kurze Brücken mit schwerer Bahn.

|                                   | Bahn<br>1 Gleis | oben 2 Gleise |      | unten<br>2 Gleise |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------|-------------------|
| Hauptträgerabstand $b =$          | 1,80            | 5,00          | 3,70 | 8,50              |
| Trogbreite $t =$                  | 3,20            | 6,70          | 3,20 | 7,20              |
| Oberbau                           | 190             | 380           | 190  | 380               |
| Leitschienen                      | 150             | 300           | -    |                   |
| Bahngerippe u. Buckel-<br>platten | 500             | 1640          | 540  | 1950              |
| Fußwege 1 m breit:<br>Eisen       | 130             | 130           | 220  | 220               |
| Fußwege 1 m breit:                |                 |               |      |                   |
| Deckung                           | 160             | 160           | 160  | 160               |
| Querversteifungen                 | 30              | 40            | 30   | 40                |
| Geländer                          | 70              | 70            | 70   | 70                |
| Schotter                          | 1730            | 3620          | 1730 | 3890              |
| Gesamtgewicht kg m                | 2960            | 6340          | 2940 | 6710              |

Hiernach ist das Gewicht immer 930 kg/m², auf die Fläche des Troges bezogen.

# 2. Gewicht der Hauptträger.

## a) Vollwandige Träger.

Bei Spannweiten bis auf etwa 20 m kommen diese fast ausschließlich zur Verwendung, besonders für eingleisige Brücken.

Unter Voraussetzung einer Höhe von  $\frac{L}{10}$  für eingleisige, und  $\frac{L}{8}$  für zweigleisige Brücken, und einer Stärke des Stehbleches ungefähr gleich  $h/_{250} + 0.8$  cm ist das Gewicht beider Hauptträger einschliefslich Versteifungen, Stofslaschen usw., bei den in Preußen vorgeschriebenen Belastungen und Beanspruchungen durch folgende Formeln ausgedrückt:

für leichte Bahn oben eingleisig g = (L + 4) 33kg/m

• • • unten • 
$$g = (L+3)$$
 36 •

» » zweigleisig 
$$g=(L+6)$$
 44 »

> schwere > eingleisig 
$$g=(L+3)$$
 40 > zweigleisig  $g=(L+4)$  54 >

Zu diesem Gewicht muß man noch zuschlagen:

 $\alpha$ ) für die Endversteifungen etwa 18 L b kg bei Bahn oben, und 20 L b bei Bahn unten;

β) für einen Endquerträger:

120 b für leichte Bahn eingleisig, 300 b > > zweigleisig,

140 b schwere eingleisig,

480 b » » zweigleisig.

Zur Ermittelung der gröfsten vertikalen Auflagerdrucke behufs Berechnung der Lager kann man annehmen:

für leichte Bahn, eingleisig: 
$$P = 12.5 + 2.5 L + \left(\frac{L}{11}\right)^2$$
,

zweigleisig:  $P = 25.0 + 4.4 L + \left(\frac{L}{9.5}\right)^2$ ,

für schwere Bahn eingleisig: 
$$P = 12.5 + 3.0 L + \left(\frac{L}{10}\right)^2$$
,

where  $L = 12.5 + 3.0 L + \left(\frac{L}{10}\right)^2$ ,

zweigleisig:  $L = 25.0 + 5.7 L + \left(\frac{L}{8.5}\right)^2$ .

Diese Formeln geben den Auflagerdruck in t. Sie sind brauchbar bis etwa  $L=40~\mathrm{m}$ ; jenseits dieser Grenze geben sie zu hohe Werte.

#### b) Fachwerkträger.

Für Parallelträger setze man:

bei leichter Bahn: 
$$g=0.5+\frac{B}{91-50\frac{\bar{L}}{h}}$$
 L,

schwerer  $g=0.5+\frac{B}{159-8\frac{\bar{L}}{h}}$  L.

Hier bedeutet: B das Gewicht der Fahrbahn, einschliefslich Windverband, in t/m, L die Spannweite in m,  $\hbar$  die Trägerhöhe in m. Für Endquerträger, Endversteifung usw. gilt das oben Gesagte.

Für Parabelträger, Schwedler- und Pauli-Träger kann man  $84\,^0/_0$  des nach obigen Formeln berechneten Gewichtes annehmen; die Endversteifung kann unter Umständen nur  $^1/_2-^1/_3$  derjenigen für Parallelträger wiegen.

Für Halbparabelträger multipliziert man das Gewicht des Parallelträgers mit  $\frac{0.84 \ h}{h} + \frac{0.16 \ h_0}{h}$ , wobei  $h_0$  die Höhe am Ende des Trägers bezeichnet.

Trapezträger gestatten eine Gewichtsersparnis von  $7-10^{9}$ /<sub>0</sub> gegenüber Parallelträgern mit dem Höhenverhältnis  $^{1}$ /<sub>10</sub> —  $^{1}$ /<sub>8</sub>.

Durchgehende Träger und Gerbersche Träger werden in der letzten Zeit nur noch selten ausgeführt. Sie sind bei größeren Spannweiten vorteilhaft, und zwar beträgt die Ersparnis etwa 15% gegenüber Parallelträgern. Für ganz kleine Brücken, wo der Querschnitt

der Balken nahezu konstant bleibt, können sie wohl mit Vorteil verwendet werden. Zur Berechnung der Auflagerdrücke infolge der Verkehrslast kann man annehmen, dafs dieselbe für Spannweiten von 40 m und darüber 2,4 +  $^{65}_{L}$  t/m beträgt.

Für schiefe Brücken rechne man einen Endquerträger mehr.

Für Brücken in Kurven wird das Mehrgewicht der Fahrbahn (infolge der größeren Breite) das entsprechende Mehrgewicht der Hauptträger ohne weiteres mit sich führen.

#### c) Ausnahmefälle.

Für sehr unregelmäßige Brücken (wie in der Nähe von Bahnhöfen, bei Abzweigungen usw.) sind die vorherigen Angaben nicht genügend. Man tut gut, das Gewicht B der Fahrbahn für sich zu ermitteln und das Gewicht der Hauptträger nach folgenden Formeln zu berechnen.

Für vollwandige Träger ist (vgl. Seite 116):

$$g = 0.45 \ h \ \delta + 2 \ \frac{W}{h} \ \text{kg/m}.$$

Für Niete, Stöße usw. siehe oben.

Das erforderliche Widerstandsmoment wird nach dem größten Biegungsmoment gerechnet und mit dem Koeffizienten 0,8 — 0,9 multipliziert, je nach der Feinheit der Abstufung.

Für Fachwerkträger (Parallelträger) rechnet man getrennt:

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & q & L \\ 6 & q & h \end{pmatrix} + \frac{1}{5,6} p & \frac{L}{h} \end{pmatrix} L;$$

$$g_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{1,3} - q + 1,13 p \end{pmatrix} L;$$

$$g_3 = (q + 1,13 p) h;$$

$$C = \frac{1}{1270} \frac{\psi}{g}.$$

Alsdann ist das gesuchte Gewicht:

$$g = C (g_1 + g_2 + g_3) t/m.$$

In diesen Formeln ist:

q =bleibende Last = q + B in t/m;

p = Verkehrslast in t/m gleichmäßig verteilt;

L und h = Spannweite bzw. Höhe des Trägers in m;

 $\psi = \text{Konstruktionskoeffizient} = 1.43 + \frac{7}{L};$ 

 $\sigma=$ zulässige Beanspruchung in t/cm² = 0,85 +  $\frac{L}{800}$ t/cm².

Man ermittelt q, indem man für g einen eingeschätzten Wert einführt; nötigenfalls bessert man das Ergebnis durch eine zweite Berechnung.

Für Parabel-, Halbparabelträger usw. gilt das oben Gesagte.

Diese Formeln sind ebensogut anwendbar für Strafsenbrücken, Fußstege usw. Nur der Konstruktionskoeffizient wird bei sehr leichten Bauten höher (für schmale Fußstege 2,0 bis 2,5).

## Brücken für Nebenbahnen.

Das Handbuch der Ingenieurwissenschaften gibt folgende Formeln.

 Normalspur, Verkehr von Hauptbahnlokomotiven ausgeschlossen, zwischen 5 und 10 m Spannweite:

Bauart: a) Holzquerschwellen auf den Hauptträgern:

$$g = 292 + 31 L \text{ kg/m};$$

b) Fahrbahn zwischen den Hauptträgern auf Trägerrost:

g = 462 + 32 L kg/m.

2. Spurweite 1 m: Bauart: a) g = 305 + 26 L kg/m,

b) g = 425 + 27 L

3. Spurweite 0,75 m. Hauptträger vollwandig, Blechstärke  $\delta$  cm:

Spannweite 1 — 10 m g = 170 + 29 L kg/m,

Bauart: a)  $q = 250 + (6.5 + 10.2 \delta + 0.5 L) L \text{ kg/m}$ 

- (Bohlenbelag 4 cm stark), b)  $g = 390 + (8 + 10 \delta + \frac{3}{8} L) L \text{ kg/m}$ >> (Bohlenbelag 4 cm stark),
- c) Fahrbahn zwischen den Hauptträgern, Kiesbettung:

 $q = 1390 + (9 + 11 \delta + 0.4 L) L \text{ kg/m}.$ 

Für Bogenbrücken siehe Seite 378.

#### III. Die Fahrbahn.

#### 1. Leichte Bahn.

Für eingleisige Brücken mit Bahn oben werden oft die Schwellen unmittelbar auf den vollwandigen Hauptträgern befestigt. Die etwa 3.50 m langen Schwellen läfst man abwechselnd rechts und links soweit herauskragen, sodafs kein besonderes Tragwerk für die Fußwege erforderlich ist. Auch sind abwechselnd lange und kurze Schwellen verwendet worden.

Diese Bahnkonstruktion ist die leichteste, die man bilden kann; für Brücken mit Gitterträgern ist sie aber kaum zu verwenden; auch ist sie für größere Brücken wenig geeignet, weil die Entfernung der Hauptträger nicht über ca. 2,00 m genommen werden kann, was unter Umständen für die Stabilität des Bauwerkes zu wenig ist.

Im allgemeinen werden die Schwellen auf den Längsträgern befestigt (I-Eisen) mit Hilfe von einfachen Winkeleisen 160 · 80 · 12 (15 kg/m für jedes Gleis); nur noch selten werden Kleinmhaken angewendet. Wo es möglich ist, werden die Längsträger über den Querträgern durchgeführt, was den Vorteil einer sicheren Auflagerung bietet (bei den gewöhnlichen Anschlüssen werden die Niete leicht gelockert). Auch ist der Umstand zu erwähnen, daß die Fahrt auf Trägern mit stetiger Biegungslinie eine viel ruhigere ist. Derartige Träger sollten als durchgehende Balken auf elastischen Stützen gerechnet werden; man kann annehmen, daß die gewöhnliche Rechnungsart (als Einzelträger) bis auf die Grenze  $\omega=1$  brauchbar ist, wo  $\omega=\frac{6\,J\,k}{l^3}$ . Mit k ist hier die Senkung einer Stütze unter der Last 1 t bezeichnet, unter der Annahme E=1 t/cm²; J bezeichnet das Trägheitsmoment der Längsträger, l deren Spannweite.

Die Längsträger sind im allgemeinen 1,70 — 1,80 m voneinander entfernt.

Querträger. Bei eingleisigen Brücken mit nicht mehr als 3,70 m Hauptträgerabstand und Feldweiten nicht über 4,60 m kommt man mit  $\mathbf{T}$ -Eisen aus, welche mitunter schwerer, aber meistens billiger sind, als zusammengesetzte Profile. Blechträger werden mit der Höhe  $^{1}/_{8}-^{1}/_{10}$  der Spannweite ausgeführt, Blechstärke 8-10 mm; nur ausnahmsweise hat man Träger mit  $\frac{l}{h}=13$  und darüber ausgeführt, selten mit  $\frac{l}{h}=6$ . Die

zulässige Durchbiegung unter der Verkehrslast ist  $\frac{l}{1200}$ . Gitterträger findet man jetzt nur noch äußerst selten (sie sind wohl leichter aber teurer als Blechträger).

Die günstigste Entfernung der Querträger von einander, mit Rücksicht auf das Gewicht des Bahngerippes ist etwa 1,6)  $\bar{b}$  für eingleisige, 1,7)  $\bar{b}$  für zweigleisige Brücken (b = Hauptträgerabstand in m). Man kann dieses Maß um 0,5 — 0,7 m überschreiten ohne wesentliche Änderung im Gewicht, ebenso kann man bis auf 1 m darunter bleiben; die Formel hat also für die Praxis wenig Wert. Mit Rücksicht auf das Eisengewicht der ganzen Brücke, wenn sie Fachwerkträger hat, sollte man im allgemeinen die Feldweite möglichst groß wählen; billiger kann eine engere Teilung sein, wenn sie die Anwendung von T-Eisen ermöglicht.

Um das Gewicht des Bahngerippes bei Bahn unten so klein wie möglich zu halten, wird die Entfernung der Hauptträger auf ein Minimum reduziert und die Fußwege außerhalb derselben angeordnet.

Bei Bahn oben kann es vorteilhaft sein (für zweigleisige Brücken), die Querversteifungen zur Unterstützung der Querträger in der Mitte zu benutzen. Diese sind alsdann als durchgehende Träger auf drei elastischen Stützen zu berechnen.

Der Anschluss der versenkten Längsträger geschieht in der Regel durch zwei Winkeleisen, von denen eines innerhalb der Gurtungen des Längsträgers bleibt, während das andere so lang ist wie der Querträger es gestattet (Ausklinken der Längsträger erforderlich). Sind die Querträger als Blechbalken gebildet, so werden am besten die Anschluswinkel unterfuttert, nicht gekröpft.

Bei geschlossenen Brücken hat man oft die Querträger gelenkig aufgelagert. Theoretisch ist diese Bauart ohne Zweifel korrekt, nur muß man für einen guten Anschluß des Windverbandes sorgen. In der Praxis, besonders bei Bahn unten, scheint ein starrer Anschluß vorteilhafter zu sein, namentlich wenn die Diagonalen der Hauptträger abwechselnd nach links und nach rechts fallen, denn in diesem Falle ist die Durchbiegung der Ständer fast ohne Einfluß auf das Hauptsystem. Bei offenen Brücken müssen die Anschlüsse so steif wie möglich sein; zu diesem Zweck schliefst man Eckbleche. soweit es das Durchfahrtsprofil gestattet, an den Ständer und an den Querträger an; bei Blechquerträgern nimmt man die Eckbleche so stark wie den Steg, führt sie durch die Gurtwinkel und verlascht sie mit dem Steg. T-Eisen hat man oft das Eckblech einfach auf den oberen Flansch angewinkelt, was indes nicht korrekt erscheint, denn die Niete werden auf Zug beansprucht; besser ist es jedenfalls, den halben Flansch abzuschneiden und das Eckblech fest mit dem Steg zu verbinden; die kleine Exzentrizität des Anschlusses kann man unbedenklich in Kauf nehmen.

#### 2. Schwere Bahn.

Das Gleis ist in Kies gebettet: die Fahrbahndecke wird meistens durch verzinkte Buckelplatten hergestellt. Stehende Buckelplatten werden fast nie verwendet. hauptsächlich wegen der Schwierigkeit der Entwässerung: auch müssen sie bei gleicher Tragfähigkeit stärker sein als hängende. Stärke des Schotters unter den Schwellen. mindestens 10 cm. meistens 12-15 cm: geringste zulässige Breite neben den Schwellenenden 15 cm, meistens 20-25 cm. Stärke der Buckelplatten meistens 8 mm. Seitenlänge nicht über 2.00 m (Berechnung nicht erforderlich), Tiefe des Buckels 1/10-1/12 der kürzeren Seite. Befestigung an allen vier Rändern durch 13-16 mm Niete, Teilung 5-8 cm. Um bei Befestigung auf Walzeisen Wassersäcke zu vermeiden, werden die Ränder der Platten so breit gewählt, daß die ganze Fläche gedeckt wird und über die Fuge eine Deckung aus Filz gelegt. Bei zusammengesetzten Querträgern nimmt man zweckmäßig die erste Lamelle (8 mm stark) um 10 bis 12 cm breiter als die übrigen und befestigt darauf die Buckelplatten. Die Abdeckung durch Filz ist immer empfehlenswert.

Bei Anwendung von E-Eisen legt man am besten die Ränder benachbarter Buckelplatten übereinander, was an anderen Stellen Futter nötig macht (selten angewendete Bauart).

Die Entwässerung wird durch ein  $\infty$  5 cm großes Loch in jeder Platte bewirkt. Dasselbe wird am besten gestanzt, der Grat (nach außen!) nicht entfernt. Das Wasser wird durch ein System von Längs- und Querrinnen, Gefälle 1,5 %, fortgeführt. Unangenehm ist die Durchführung dieser Rinne durch die vollwandigen Querträger, für die eine besondere Versteifung erforderlich wird (Fig. 396). Die Anordnung b ist billiger und besser als die bei a dargestellte und meist angewendete. Das Kiesbett wird durch seitliche Wände begrenzt, die am besten vertikal angeordnet und zum Tragen benutzt werden.

Die Breite des Kiestroges wird gern so weit beschränkt wie möglich, um das Eigengewicht der Brücke zu reduzieren; der übrige Teil der Fahrbahntafel wird



entweder mit Riffelblech, oder besser mit Wellblech, Belageisen usw. gedeckt, worauf a. Beton (mindestens 2 cm) und Asphalt (1.5-2 cm) als Belag. Die Entwässerung geschieht womöglich nach dem Trog. Monier-Platten kommen für die Fußwege auch in Betracht; sie sind aber, trotz ihrer vorzüglichen Eigenschaften, für Eisenbahnbrücken nicht sehr beliebt.

Von den vielen Abdekkungen der Fahrbahn, die hier und da zur Anwendung

kommen, jedoch nicht allgemein eingeführt sind, seien hier folgende erwähnt.

a) Zusammengesetzte Profile (Fig. 397). Die Entwässerung geschieht nach einer oder nach beiden Seiten.



gegenüber steht der hohe Preis als sehr empfindlicher Nachteil. b) Abdeckung

Vorteile: ausgezeichnete Steifigkeit, große Tragfähigkeit.

Denen

durch Belageisen oder Vautherin-Schwellen. Die Konstruktion bietet den Vorteil, nicht viel Höhe in Anspruch zu nehmen; nachteilig ist der Umstand, daß die leichteren Teile des Schotters bei wiederholtem Unterstopfen der Schwellen durch die unvermeidlichen Lücken fallen, so das der Ballast nicht so fest ist wie bei Buckelplatten. Die Entwässerung geschieht ganz natürlich und ist eine vollkommene. Muß aber die Fahrbahn wasserdicht sein, so bleibt nur übrig, eine besondere Decke darunter zu besestigen (Wellblech).

c) Hängebleche. Dieselben bieten den Vorteil kleineren Gewichtes gegenüber der Bauart b); die Konstruktion ist sehr einfach und auch für unregelmäßige Felderteilung geeignet. Die Entwässerung geschieht durch Löcher, die an der tiefsten Stelle der Mulde liegen, oder besser, nach einer Seite, wenn man das Blech nicht nach einer zylindrischen, sondern nach einer schwach konischen Fläche formt.

Zur Berechnung der Tragfähigkeit gibt Häseler die Formel<sup>1</sup>):

$$D = 64 \, \sigma \, \frac{a}{l} \frac{\delta^2}{q + 8 \, \frac{\delta}{f}}; \, f = \frac{l}{10} - \frac{l}{12},$$

wo D = Raddruck in t;

a = L\u00e4nge, auf welche sich der Raddruck rechtwinklig zur Spannweite verteilt, in cm (-70 cm);

 f, δ Spannweite (nicht > 200 cm), Pfeilhöhe und Stärke in cm;

 $\sigma = \text{zulässige Beanspruchung, etwa 0,8 t/cm}^2$ .

Um a zu bestimmen, pflegt man anzunehmen, daßs die Druckspannungen sich im Verhältnis  $\frac{y}{x} = \frac{4}{3}$  (Fig. 399) verteilen; besser ist es x kleiner zu setzen, als diese Regel ergibt.

Der Horizontalschub ist  $H = \frac{3}{16} D \frac{l}{f}$ . Man pflegt diese Kraft nur bei den Enden der Brücken aufzu-

<sup>1)</sup> Vgl. Seite 444 Nr. 9.

nehmen, indem man die letzten Felder absteift (durch einen besonderen Horizontalverband, oder durch An-



Fig. 399.

wendung von Buckelplatten). Diese Bauart erscheint indes nicht ganz korrekt; besser wäre überall Versteifungen zwischen den Querträgern anzuordnen, oder mindestens deren

Obergurt reichlich breit zu bemessen (eine genaue Berechnung ist nicht möglich).

Oft hat man die Tonnenbleche mit Beton bis etwa 5 cm über den Rand ausgefüllt. Wenn auch dadurch eine größere Steifigkeit erzielt wird, so hat man den Nachteil, daß die Entwässerung mangelhaft ist, denn erfahrungsgemäß ist die Betonmasse nicht wasserdicht.

Stehende Tonnenbleche sind nicht zu empfehlen, da sie wegen der Knickgefahr mit Versteifungswinkeln zu versehen sind und außerdem um etwa 30 % stärker sein müssen. Der Hauptfehler ist aber die mangelhafte



Entwässerung, bei welcher besonders die Befestigungsniete stark angegriffen werden.

Mit Vorteil können Hängebleche mit Buckelplatten verbunden werden (Fig. 400), wobei eine große Steifigkeit der Bahn und eine gute Entwässerung erzielt werden.

Ein besonderer Windverband wird bei Anwendung von Hängeblechen meistens nicht angeordnet.

d) Flachbleche. Besonders in Bayern bildet man in der letzten Zeit die Fahrbahntafel aus flachem Blech. Die Stärke wird zu l gewählt, wo l die lichte Entfernung der Längsträger bedeutet (etwa 80 cm). Eine genaue Berechnung ist nicht möglich. Die Entwässerung wird bewirkt durch ein Gefälle von 1--1,5 % nach einer Seite der Bahn, wo sich die Sammelrinne befindet; bei

der Anordnung und Deckung der Stöße muß man immer darauf Rücksicht nehmen. Diese Decke soll sich bis jetzt gut bewährt haben; ihr Hauptvorteil besteht in der Anpassungsfähigkeit, wodurch auch sehr unregelmäßige Brücken ohne wesentliche Kostenerhöhung abgedeckt werden können; auch spart man das kostspielige System von Rinnen, die bei Buckelplatten erforderlich sind. Der schwache Punkt dieser Konstruktion ist immer die Entwässerung, denn es scheint nicht ausgeschlossen, daß sich Wassersäcke bilden, die unbemerkt bleiben und zur allmählichen Zerstörung des Bleches führen. Das Eisengewicht fällt größer aus als bei Buckelplatten.

Die Anwendung von Flachblechen ist sehr am Platze für die Ecken, die bei Abdeckungen von unregelmäßigen Flächen durch Buckelplatten schwer zu vermeiden sind.

e) Wellblech. Die Entwässerung geschieht nach einer oder nach beiden Seiten der Fahrbahn (Gefälle 1,5%). Da die Breite der Blechtafeln 1 m nicht überschreitet, sind viele Längsträger erforderlich.

Gewicht. Das Gewicht der Fahrbahntafel kann angenähert gesetzt werden (mit D in t, l in cm):

Für Buckelplatten . . . 17 + 3 D kg/m²,

- » Vautherin Schwellen 35 + 0,13 D l kg/m²,
- » Belageisen . . . . 33 + 0.12 D l » ,
- » Hängebleche . . .  $25+0.06\ D\ l$  » Wellblech . . . .  $25+0.10\ D\ l$  »

Diese Formeln geben nur das Gewicht der eigentlichen Decke an; wird auch der Tragrost in Rechnung gezogen, so erhält man Gewichte, welche sich nicht wesentlich von einander unterscheiden; die erwähnten Bauarten wären nach dem Eisengewicht etwa so zu ordnen:

- 1. Buckelplatten,
- 2. Flachbleche,
- 3. Hängebleche,
- 4. Wellblech,
- 5. Belageisen,
- 6. Vautherin-Schwellen.

Der Preis ist aber nicht allein vom Gewicht abhängig; für den Arbeitslohn muß man die Reihe gerade umkehren.

#### Konstruktion des Gerippes.

Für die Längsträger verwendet man fast ausschließlich T-Eisen. Man berechnet sie unter der Annahme,
daß die bleibende Last gleichmäßig verteilt ist und die
Verkehrslast auf der Breite der Schwellen gleichmäßig
wirkt, wobei die weitere Verteilung nach dem Gesetz
des einfachen Trägers geschieht. Bei Belageisen und
Vautherin-Schwellen könnte man unter Umständen
auch die Theorie der durchgehenden Träger anwenden,
wobei die Nachgiebigkeit der Stützen jedenfalls zu berücksichtigen wäre; das Ergebnis ist aber nicht wesentlich verschieden.

Bei Buckelplatten hat man oft sowohl die ständige wie die zufällige Last auf alle vier Seiten verteilt nach den Diagonalen der durch die Träger gebildeten Vierecke. Man kommt ungefähr auf dasselbe Resultat wie nach anderen Annahmen.

Die Querträger werden oft als Blechbalken ausgeführt; in diesem Falle nimmt man die erste Lamelle nur 8 mm stark und läfst sie auf jeder Seite um etwa 5 cm überstehen, um die Befestigung der Buckelplatten oder Tonnenbleche zu erleichtern; die überstehenden Ränder werden am besten bei der Berechnung aufser acht gelassen. Bei Anwendung von Wellblech, Belageisen usw. müssen die Niete oben versenkt werden, was einen größeren Abzug für die Löcher bedingt (etwa 20%), auch darf dabei die Nietteilung nicht enger als 3,3 d genommen werden.

Die Höhe der Querträger kann bei schwerer Bahn etwas größer gewählt werden als bei leichter; der Unterschied braucht indessen nicht sehr stark zu sein, denn maßgebend ist (außer der Beanspruchung) die Durchbiegung infolge der Verkehrslast allein, für die gewöhnlich <sup>1</sup>/<sub>1200</sub> der Länge als zulässige Grenze angenommen wird. Die Entfernung der Querträger kann ungefähr um 10% größer sein als bei leichter Bahn. Diese Regel hat aber wenig Wert, denn bei der Wahl sind andere Rücksichten maßgebend.

#### IV. Die Konstruktionshöhe.

Die Höhe zwischen Schienen-Oberkante und Unterkante-Eisenkonstruktion (einschl. Nietköpfe,  $\sim 2$  cm) heifst die Konstruktionshöhe. Zur Bestimmung derselben ist zuerst die Durchfahrtshöhe zu berücksichtigen. Diese beträgt: für Eisenbahnen 4,80 m über S. O., für Straßen etwa 4,60 m in Städten, 3,8—4,0 m auf Landstraßen. Soll noch eine elektrische Straßenbahn mit Oberleitung durchgeführt werden können, so ist die kleinste zulässige Höhe etwa 4,50 m. Für Wasserstraßen mit Verkehr von mittelgroßen Schiffen 3,20 m über seltenem Hochwasser, 3,50 m über bleibendem Wasser. Die lichte Durchfahrtshöhe ist meistens nicht auf der ganzen Breite erforderlich.

Außerdem kommt noch in Betracht ein Zuschlag von ≈ 5 cm in allen Fällen, in welchen die Höhe der unteren Straße nicht wirklich unveränderlich ist, weil durch das Unterstopfen der Schwellen, durch die Erneuerung des Pflasters usw. das ursprünglich angenommene Maß geändert werden kann.

Schliefslich ist noch auf die Durchbiegung des Bauwerkes Rücksicht zu nehmen; dieselbe kann für eine vorläufige Berechnung zu <sup>1</sup>/<sub>1200</sub> der Spannweite angenommen werden. Die kleinste Konstruktionshöhe ergibt sich in einigen Fällen wie folgt:

### a) Zwillingsträger.

| Schiene und Unterlagsplatte <sup>1</sup> ) |   |       | 15 cm  |
|--------------------------------------------|---|-------|--------|
| Längsschwelle                              |   |       | 15 »   |
| Unterer Flansch                            |   |       | 2 »    |
| Nietköpfe bzw. untere Verbindung           |   |       |        |
| Sun                                        | m | e : • | 34 cm. |

Diese Höhe kann nötigenfalls durch Anwendung von Laufkranschienen etwas heruntergedrückt werden.

Vianello, Der Eisenbau.

Diese Konstruktionshöhe kann noch innegehalten werden bis auf eine Spannweite von etwa 5,0 m. Zwischen 5 und 10 m (die praktischen Grenzen dieser Bauart) ist die Konstruktionshöhe etwa  $\frac{L}{15}+4$  cm.

b) Kleinere eingleisige Brücken; Entfernung der Hauptträger 3,30 m. Die Längsträger werden so angeschlossen, dass zwischen Schienen-Unterkante und Querträger-Oberkante der kleinste zulässige Spielraum bleibt ( $\sim 3$  cm).

Danach ergibt sich die Konstruktionshöhe:

| Schiene mit Unterlagsplatte          | 15 c | m  |
|--------------------------------------|------|----|
| Schwelle                             | 16   | >  |
| Längsträger                          | 24   | >> |
| Unterer Flansch der Quer- und Haupt- |      |    |
| träger, Nietköpfe usw                | 5    | >> |
| Summe:                               | 60 c | m  |

Die Schwelle kann auf die hier angegebene Stärke abgesetzt werden; wichtig ist dabei, daß der Schnitt mindestens 5 cm vom Flansch des Trägers entfernt bleibt, um das Verfaulen des Holzes zu verhüten.

Diese Bauart ist bis auf etwa  $20~\mathrm{m}$  Spannweite anwendbar.

e) Größere Brücken mit leichter Bahn unten (1 Gleis). Abstand der Hauptträger etwa 4,50 m.

Die Höhe der Querträger kann bis auf 32 cm herabgesetzt werden; maßgebend bleibt die für die Schwelle und Längsträger erforderliche Höhe (vgl. Fall b).

d) Brücken mit schwerer Bahn, Abdeckung mit Buckelplatten.

Es ist auch hier möglich, mit 60 cm Gesamthöhe auszukommen, indem man die Querträger bis auf 5 cm unter Schienen-Unterkante hoch führt. Zur Befestigung der Buckelplatten benutzt man den Untergurt der Querträger (der aus 2 C·Eisen  $WP10^{1/2}$  oder  $WP11^{3/4}$  oder NP16 und Lamellen besteht), oder hängt sie mittels  $\$ -Eisen an den Obergurt. Die letztere Bauart

erfordert etwas mehr Höhe (ungefähr 1 cm), ist aber vorzuziehen, weil keine Niete auf Zug beansprucht werden. Die Längsträger bestehen aus zwei E-Eisen mit einer Lamelle darüber, oder aus einem breitflanschigen I-Eisen (Grey-Träger). Unter der Schwelle muß die geringste Stärke des Schotters mindestens 10 cm betragen. Eiserne Querschwellen sind 8 cm hoch, hölzerne 16. Danach rechnet sich die Höhe:

| Schiene u | ınd   | Un  | tei | la            | gsp | lat | te |    |     |     |       | 15 | cm  |
|-----------|-------|-----|-----|---------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|----|-----|
| Hölzerne  | Sch   | wel | le  |               |     |     |    |    |     |     |       | 16 | >   |
| Schotter  |       |     |     |               |     |     |    |    |     |     |       | 10 | 30  |
| Buckel .  |       |     |     |               |     |     |    |    |     |     |       | 14 | >   |
| Unterer I | Plans | sch | d   | $\mathbf{er}$ | Нε  | up  | t- | un | d ( | Que | r-    |    |     |
| träge     | r.    |     |     |               |     |     |    |    |     |     |       | 5  | ×   |
|           |       |     |     |               |     |     |    | 9  | un  | m   | e : " | 60 | cm. |

Für die Abführung des Wassers benutzt man sehr flache Rinnen, die quer zur Bahn angeordnet sind und bis auf die Sammelrinnen dicht bei den Hauptträgern geführt werden; die Querträger werden daselbst etwas zusammengezogen (Fig. 402). Als Rinne werden am besten **L**-Eisen angewendet, z. B. das Profil **L** 122/35 der Burbacherhütte oder **L** 100/20 der Rothe Erde.

Die erforderliche Neigung der Rinnen (mindestens  $\frac{1}{2}\frac{9}{9}$ ) bedingt bei langen Brücken einen Verlust in der Konstruktionshöhe, wenn die freie Höhe darunter auf der ganzen Länge gewahrt bleiben muß. Eine Deckung durch leichtes Wellblech ist indes nicht vorteilhafter.

Die Abdeckung der Fahrbahn durch Tonnenbleche, Wellblech, zusammengesetzte Kasten für den Schotter usw. führt zu derselben Konstruktionshöhe wie Buckelplatten

Wenn es darauf ankommt, die geringste Höhe zu beanspruchen, kann man auf die günstigste Feldteilung, Form der Gurtungen usw. keine Rücksicht mehr nehmen. Vielmehr mufs man auf grund der Dimensionierung der einzelnen Teile deren größte Tragweite feststellen und danach den Trägerrost bestimmen. Für den Untergurt der Hauptträger kommt fast nur der mit einfachem oder doppeltem Steg versehene T-Querschnitt in Betracht. Man versäume niemals, die Durchbiegung der einzelnen Träger zu untersuchen; dieselbe soll (bei der Belastung durch die Verkehrslast allein) nicht mehr als 1/1200 der Länge betragen.

Bei steinernen Bogenbrücken bis auf etwa 20 m Spannweite kann die Konstruktionshöhe auf ungefähr

1 m beschränkt werden.

#### 97. Strafsenbrücken.

#### I. Belastungsangaben.

Je nach den Umständen kommt dabei in Betracht: a) eine schwere Strafsenwalze (Fig. 401) und Menschengedränge;



Gröfste Breite: 2,10 m; Länge ∞: 4,30 m. Fig. 401.

- b) ein oder mehrere Züge nebeneinander fahrender Fuhrwerke und Menschengedränge;
- c) eine Reihe von Strafsenbahnwagen.

Für die in Betracht kommenden gewöhnlichen Fuhrwerke nimmt man an:

|                               | Breite<br>m | Länge<br>m | Achs-<br>stand<br>m | Spur-<br>weite<br>m | Achslast<br>t |
|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| leichte Wagen                 | 2,0-2,5     | 3,0-4,5    | 2,0-2,8             | 1,2-1,4             | 2-3           |
| schwere Wagen<br>sehr schwere | 2,3-2,5     | 5,0-7,5    | 3,0-4,5             | 1,4-1,5             | 5 - 6         |
| Wagen                         | 2.3 - 2.5   | 7.0-8.5    | 4.0-5.0             | 1.5                 | 10 - 12       |

Für ein Pferdepaar rechnet man 0,8 t, der beanspruchte Raum ist etwa 2,8 m lang.

Für die Berechnung der Querkräfte ist es ungünstiger, den ersten Wagen ohne Bespannung anzunehmen.

Die gleichwertigen Belastungen in t/m für einen Streifen gleich der Wagenbreite sind annäherungsweise durch folgende Formeln ausgedrückt:

| Wa <sub>i</sub><br>Breite | gen<br>Achs-<br>last | Last f. d. Momente<br>in der Mitte   | Last f. Momente<br>u. Querkräfte<br>am Ende | Last für Querkräfte<br>in der Mitte       |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2,0                       | 3                    | $q = 0.8 + \frac{3}{L} \text{ t/m}$  | $q' = q\left(1 + \frac{2}{L}\right)$        | $q'' = q \left( 1 + \frac{8}{L} \right)$  |
| 2,3                       | 6                    | $q = 0.9 + \frac{8}{L} t/m$          | $q' = q\left(1, 1 + \frac{15}{L}\right)$    | $q'' = q \left(1,25 + \frac{8}{L}\right)$ |
| 2,3                       | 10                   | $q = 1.0 + \frac{15}{L} \text{ t/m}$ | $q' = q \left(1, 1 + \frac{15}{L}\right)$   | $q''=q\left(1,4+rac{6}{L} ight)$         |

Diese Werte sind aber nur für angenäherte Berechnungen zu gebrauchen.

Für Menschengedränge rechnet man 300 kg/m² in Dörfern; 400 bis 500 in Städten; für einzelne Teile der Fußwege ist es jedoch ratsam, etwa 560 kg/m² anzunehmen (Häseler).¹)

In Bayern sind folgende Belastungen vorgeschrieben, je nach der Klasse der Brücken.

Wagen.

|   | Länge<br>m | Breite<br>m | Achs-<br>stand<br>m | Spur-<br>weite<br>m | Achs-<br>last<br>t |                                  |
|---|------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | 8,0        | 2,6         | 4,0                 | 1,6                 | 12                 | Ein Wagen 1 oder<br>Zwei Wagen 2 |
| 2 | 6,0        | 2,4         | 3,0                 | 1,3                 | 4                  | Zwei Wagen                       |
| 3 | 5,0        | 2,2         | 2,5                 | 1,3                 | 2                  | Ein Wagen                        |

Menschengedränge: für die Berechnung der Hauptträger 360 kg/m², für Querträger, Zwischenträger und Konsolen 560 kg/m².

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein so dichtes Menschengedränge, daß eine langsame Bewegung der ganzen Masse noch eben möglich ist, wiegt ca. 600 kg/m²; bei einer Belastung von 700 kg/m² ist fede Bewegung ausgeschlossen.

Das Profil der Strafsenbahnwagen ist im allgemeinen 2,0 m breit und 3,10 m hoch.

Zweiachsige Wagen (Länge ca. 7,6, Achsstand ca. 1,6 m) wiegen ca. 5 t für Pferdebetrieb, ca. 11 t für elektrischen Betrieb mit Oberleitung, ca. 14 t mit Akkumulatoren.

Vierachsige Wagen (Länge ca. 10, Achsstand der Drehgestelle ca. 1,6, Entfernung der Drehgestelle von Mitte zu Mitte ca. 5 m) wiegen ca. 20 t für elektrischen Betrieb mit Oberleitung, ca. 25 t mit Akkumulatoren.

Diese Zahlen sind nur als allgemeine Angaben zu betrachten. In jedem besonderen Fall muß man noch die Möglichkeit berücksichtigen, daß schwerere Wagen in Betrieb gesetzt werden.

Für den Oberhau rechnet man 110-170 kg/m.

Für den Winddruck kann man die Vorschriften für Eisenbahnbrücken annehmen.

Gegebenenfalls ist auch auf die Fliehkraft, Bremskraft und Reibungskraft noch Rücksicht zu nehmen.

Gewölbte Brücken. Bei der Unsicherheit der Verteilung der Kräfte empfiehlt sich die Einführung einer gleichwertigen stetigen Last, deren Größe gleich derjenigen für die Querkräfte und Momente am Ende eines einfachen Balkens anzunehmen ist.

### II. Eigengewicht.

Nach dem Handbuch der Ingenieurwissenschaften rechnet man das Gewicht der Fahrbahn wie folgt:

### a) Fahrbahntafel nebst Decke.

1 leaded to the Pitcher of the Pitcher of the sent on the best before

| 1. | Bohlenbelag aus Eiche oder Kiefer, die untere  | kg/m- |
|----|------------------------------------------------|-------|
|    | Schicht 10 cm, die obere (quer zur Bahn)       |       |
|    | 6 cm stark                                     | 130   |
| 2. | Buchenbohlen (8 cm stark) auf eichenen Längs-  |       |
|    | schwellen, die auf Belageisen (50 cm voneinan- |       |
|    | der) liegen                                    | 170   |

### 97. Strafsenbrücken.

| 3. Doppelter Bohlenbelag aus Kiefernholz 11 bzw.                  | kg/m²    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 8 cm stark, oben mit Nägeln beschlagen                            | 240      |
| 4. Stahlplatten auf Belageisen                                    | 180      |
| 5. Schotter auf Belageisen, 20 cm stark über                      |          |
| Oberkante Eisen                                                   | 540      |
| 6. Schotter auf Wellblech, 20 cm stark über                       |          |
| Wellenoberkante                                                   | 510      |
| 7. Steinpflaster, 14 cm stark, mit 12 cm Kies-                    |          |
| bettung auf 8 mm Buckelplatten                                    | 750      |
| 7a. Wie 7, Pflaster 10 cm Kiesbett 6 cm stark, .                  | 530      |
| 8. Holzpflaster auf 6 cm Asphaltbeton auf 8 mm                    |          |
| Buckelplatten mit Beton ausgefüllt                                | 420      |
| 9. Schotter 20 cm auf Ziegelgewölben 1 St. stark,                 |          |
| einschließlich T.Eisen für die Gewölbe                            | 920      |
| 10. Holzasphaltmasse auf Belageisen                               | 440      |
| 10a. » aus Trägerwellblech                                        | 320      |
| b) Fahrbahngerippe.                                               |          |
|                                                                   |          |
| 1. Für leichte Wagen 65 kg/m <sup>2</sup> 2. * schwere Wagen 85 * |          |
| 8                                                                 |          |
|                                                                   | •        |
| Dieses Glied fällt fort, wenn die Bohlen, Belage                  |          |
| Wellblech usw. unmittelbar von den Hauptträger                    | ı ge-    |
| tragen werden.                                                    |          |
| c) Fußwege.                                                       |          |
| Die Abdeckung wiegt:                                              |          |
| 1. Einfacher Bohlenbelag 70 k                                     | ٠.       |
| 2. Asphalt über Beton auf Wellblech 230                           | >        |
| 3. Stehende Tonnenbleche oder Buckel-                             |          |
| platten, Beton und Asphalt 300                                    | *        |
| 4. Granitplatten 15 cm stark 400                                  | >        |
| 5. Monierplatten                                                  | <b>»</b> |
| Das eiserne Gerippe wiegt 45 kg/m² bzw. 65 kg                     |          |
| je nachdem die Fußwege außerhalb oder innerhalb                   | der      |
| Hauptträger angeordnet sind.                                      |          |
| Für Brücken wo die Fahrhahntafal den He                           | umt_     |

Für Brücken, wo die Fahrbahntafel den Hauptwindverband entbehrlich macht, sind je nach der Bauart 20—30 kg/m² für die Versteifungen zuzuschlagen. Sonst rechne man für den Windverband 20 + 3,5 L kg/m.

Das Gewicht der Hauptträger wird am besten nach der Formel auf Seite 116 ermittelt, wenn Vollwandträger in Betracht kommen; für Gitterträger mit parallelen Gurtungen kann man setzen (nach Häseler):

$$g = \frac{B + 1,25 \ p}{\sigma} \text{ t/m};$$

wo B = Fahrbahngewicht in t/m;

p = gleichmässig verteilte Verkehrslast in t/m;

L = Spannweite in m;

 $\sigma = zuläfsige Spannung in t/cm<sup>2</sup>;$ 

$$C = \frac{L}{4,6 \ h} + \frac{3}{4} \frac{h}{a} + \frac{1}{2};$$

a = Feldweite in m;

h = Trägerh"ohe in m.

Für andere Trägerformen, sowie für die allgemeinen Formeln zur Berechnung des Gewichtes unregelmäßiger Brücken verweisen wir auf S. 518.

Für Bogenträger s. S. 378.

#### III. Die Fahrbahn.

Sehr oft hat man die Fahrbahn durch einen doppelten Bohlenbelag abgedeckt; der untere ist 8 bis 16 cm stark, der obere (quer angeordnet) 6—8. Bei der Berechnung pflegt man den oberen Belag dadurch zu berücksichtigen, dafs man die Einzellasten auf zwei der unteren Bohlen verteilt. Bei der üblichen Breite der Bohlen (25 cm) ist alsdann die erforderliche Stärke für den Raddruck D in t bei einer Stützweite von l cm und einer Beanspruchung von 70 kg/cm²: s = 0,65  $\sqrt{D l}$  cm. Das Gewicht des durchnäfsten Bohlenbelags ist etwa 9 l kg/m² für Nadelholz, 10 l kg/m² für Eichenund Buchenholz (l = Gesamtstärke in cm). Für Klappbrücken, wenn sie für sehr schwere Wagen zu berechnen

sind, kann die Anwendung von Stahlplatten vorteilhaft sein; deren Oberfläche muß mit starken Rippen versehen sein, damit die Pferde nicht ausgleiten.

Gußseiserne Platten sind zur direkten Abdeckung selten zur Anwendung gekommen, indem man bei der stoßsweisen Einwirkung der Lasten ein Brechen befürchtet.

In den meisten Fällen wird die Fahrbahn durch Schotter, Beton oder Pflaster gedeckt, wozu eiserne Bleche oder Walzprofile als Tragkonstruktion dienen.

Der Schotter von d cm Höhe wiegt im Mittel 19 d kg/m². Die Oberfläche wird zwecks besserer Entwässerung flach gewölbt gemacht (etwa 2  $^{0}$ /<sub>0</sub>). Die Stärke der Beschotterung über den höchsten Stellen der Brückentafel kann in der Mitte zu 20 cm für schwere Wagen angenommen werden, zu 15 cm für leichte Wagen; an den Rändern 15 bzw. 12 cm. Man nimmt an, daſs der Druck einer Einzellast sich mit der Neigung  $^{4}$ /<sub>3</sub> überträgt, so daſs bei einer Breite des Rades von 10 cm der Druck auf 10 + 1.5 d cm gleichmäſsig verteilt wirkt (Winkler). Nach anderen Angaben könnte man eine Neigung 1:1 annehmen, was zu 10 + 2 d führt.

Beton, aus 1 RT Zement, 3 Sand, 6 Schotter gebildet, 12—18 cm stark, mit einer Asphaltschicht 2,5 bis 4 cm dick, ist auch angewendet worden, besonders für Stadtbrücken. Wölbung etwa 1,5  $^{0}/_{0}$ ; Gewicht 19  $^{d}$  kg/m². Man vergesse nicht, daßs die Entwässerung an der Oberfläche nicht vollkommen ist, so daßs man für Ableitung des Wassers aus den Buckelplatten zu sorgen hat; in den meisten Fällen werden jedoch besondere Rinnen wohl entbehrlich sein.

Steinpflaster, 10—26 cm stark, mit einer Kiesoder Sandbettung 6—10 cm, gibt eine sehr widerstandsfähige aber sehr schwere Decke, welche starke Stöße veranlaßt. Das spezifische Gewicht der Steinwürfel ist 2.5.

Holzpflaster, aus einzelnen Würfeln, etwa 8 bis 12 cm stark, 8 cm breit, 20—25 cm lang, bildet eine teure, aber sehr gute Abdeckung. Das Gewicht ist ungefähr 11 d kg/m²; außerdem muß noch über den höchsten Stellen der Brückentafel eine 4—6 cm dicke Unterlage von Sand oder Beton gerechnet werden.

Für die Tragkonstruktion verweisen wir auf das für Eisenbahnbrücken Gesagte (Seite 528). Es sei hier nur bemerkt, daß man bei Straßenbrücken nicht so oft Buckelplatten anwendet wie bei Eisenbahnbrücken. Hängebleche scheinen hier recht am Platz, besonders wenn durch Ausfüllung mit Beton die Steifigkeit gesichert ist Belageisen hat man auch sehr oft verwendet; um die Last auf 3 Eisen zu verteilen, verbindet man die einzelnen Profile mittels kräftiger Winkeleisen, welche unten durchgeführt und durch Schrauben und passend geformte Platten mit den Belageisen verbunden werden. - Es kann vorteilhaft sein. die Belageisen längs anzuordnen, um die sekundären Längsträger zu sparen.

Bei der üblichen guten Verbindung der Belageisen mit den Querträgern und geschickter Abwechslung der Stölse kann man die Theorie der durchgehenden Träger gut anwenden.

Gewölbe aus Stein. Diese Brückentafel hat ein sehr hohes Gewicht, was starke Haupt- und Zwischenträger nötig macht, obwohl für das Gerippe der Fahrbahn vielleicht um 10% höhere Beanspruchungen, mit Rücksicht auf die Milderung der Stöße, zulässig sein dürften.

Die Gewölbe werden in der Regel aus Ziegelsteinen hergestellt, quer zur Brückenachse angeordnet, und haben bei 0.9-2.0 m Spannweite (Pfeilhöhe  $^{1}/_{5}-^{1}/_{13}$ , meist  $^{1}/_{10}$ ) die Stärke von  $^{1}/_{2}-1$  Stein. Die Zwickel werden mit Beton ausgefüllt bis über die I-Eisen; meistens kommt noch darauf eine dünne (2-4 cm) Schicht Zement oder Asphalt zur Wasserdichtung; die obere Fläche muß so geformt sein, daß das Wasser

vom Eisen abgehalten wird. Die T-Eisen, auf welchen die Kämpfer liegen, werden miteinander verankert, um den Horizontalschub aufzunehmen.

Nach Winkler ist die Tragfähigkeit eines Kappen-

gewölbes: 
$$D = \frac{980 \ b \ h \ d^2}{l \ (h+2 \ d)}$$
, wo:

D = Einzellast in t;

b = Länge, auf welche sich der Druck verteilt, in m (etwa 0.5):

h, l und d = Pfeilhöhe, Spannweite und Stärke des Gewölbes in m.

Die zulässige Beanspruchung ist dabei 8 kg/cm² vorausgesetzt. Das Gewicht beträgt:

80 
$$\left(1 + D + \frac{D l}{2}\right)$$
 kg/m<sup>2</sup>.

Bei Anwendung von Hohlziegeln verringert sich dieses Gewicht kaum.

Vorteilhaft sind Kappengewölbe aus Beton mit Eiseneinlagen, für welche die Tragfähigkeit (mit  $\sigma=28$  kg/cm)

ist: 
$$D = \frac{2800 \, a}{l \left(\frac{2}{d} + \frac{3}{h}\right)}.$$

Das Gewicht muß in jedem Fall ermittelt werden, da die Form des Gewölbes zu sehr von den besonderen Umständen abhängig ist. Für die vorläufige Berechnung kann man es nach der obigen Formel berechnen mit dem Koeffizienten 50 statt 80.

#### IV. Die Konstruktionshöhe.

Die lichte Durchfahrtshöhe wird, wie auf Seite 529 angegeben, festgestellt.

so dafs man durchschnittlich auf etwa 20 cm bei Deckung mit Buckelplatten oder Hängeblechen, auf etwa 28 cm bei Belageisen oder Wellblech geführt wird. Die Holzabdeckung bleibt entsprechend dünner.

Asphaltbelag, 4 cm stark auf 8 cm Betonunterlage, bildet die niedrigste Abdeckung (für schwere Verkehrslast noch zu knapp).

Die Querträger sollen nicht niedriger sein als <sup>1</sup>/<sub>15</sub> der Spannweite. Hiernach kann die Konstruktionshöhe für schmale Brücken (Abstand der Hauptträger ungefähr 6,0 m) wie folgt gerechnet werden:

| Abdeckung auf  | B  | uc | kel | pla | itte | n   | od | er |    |     |
|----------------|----|----|-----|-----|------|-----|----|----|----|-----|
| Tonnenbleche   | en |    |     |     |      |     |    |    | 20 | cm  |
| Querträger     |    |    |     |     |      |     |    |    | 40 | >   |
| Nietköpfe usw. |    |    |     |     |      |     |    |    | 5  | 20  |
|                |    |    |     |     | 5    | Sun | ım | e: | 65 | cm. |

Es ist hier vorausgesetzt, daß die Querträger auf beiden Enden verjüngt sind, so daß ihre Unterkante in der Mitte auf gleicher Höhe liegt wie der tiefste Punkt der Hauptträger. Mit Rücksicht auf die Entwässerungsrinnen kann

man unter Umständen gezwungen sein, etwa  $5~\mathrm{cm}$  zuzuschlagen.

Bei steinernen Bogenbrücken von nicht allzugroßer Spannweite (bis etwa 22 cm) kann man die Konstruktionshöhe auf ungefähr 85 cm beschränken.

## 98. Die Fußwege der Brücken.

Bei Eisenbahnbrücken ist für jeden Fußweg nur eine Breite von höchstens 1 m erforderlich; eine Trennung von der eigentlichen Fahrbahn ist nicht nötig. Abdeckung bei leichter Bahn durch Holz, bei schwerer durch Riffelblech (selten) oder durch Beton und Asphalt auf Wellblech, nur ausnahmsweise auf Profileisen u. dgl. Bei Strafsenbrücken ist eine Trennung durch eine Erhöhung von 15—20 cm empfehlenswert. Liegen die Fußwege außerhalb der Hauptträger, so ist doch die Anordnung einer Längsschwelle, mit Eisen gesäumt, zum Schutz der Tragwände nötig; der Abstand des Randes von der äußersten Kante der Hauptträger kann etwa 40 cm gewählt werden.

Die Abdeckung der Fußwege geschieht meistens mit einfachen Bohlen, die zur Entwässerung eine Neigung von  $1,5-2,5^{\circ}/_{0}$  (meistens nach der Fahrbahn zu) erhalten, oder durch Fugen von etwa 0,5 cm getrennt sind. Zur berechneten Stärke schlage man etwa 1 cm zu, um der Abnutzung Rechnung zu tragen. Steinplatten werden selten angewendet wegen des hohen Gewichtes. Bei gleichmäßig verteilter Last q kg/m², zulässiger Beanspruchung  $\sigma$  (etwa 9 kg/cm² für Sandstein, bis 20 kg/cm² für Schiefer) wird die Stärke der auf allen vier Seiten aufliegenden Platte:

$$d = \frac{l}{100} \sqrt{\frac{3 \ q}{4 \ \sigma} \frac{l^4}{l^4 + l_1^4}},$$

wo  $l_1 > l$  (alle Maße in cm). Die größte Fläche einer Platte ist etwa 1,5 m². Das Gewicht ist annähernd 0,70 l kg/m².

Vielfach gebräuchlich ist die Abdeckung durch Beton, über welchen eine dünne Schicht von Asphalt zu liegen kommt. Als tragender Teil kommt Eisen in Frage und zwar als Buckelplatte etwa 4-5 mm stark  $(g=32-40 \, \mathrm{kg/m^2})$ , Vautherin-Schwellen oder Belageisen, so weit voneinander liegend, dafs die Lücke durch Ziegelsteine überbrückt werden kann (etwa 8 cm im Lichten), wobei das Gewicht etwa 15 kg/m² beträgt, oder Wellblech  $(g=33 \, \mathrm{kg/m^2})$ ; selten findet man Tonnenbleche. Die Betonschicht soll mindestens 4 cm über dem Eisen stark sein; auf diese kommt dann die 1,5 bis 2,5 cm dicke Asphaltdecke.

Sehr geeignet und in der letzten Zeit vielfach verwendet sind Monier-Platten, die zweckmäßig auch

mit Asphalt gedeckt werden. Für das Gewicht vgl. Seite 497.

Zum Gerippe gehören die Konsolen, deren Gewicht bei Breite b und Entfernung l (in m) etwa 9 b l + 30 kg/m² bei leichter Abdeckung, 12 b l + 30 kg/m² für schwere Abdeckung geschätzt wird (Winkler).

Sind besondere Längsträger erforderlich, so rechne man deren Gewicht  $\infty$  0,6 l (7+l) kg/m<sup>2</sup> bzw. 0,75 l (7+l) kg/m<sup>2</sup>.

In besonderen Fällen, namentlich bei kurzen Brücken, kann es vorteilhaft sein, die Fußwege durch besondere Träger zu unterstützen, die ebenso lang wie die Hauptträger sind und wie diese auf den Pfeilern aufgelagert werden. Das Gewicht des Eisens läßt sich in jedem besonderen Fall leicht berechnen.

Brücken, die nur für Fußgänger bestimmt sind, werden fast ausschließlich mit Holz gedeckt. Bei der Berechnung der Stärke muß man berücksichtigen, daß schwer belastete Handkarren eventuell die ungünstigste Belastung ergeben.

# 99. Wahl des Hauptsystems für Brücken.

# I. Träger mit einer Öffnung.

# 1. Vollwandige Träger.

Dieselben bieten in vielen Fällen die einzig mögliche Konstruktionsform (Laufkranträger, Querträger für Strafsenbrücken usw.). Sie gestatten beliebig viele Angriffspunkte der äußeren Kräfte und sind einfach in der Herstellung. Als Hauptträger sind sie für Brücken bis 15 m Spannweite noch vorteilhaft, obwohl schwerer als Fachwerkträger. Selbst für Spannweiten bis 25 m stellen sich die Kosten eines vollwandigen Trägers nicht wesentlich höher als die eines Fachwerkträgers, so daß hier andere Gründe für die Systemwahl ausschlaggebend sind. Für Spannweiten über 25 m wird dagegen der vollwandige Träger unrationell; die dann erforderlichen

häufigen Stöfse des Stehbleches und die kräftigen Versteifungen erhöhen unverhältnismässig das Gewicht sowohl wie die Löhne gegenüber kleinen Trägern. Bei durchgehenden Trägern sind sie für etwas gröfsere Spannweiten gut anwendbar, besonders bei beschränkter Konstruktionshöhe (in solchen Fällen bietet die Anordnung der Diagonalen in gewissen Feldern von Fachwerkträgern manche Schwierigkeiten). Liegen nicht besondere Gründe vor, so führt man die vollwandigen Träger mit parallelen Gurtungen aus. Andere Formen gestatten wohl eine gewisse Materialersparnis, kosten aber mehr an Werkstattlohn und erschweren aufserdem den Anschlufs von Querkonstruktionen.

Ausschlaggebend für die Wahl von vollwandigen Trägern für Brücken wird auch in manchen Fällen der Umstand, daß man bei der Montage das Bauwerk an einem Ufer fertig zusammennieten und alsdann über die ganze Öffnung hinwegschieben kann. Erforderlich ist dazu nur die Aufstellung eines Bockes etwa in Mitte der Öffnung, oder die provisorische Anbringung eines Vorderschnabels, eventuell auch eines Hinterschnabels für ein Gegengewicht.

### 2. Fachwerkträger.

α) Parallelträger. Die Parallelträger gelangen ungemein häufig zur Ausführung, sowohl für kleine wie für große Spannweiten von 100 m und darüber, als Träger auf zwei Stützen wie als durchgehende Träger; für letzteren bieten sie für Fachwerkträger die geeignetste Form. Die gewöhnliche Trägerhöhe ist l/3 bis l/12.

Vorteile sind: Einfachheit in der Ausführung, Unabhängigkeit in der Anordnung der Stöße, und Möglichkeit, die Querversteifungen rationell anzubringen.

Demgegenüber stehen als Nachteile die unschöne Form und der größere Materialaufwand. Im allgemeinen empfiehlt es sich (auch bei andern Trägerformen), die Diagonalen abwechselnd rechts und links fallend anzuordnen. Der Vorteil dieser Bauart besteht hauptsächlich darin, daß die Hauptträger so wenig wie möglich von der Durchbiegung der Querträger beeinflußst werden. Die Gesamtdurchbiegung wird außerdem um etwa 6 % geringer und auch der Materialbedarf etwas kleiner. Liegt die Bahn oben, so spart man die Hälfte der Ständer; daß dabei einige Diagonalen mehr knicksicher gemacht werden müssen, fällt kaum ins Gewicht, insbesondere bei doppelten Wänden.

Stets vorteilhaft, wenn auch unschön, ist es, die Enddiagonalen als Gurte zu betrachten, und die Endpfosten, sowie den Endstab des einen Gurtes wegzulassen. Bei kleineren Brücken kann das ohne weiteres geschehen; bei größeren mit Bahn unten, wo ein durchgehender oberer Windverband besteht, kann man das Endportal nach amerikanischer Art in einer schrägen Ebene anordnen (was aber wegen konstruktiver Schwierigkeiten weniger zu empfehlen ist), oder es mit dem ersten Ständer zusammen fallen lassen. Das letztere bietet keine Bedenken, nur muß die Wirkung auf den unteren Windverband berücksichtigt werden. Für Brücken mit Bahn oben gilt Entsprechendes, sinngemäß geändert.

 $\beta)$  Parabelträger. Gewöhnliche Trägerhöhe  $l/_8$  und mehr. Für die Anwendung des Parabelträgers oder überhaupt der Fachwerke mit polygonalen Gurtungen spricht zunächst der Umstand, daß sich die Gurtungen besser der theoretisch günstigsten Form nähern als bei Parallelträgern. Vorzugsweise bei Parabelträgern kommt man ferner zu fast durchgehends konstanten Gurtquerschnitten. Rechnet man hinzu, daß auch das Gitterwerk im allgemeinen sehr leicht ausfällt, so erscheint es begründet, daß die Fachwerke mit gekrümmter resp. geknickter Gurtung, besonders bei größeren Spannweiten häufig dem Parallelträger trotz der höheren Herstellungskosten vorgezogen, werden.

Auch für den Parabelträger empfiehlt es sich, alle Gitterstäbe druckfähig zu machen und keine Gegendiagonalen anzuordnen, da durch deren Wechselwirkung die Verbindungen leicht gelockert werden.

Die Gewichtsersparnis beim Parabelträger gegenüber dem Parallelträger beträgt bei kurzen Spannweiten bis 12%, bei großen bis 15%. Durchgehende Parallelträger mit Spannweiten von über 50 m sind dagegen leichter als unabhängige Parabelträger.

Zu den Nachteilen des letzteren zählt zunächst die schwierigere und somit teuere Art der Herstellung sowie die ungünstige Bildung der Spitzen an den Auflagern. Hierzu kommt eine größere Nachgiebigkeit, die bei gleicher Höhe 1,4 bis 1,7, bei 5/4 facher Höhe noch etwa 1,1 bis 1,4 mal so groß ist als beim Parallelträger.

- γ) Halbparabelträger. Derselbe ist zu einer ziemlich ausgedehnten Verwendung gelangt, vorzugsweise für größere Brücken, infolge seiner rationellen und gefälligen Linienführung. Er wird leichter aber konstruktiv ungünstiger, je mehr sich seine Form dem Parabelträger nähert. Die gewöhnliche Trägerhöhe beträgt l/s - l/10, ist aber teilweise abhängig von der Höhe des Endständers, der praktisch so hoch angenommen wird, dass sich der obere Windverband bis zum Ende durchführen läßt. Man kann auch hier das Endportal nicht mit dem letzten, sondern mit dem vorletzten Ständer zusammen fallen lassen, und den Endständer sowie den Obergurt im letzten Feld fortlassen, wodurch eine gewisse Materialersparnis (3-5 %) zu erzielen ist (amerikanische Bauart). Ordnet man einen Endständer aber nur deshalb an, um einen bequemen Anschluß des Endquerträgers zu ermöglichen, so beschränke man seine Höhe nach Möglichkeit (der Anschuss der Enddiagonale macht oft Schwierigkeiten).
- δ) Schwedlerträger und ähnliche Formen. Der Schwedlerträger ist etwas leichter (etwa 4 °/<sub>0</sub>) als der Parabelträger. Übliche Trägerhöhe l/<sub>8</sub> und mehr. Ein Grund zur Konstruktion dieses Trägersystems ist trotz der theoretisch günstigen Form kaum noch vor-

handen. Sie erfolgte nach dem Prinzip, alle Diagonalen nur auf Zug zu beanspruchen. Es entsteht dadurch eine Trägerform, bei welcher sich der gekrümmte Obergurt nach der Trägermitte hin etwas senkt; da dies sowohl in konstruktiver wie in ästhetischer Hinsicht ungünstig ist, so hilft man sich dadurch, dass man die obere Gurtung im mittleren Teil wagerecht durchführt.

Die Trägerform kann auch mit Rücksicht auf eine gefällige Linienführung nach Gutdünken gezeichnet werden, da die ohnehin steif zu bildenden Diagonalen eine gewisse Druckkraft aufnehmen können; zugleich achte man darauf, dass die Spitzen der Gurte an den Auflagern möglichst stumpf sind.

Der Schwedler träger ist einfacher zu konstruieren als der Parabel- und Halbparabelträger, weil der mittlere Teil zum Parallelträger wird und der Winkel der beiden Gurtungen an den Enden nicht sehr spitz ist. Die Gurtquerschnitte sind nicht stark veränderlich, da die Trägerform sich einigermaßen dem Diagramm dergrößten Momente anschmiegt.

# II. Träger über mehrere Öffnungen.

- a) Durchgehende Parallelträger. Die Vorteile dieser Träger sind der Hauptsache nach:
  - 1. Einfachheit der Herstellung.
  - Eine um 20-30 % geringere Durchbiegung im Vergleich mit getrennten Parallelträgern.
  - 3. Niedriges Gewicht bei geringer Konstruktionshöhe.
  - 4. Stofsfreies Fahren infolge stetigen Verlaufs der Biegungslinie über den ganzen Träger.

Diesen großen Vorzügen steht der schwerwiegende Nachteil gegenüber, daß das ganze System gegen unbeabsichtigte Senkungen der Stützen ziemlich empfindlich ist. Es ist deshalb von vornherein erforderlich, die Lager bei der Montierung peinlich genau einzustellen und besonders in der ersten Zeit wiederholte und eingehende Kontrollen der Höhenlage vorzunehmen. Bei unzuverlässigem Baugrunde muß man von der Verwendung durchgehender Träger überhaupt absehen. um so mehr, wenn hohe Pfeiler in Frage kommen, deren Schräglage bei einseitiger Senkung äußerst schädlich wirken kann (ungünstige Beanspruchung des Windverbandes). Bei einer Konstruktionshöhe von U10 sind durchgehende Parallelträger um etwa 15-20% leichter als einfache getrennte Träger von gleicher Höhe. Dieser Unterschied kommt allerdings nicht ganz zur Geltung, weil eine eventuelle Nachgiebigkeit der Stützen berücksichtigt werden muß. Selbst bei gutem Baugrunde sollte man stets eine geringe Senkung der Auflager in Rechnung ziehen. Immerhin ist auch dann noch auf eine Ersparnis von etwa 15% zu rechnen. Einfache getrennte Parabelträger mit großer Konstruktionshöhe sind bis etwa 50 m Spannweite noch leichter als durchgehende Träger, Schwedlerträger noch weiter. Das Resultat würde sich für den durchgehenden Träger günstiger gestalten, wenn man eine Form wählte, die der theoretisch günstigsten nahe käme, was indessen aus konstruktiven und ästhetischen Gründen äußerst selten ausgeführt wurde.

β) Gerbersche Träger. Infolge ihrer statischen Bestimmtheit bleiben bei Gerberträgern Senkungen der Stützen, ungleiche Erwärmung, Montierungsfehler usw. ohne Einfluß auf die Stabkräfte, wodurch ihr Verwendungskreis, im Gegensatz zum durchgehenden Träger, unbeschränkt ist.

Nachteile sind: die Stöße beim Fahren infolge der Gelenke, sowie konstruktive Schwierigkeiten bei der Ausbildung der letzteren (siehe S. 467).

Eine mindestens grobe Anschmiegung an die theoretisch günstigste Form ist bei Gerberträgern oft ausgeführt worden. Im Vergleich mit durchgehenden Trägern ist das Gewicht im allgemeinen um einige Prozente geringer, die Durchbiegung der schwebenden Teile nicht unwesentlich größer, diejenige der auskragenden nahezu gleich.

#### III. Bogenträger.

Dieselben sind für große Öffnungen empfehlenswert, sobald genügend Konstruktionshöhe vorhanden ist. Für kleine Spannweiten sind sie kaum leichter als einfache Träger, befriedigen aber in ästhetischer Hinsicht bedeutend mehr als die meisten anderen Systeme.

Der Dreigelenkbogen ist um etwa 15% leichter als der Zweigelenkbogen, weil bei ihm Temperatureinflüsse nicht berücksichtigt zu werden brauchen: eine Gewichtsersparnis ist aber trotzdem kaum zu erzielen, da die Konstruktion des Scheitelgelenks ziemlich viel Material beansprucht. Gegen den Dreigelenkbogen spricht die Stofswirkung im Scheitelgelenk, die allerdings durch geeignete Ausbildung desselben herabgemindert werden kann. Dem gegenüber steht als Vorteil die Unempfindlichkeit gegen kleine Verschiebungen der Widerlager. Hieraus ergibt sich von selbst, daß auf unsicherem Boden ein Zweigelenkbogen überhaupt unzulässig ist (unter Umständen sogar auch ein Dreigelenkbogen). Der beiderseits eingespannte Bogen ist für kleine Spannweiten unvorteilhaft, weil die Temperaturkräfte eine zu große Rolle spielen. Erst bei Spannweiten über 50 m kann er in Betracht gezogen werden und auch dann nur, wenn die Pfeilhöhe verhältnismäßig groß ist. Jedenfalls ist die Montierung sehr umständlich und die kostspielige Verankerung läßst sich nicht immer vermeiden. Unbedingtes Erfordernis ist eine absolute Zuverlässigkeit der Widerlager.

Bogenträger mit elastischem Zugband sind im allgemeinen unvorteilhaft; sie können Parabelträgern mit drei Gurtungen und sehr niedrigem Gitterwerk gleichgestellt werden. Ähnlich verhalten sich andere Systeme, wie Bogen mit Versteifungsträger usw. Der Zwickelbogenträger (Fig. 317 und 318) ist im Vergleich mit dem sog. Parallelbogen oder Stabbogen nur für mittlere und große Spannweiten, etwa über 30 m vorteilhaft. Der Sichelbogen bietet keine beson-



deren Vorteile und verursacht mancherlei Schwierigkeiten in der Herstellung. Am vorteilhaftesten dürfte der allerdings unschöne Bogen mit abgeschnittenen Zwickeln sein (Fig. 403).

### IV. Sonstige Systeme.

Für sehr große Spannweiten kommen Auslegerbrücken in Betracht (Fig. 336). Dieselben unterscheiden sich im Prinzip nicht vom Gerberschen Balken; sie erfordern aber eine bedeutende Höhe über den Pfeilern. Ob sie mit Bogenbrücken in Konkurrenz treten können, hängt von den besonderen Umständen ab.

Kragbogenträger können vorteilhaft sein, wo man sich dadurch dem Boden gut anschmiegen kann, oder wo es darauf ankommt, hohe gemauerte Pfeiler zu vermeiden. Das Einschalten von Gelenken ist im allgemeinen nicht zu empfehlen, wenn auch dadurch die statische Unbestimmtheit auf eine einfache reduziert oder ganz aufgehoben wird.

Für sehr große Öffnungen kommen endlich die Hängebrücken in Frage. Am vorteilhaftesten sind sie, wenn man die Kette als Drahtkabel und den Versteifungsbalken als parabolischen Träger ausführt.

Welches System in jedem einzelnen Falle am besten gewählt wird, muß natürlich durch besondere Untersuchung und unter Berücksichtigung der obwaltenden Umstände entschieden werden. Hat man ein flaches Gelände zu überbrücken und liegt keine Beschränkung in der Anzahl der Stützen vor, so wähle man bei getrennten Parallelträgern und Pendelstützen die Spannweite etwa gleich der Stützenhöhe, bei eingespannten Stützen ungefähr 25 % größer. Die billigste Lösung ist die, wo eine Brückenöffnung ebensoviel kostet wie eine Stütze einschl. der Fundierung.

# 100. Wahl des Systems für Dächer.

Dachbinder aus Holz und Eisen kommen nur für mäßige Spannweiten in Betracht. Auf Biegung oder auf Druck beanspruchte Stäbe werden aus Holz angefertigt; Verbindung der einzelnen Teile entweder durch Verzapfung oder mittels gußeiserner Schuhe. Letztere sind geeignet zur Unterstützung des Firstbalkens und zur Auflagerung der Binder auf dem Mauerwerk. Für größere Spannweiten verwendet man fast ausschließlich Dachbinder aus Eisen, besonders für Werkstattgebäude.

Für gewöhnliche Bauart (Satteldächer u. dgl.) ist es ziemlich einerlei, welches System für die Binder gewählt wird. Polonceau-Binder sind weniger geeignet in den Fällen, wo man (wohl unter Annahme einer höheren Beanspruchung) damit rechnen muß, daßs schwere Lasten an das Dach gehängt werden, was in Werkstätten oft vorkommt.

Bei den englischen und belgischen Dachstühlen kann man etwas Material sparen, wenn man das tiefste Glied des Untergurtes nicht mit dem Obergurt über den Lagern zusammenlaufen läfst, sondern ihm nahezu parallel anordnet und eine Diagonale in das so gebildete Viereck einschaltet. Dadurch wird die Kraft im unteren Teil des Obergurtes wesentlich kleiner, sodafs der ganze Obergurt, der meistens aus einem einfachen Walzeisen besteht, leichter gehalten werden kann.

Vorteilhaft sind die parabelförmigen Binder bei stetiger Krümmung des Obergurtes, denn bei der gleichmäßigen Belastung, die fast ausschließlich in Betracht kommt, können die Fetten ohne Rücksicht auf die Lage der Knoten verteilt werden.

Die Anwendung von räumlichen Systemen kann bei Walmdächern vorteilhaft sein, besonders wenn der Firstbalken nicht sehr lang ist. Die langen Seiten müssen durch einen Windverband ausgesteift werden, falls man ihre Füße nicht fest verankern will; derselbe ist aber mit wenig Materialaufwand zu konstruieren. — Die günstigsten Verhältnisse für diese Bauart liegen vor, wenn der Firstbalken so kurz ist, daß er durch keinen



Fig. 404.

Sparren belastet wird (Fig. 404). Das System kann aber auch in anderen Fällen empfohlen werden, besonders wo es darauf ankommt, den inneren Raum vollständig frei zu lassen.

Ähnliche Systeme hat man für Mansardendächer angewendet. Z. B. in dem in Fig. 405 skizzierten Fall



sind zwei kräftige Längsträger auf den Giebelwänden aufgelagert und durch zwei Windverbände miteinander verbunden. Die Sparren sind daran befestigt und auf den Längswänden beweglich aufgelagert. Bei freitragenden Dächern, wie sie für Bahnsteige gebräuchlich sind, wo das ganze Bauwerk auf einer Reihe von eingespannten Säulen ruht, wählt man die kleinste zulässige Neigung, um die Angriffsfläche des Windes möglichst gering zu machen; man versäume aber nicht, die Stabilität der Säulen zu untersuchen bei Annahme

- a) einer Richtung des Windes von etwa 10 Grad gegen die Horizontale geneigt;
- b) einer einseitigen Schneedecke, ungefähr halb so stark als die gewöhnlich für die ganze Dachfläche in Rechnung gezogene.

Für offene Hallen kann man immer einen regelrechten Windverband konstruieren, sobald es möglich ist, zwei Punkte des Hauptwindverbandes durch Streben gegen jede Verschiebung zu sichern; am besten wählt man dazu zwei möglichst weit voneinander entfernte Ecken. Für das Dach kann man entweder eine Reihe von Bindern konstruieren oder irgend ein räumliches System. Auf alle Fälle verbinde man die Köpfe aller Säulen zu einer kinematisch starren Scheibe. — Ist die Anordnung von Streben in keiner Wand zulässig, so hilft man sich durch eines der folgenden Mittel:

- Man verbindet alle Säulen jeder Wand mittelst einer durchgehenden Gurtung, auf halber Höhe angeordnet; zwischen dieser Gurtung und der zweiten auf den Köpfen der Säulen genügt es, ein Feld starr zu machen. Alsdann beteiligen sich alle Säulen einer Wand an der Übertragung der Horizontalkräfte, und zwar werden alle auf Biegung beansprucht; daher ist das System sehr elastisch.
- 2. Man verbindet biegungsfest alle Säulen mit den Bindern, so daß eine Reihe von zweigelenkigen Portalen entsteht. Man vergesse nicht, daß diese stark nachgiebig sind; eine Untersuchung der elastischen Formänderung ist also unerläßlich. Diese Bauart ist nur für niedrige Hallen geeignet.

- Man spannt jede Säule am Fuss fest ein. Teure und schlechte Bauart (wegen der starken Nachgiebigkeit).
- Man verbindet die S\u00e4ulen biegungsfest mit den Bindern und aufserdem spannt man sie am Fufs fest ein; es entstehen dadurch eingespannte Portale.

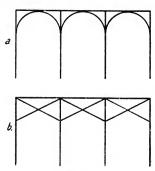

Fig. 406.

- 5. In jeder Wand verbindet man jede Säule mit der nächsten durch einen Bogen oder durch ein Kreuz, (Fig. 406). Die Wirkungsweise der Säulen ist ähnlich wie bei der Anordnung 1, nur ist die Nachgiebigkeit größer. Diese Konstruktion läßt dem Architekten einigermaßen freie Hand.
- Für größere Hallen ist es schließlich möglich, die Binder selbst bis auf den Boden fortzuführen.

Die Anordnung von Zwischensparren, welche oben gegen ein biegungsfestes System gestützt sind, ist nur für kleine Dächer vorteilhaft oder für solche, wo aus anderen Gründen der Dachfirst sehr kräftig konstruiert wird.

Die komplizierten Formen, die von den Architekten gewählt werden, bieten nicht selten eigentümliche Schwierigkeiten. Flache räumliche Systeme sind zum Tragen von Einzellasten wenig geeignet infolge der großen Nachgiebigkeit; z. B. ist eine hohe Laterne auf einer flachen Kuppel möglichst zu vermeiden. Ist man zu einer solchen Konstruktion gezwungen, so wähle man für die Kuppel die kleinstmögliche Anzahl von Sparren und lasse sie tunlich alle zu einem mittleren Knoten laufen. Das System wird dadurch in hohem Grade statisch unbestimmt und wird am besten auf grund vereinfachender Annahmen untersucht; am einfachsten setzt man voraus, daß die Kuppel durch eine starre Scheibe geschlossen ist.

Muß der innere Ring vollständig frei bleiben, so bleibt nichts anderes übrig, als ihn sehr steif zu konstruieren, eine möglichst kleine Anzahl von Sparren anzuordnen und sie durchgehend biegungsfest zu machen. Es empfiehlt sich im allgemeinen, die Kuppeln mit wenigen Sparren zu konstruieren und die gewünschte Form durch Zwischensysteme (am besten mit den Fetten zusammenliegend) zu erzielen. Das System wird dadurch übersichtlicher und auch für die Ausführung vorteilhafter.

Was die eigentlichen Hallensysteme anlangt, so ist man dabei in noch höherem Maße als sonst von der architektonischen Form abhängig. Die Hauptbinder werden als zwei- oder dreigelenkige Bögen ausgeführt; ersteres ist der Einfachheit halber vorzuziehen, der Einfluß von Temperaturänderungen usw. ist immer klein. Sind mehrere Hallen nebeneinander angeordnet, so ist es zweckmäßig, die Binder der größeren für sich stabil zu machen und die kleineren daran zu stützen; die Verbindung kann im allgemeinen gelenkig (Federblattgelenk o. dgl.) gemacht werden; es würde aber wenig an dem Verlauf der Kräfte ändern, sie biegungsfest anzuschließen, wodurch eine größere Steifigkeit erzielt werden könnte.

Der Windverband wird in der Ebene der Dachdeckung angeordnet; mindestens in einem Feld jeder Längswand wäre ein Kreuz erforderlich, was meistens aus ästhetischen Rücksichten nicht zulässig ist; je nach der Form der Binderfüße wird man die eine oder die andere der auf S. 552 angegebenen Lösungen anwenden.

Die Endbinder tragen die Schürze, die am unteren Rand durch einen horizontalen Träger gegen den Winddruck auszusteifen ist. Wird dieser Träger mit dem Binder beiderseits fest verbunden, so bildet er ein Zugband, wodurch das System zweifach statisch unbestimmt wird und zwar (besonders bei sehr hohen Bindern, wo das Band verhältnismäfsig tief liegt) beeinflussen sich gegenseitig die beiden statisch nicht bestimmbaren Größen (Kraft in dem Zugband und Horizontalschub am Auflager) ziemlich stark, so dass zur Bestimmung derselben eine sorgfältige Berechnung erforderlich ist, und ein großer Spielraum für eventuelle Fehler in der Aufstellung gelassen werden muß. Die Einschaltung eines Gelenkes im Scheitel ändert an diesem Zustande nur wenig. Um die Schwierigkeit zu umgehen, hat man den Windträger auf einer Seite beweglich angeschlossen oder einen Fuss des Binders auf ein Rollenlager gestellt (wenig zu empfehlen wegen der starken Beanspruchung des einen und der Nachgiebigkeit des anderen Binderfusses) oder schliefslich den Windträger ganz gelassen und die Schürze durch besondere Glieder (etwa viertelkreisförmig) gegen den nächsten Binder abgesteift, wobei der untere Stab der Schürze sehr leicht sein kann und auf einer Seite beweglich gestützt wird.

Querhallen werden am besten entweder so niedrig gebaut, dass sie das Hauptdach da schneiden, wo es nur schwach gekrümmt ist, oder ebenso hoch wie dieses, damit der Schnitt auf einer ebenen Kurve geschieht (man hat mitunter diesen Umstand außer acht gelassen und zum Anschluß doppeltgekrümmte Träger gebaut, die erhebliche konstruktive Schwierigkeiten bieten).

## 101. Linienführung der Gurtungen.

Bei Bauwerken mit krummen Gurtungen, wie sie bei größeren Brücken, Hallenbindern u. dgl. vorkommen, ist es angenehm und praktisch, die Kurve nach einem bestimmten Gesetz zu bilden, um zu einer möglichst gefälligen, stetigen Linie zu gelangen und hauptsächlich, um die einzelnen Punkte durch Rechnung mit der gewünschten Genauigkeit feststellen zu können. Für gebrochene Gurtungen empfiehlt es sich aus denselben Gründen, sie als in einer regelmäßigen Kurve eingegeschriebene Polygone auszuführen.

Der Kreisbogen wird oft als Grundlinie für flache Bogenbrücken gewählt, da er in diesem Falle entschieden eleganter als eine Parabel aussieht; dagegen ist für stark überhöhte Bögen die letztere günstiger. In mittleren Fällen kann ein Ellipsenbogen eine schönere Lösung liefern; die Kurve wird in diesem Fall freihändig nach Gutdünken gezeichnet und nach einem der auf Seite 29 angegebenen Verfahren die Ellipse konstruiert.

Für Fachwerkträger, deren Höhe an den Enden nicht gleich Null ist, gibt eine Parabel die geeignete Gurtform.

Für lange Auslegerbrücken empfiehlt Müller-Breslau ein Seilpolygon für eine nach den Kämpfern hin zunehmende Last. Durch alle Punkte, die man bestimmen will, legt man eine Vertikale und faßt sie als Wirkungslinie einer Last auf. Die Lasten sind vollständig willkürlich, nur müssen sie nach den Kämpfern hin regelmäßig zunehmen; dabei lassen sich mit Vorteil die Differenzen benutzen (Seite 19). Man kann eventuell in der Mitte eine Reihe gleich großer Lasten annehmen, an welche sich die zunehmenden anschließen; die entstehende Unstetigkeit ist im allgemeinen unwesentlich. Zu diesen Lasten rechnet oder zeichnet man das Seilpolygon mit solcher Polweite, daß die gewünschte Pfeilhöhe entsteht. Diese Konstruktion ist besonders für

hängende Gurtungen zu empfehlen, wo sie sehr gefällige Linien liefert.

Die Linienführung ist hauptsächlich Geschmackssache; man soll jedoch in der Regel plötzliche Übergänge von einer Kurve in eine andere vermeiden, noch mehr den Übergang von einer Kurve in eine Gerade. In letzterem Fall kann eine Hyperbel gute Dienste leisten, nötigenfalls eine solche höheren Grades, deren Gleichung auf die Asymptoten bezogen ist:  $x^m y^n = C$ . Die Exponenten m und n sind durch Versuche zu be-Zur Anfertigung der Werkstattszeichnungen wird oft die Kurve durch Kreisbögen ersetzt; es genügt meist, durch je drei aufeinanderfolgende Punkte einen Kreis zu legen; den Halbmesser bestimmt man nach der Formel  $R = \frac{abc}{AF}$ , wo a, b und c die Seiten des Dreiecks sind und F dessen Fläche bedeuten. nügt fast immer, die nötigen Maße aus der Zeichnung abzugreifen. Man nehme die Halbmesser lieber zu groß als zu klein!

### 102. Windverbände.

Die Windverbände haben den Zweck, das Bauwerk zu versteifen und widerstandsfähig gegen wagerechte Kräfte zu machen.

In jedem Bauwerk finden wir zunächst einen Hauptwindverband, der sich über die ganze Länge erstreckt und die Kräfte nach den Lagern führt. Derselbe wird am zweckmäßigsten dort angeordnet, wo die größten Horizontalkräfte angreifen; jeder Punkt des Bauwerkes, auf den eine Horizontalkräft übertragen werden kann, muß mit dem Hauptwindverband verbunden werden.

Bei größeren Brücken hat man vielfach zwei durchgehende Windverbände; der wichtigste ist der in Höhe der Fahrbahn angeordnete; der andere hat viel geringere Kräfte aufzunehmen. Viel seltener findet man drei durchgehende Windverbände.

Ob es vorteilhafter ist, eine Reihe von Querversteifungen oder mehrere durchgehende Windverbände anzuordnen, muß in jedem einzelnen Falle entschieden werden.

Das Netz ist so einfach wie möglich zu halten; Zwischensysteme kommen vielfach zur Anwendung. Statische Unbestimmtheiten sowohl in dem ganzen System wie in den Einzelheiten werden meistens umgangen, obwohl dadurch das ganze Bauwerk steifer, wenn auch oft etwas schwerer werden würde. Z. B. für die Querverbindungen bei Brücken genügen theoretisch zwei Kreuzdiagonalen; wesentlich besser ist es aber, dazu noch einen unteren Riegel anzuordnen (wie bei den meisten Ausführungen). Man soll sich aber nicht lediglich aus Rücksichten der Symmetrie dazu verleiten lassen, unnötige Glieder einzuschalten.

Ihrer Natur nach können die meisten horizontalen Kräfte in verschiedenen Richtungen wirken (eine Ausnahme macht die Zentrifugalkraft bei Brücken in Kurven), so dafs im allgemeinen alle Glieder des Windverbandes auf Zug und Druck zu berechnen sind. Um die Notwendigkeit sehr langer knicksicherer Glieder zu vermeiden, macht man von Gegendiagonalen ausgiebigen Gebrauch.

Der Hauptwindverband wird zweckmäßig so angeordnet, daß bereits vorhandene Konstruktionsteile als dessen Glieder benutzt werden. Bei Gebäuden käme mitunter zu diesem Zwecke auch die Mauerwand in Betracht; alsdann ist darauf zu achten, daß die an jedem Knotenpunkte eintretende neue Gurtkraft wirklich aufgenommen werden kann. Für die Behandlung dieses Falles siehe Seite 205.

Von den Füllungsgliedern sind im allgemeinen einige vorhanden, indem die Querträger o. dgl. als Riegel benutzt werden können. Bei passender Feldform wird ein einfaches System von Diagonalen am zweckmäßigsten sein. Sind die Längen derselben nicht allzugroß, so empfiehlt es sich, sie knicksicher zu machen. Bei beschränkter Konstruktionshöhe dagegen, wie bei sehr langen Diagonalen, verwendet man fast immer Gegendiagonalen. Die Vorschrift des preuße. Eisenbahnministeriums¹) macht die sonst nicht zu empfehlende Anwendung von Flacheisen mitunter vorteilhaft.

Sehr geeignet für Windverbände, besonders bei langen und schmalen Feldern ist das System mit halben Diagonalen, bei welchem sowohl die Knicklänge der Diagonalen wie die der Riegel wesentlich verkleinert wird. Theoretisch sind zwar schlaffe Diagonalen und Gegendiagonalen (nötigenfalls über zwei Felder) vorteilhafter, vorausgesetzt daß die Riegel an und für sich steif genug sind, ein Fall, der z. B. bei einem Windverband in Höhe der Fahrbahn vorliegt, wo die Querträger dazu benutzt werden. Muß man dagegen, wie beim oberen Verband einer Brücke mit Bahn unten, besondere Riegel konstruieren, so sind die Halbdiagonalen zu empfehlen.

Die Auflagerung der Windverbände muß ebenso untersucht werden wie die jedes anderen Tragwerkes. Bei Gebäuden benutzt man dazu die Giebelwände; bei Brücken mit Fahrbahn oben ist die Anordnung von Kreuzen in den Endrahmen möglich. Liegt die Bahn am Untergurt, so ist man gezwungen, steife Portale zu konstruieren, um die Kräfte herunterzuführen; ebenso wenn der Verband nur den mittleren Teil der Brücke faßt.

Die amerikanische Anordnung eines schrägen Portals ist wegen der konstruktiven Schwierigkeiten nicht zu empfehlen.

¹) Die Windverbände sind, soweit angängig, aus steifen Stäben zu bilden. Für solche Fälle genügt der Nachweis einer nur zweifachen Knicksicherheit, wenn sie paarweise angeordnet und so bemessen und angeschlossen sind, daß der auf Zug beanspruchte Stab beim etwaigen Ausbiegen des Gegenstabes die zu übertragende Kraft allein aufnehmen kann. Erlafs vom 1. Mai 1903.

Hat man sich für die Anordnung eines einzigen durchgehenden Windverbandes nebst einer Reihe von Querversteifungen entschlossen, so ist noch auf die dadurch entstehende Mehrbelastung der Hauptträger Rücksicht zu nehmen. Das Gleiche gilt für den Fall, daße ein steifes Portal nicht gerade am Ende der Brücke aufgestellt ist.

Windverbände, welche nicht in einer Ebene, sondern in einer krummen Fläche liegen, müssen als räumliche Fachwerke betrachtet werden; sie geben immer eine Zusatzbelastung der mit ihnen verbundenen Tragwand.

Es sei noch erwähnt, dass bei Brücken die Windverbände infolge der Durchbiegung des Tragwerkes unter dem Eigengewicht von vornherein eine Beanspruchung erfahren. Was den unteren Windverband anbelangt, so wird sich derselbe etwas verlängern, die Diagonalen somit alle Zugspannungen, die Riegel Druckspannungen erhalten. Bei dem oberen Windverbande haben umgekehrt alle Diagonalen infolge der Verkürzung der Gurtungen einen Druck aufzunehmen, d. h. wenn sie schlaff sind, biegen sie sich durch und kommen erst zur Wirkung, wenn das ganze Bauwerk soviel nachgegeben hat, daß eine Schar von Zugdiagonalen wieder gespannt wird. Sind die Diagonalen steif, so entstehen in ihnen Spannungen, welche nach der Verkürzung der Gurtungen berechnet werden können. Bezeichnet man mit a die Länge eines Gurtstabes, mit d diejenige einer Diagonale, und vernachlässigt die Längenänderung der Riegel, so ergibt sich:  $\frac{\Delta d}{\Delta a} = \frac{a}{d}$ . Führt man die Span-

nungen ein, so ist: 
$$\varDelta a = \frac{a \cdot \sigma_a}{E}$$
 und  $\varDelta d = \frac{d \cdot \sigma_d}{E}$ , also  $\varDelta d = \frac{d \cdot \sigma_d}{E}$ , also

 $\frac{Jd}{Ja} = \frac{d \cdot \sigma_d}{a \cdot \sigma_u} \text{ oder } \sigma_d = \sigma_a \frac{a^2}{d^2}.$ Hierans jet an arcaban, dafe

Hieraus ist zu ersehen, daß die durch das Eigengewicht des Bauwerkes in den Diagonalen des Wind-

verbandes verursachten Spannungen nicht so ganz unerheblich sind. So übernimmt der Windverband einen Teil der Gurtkräfte; man hat also mit einem vielfach statisch unbestimmten räumlichen Fachwerk zu tun.

Für die Praxis empfiehlt es sich, die Windverbände erst dann fest anzuschliefsen, wenn die Brücke frei vom Gerüst sich selbst trägt, oder besser, auch mit einem Teil der Verkehrslast belastet ist. Ganz schlaffe Diagonalen sind auf alle Fälle zu vermeiden.

Für die Beanspruchung des Materials ist bei Windverbänden eine höhere Grenze üblich und zulässig, als bei anderen Konstruktionsteilen; auch schließt man die Stäbe zum Teil exzentrisch an, ohne Innehaltung der theoretischen Systemlinien. Dadurch entstehen naturgemäß Nebenspannungen, die nicht selten zur Überschreitung der Elastizitätsgrenze führen.

Dieser Übelstand ist insofern nicht allzu groß, weil man mit Kräften rechnet, die nur äußerst selten oder überhaupt nicht eintreten und eine bleibende Formänderung nicht ohne weiteres gefährlich ist. Es wäre jedoch richtiger, nur die wahrscheinlichen Kräfte einzuführen und dann mit der Beanspruchung des Materials einschließlich aller Nebenspannungen über eine gewisse Grenze nicht hinauszugehen.

# 103. Allgemeine Regeln für statische Berechnungen.

- a) Man behandle immer jede Belastung für sich und erst am Schlufs addiere man die Resultate.
- b) Man sammle möglichst die Ergebnisse in Tabellen, wo der Reihe nach alles eingetragen wird: die durch die einzelnen Belastungen hervorgerufenen Kräfte, dann die Summe der Kräfte bei Normalbelastung und unter Berücksichtigung aller Belastungen; die maßgebenden Zahlen werden unterstrichen. Es folgen: erforderliche Eisenfläche und eventuell Trägheitsmoment,

gewähltes Profil, Spannung bei Normalbelastung und bei Berücksichtigung aller Kräfte, Anzahl der Anschlußniete, deren Beanspruchung auf Abscherung und auf Lochleibungsdruck.

- c) Bei keiner Zahl darf die Bezeichnung der Dimensionen fehlen; z. B. bei Momenten t/m oder t/cm, bei Widerstandsmomenten cm<sup>3</sup> oder m<sup>3</sup>, bei Spannungen t/cm<sup>2</sup> oder kg/cm<sup>2</sup>, bei Winkeln Grad oder Bogenmaß usw.
- d) Je knapper der Text desto besser. Längere Erörterungen sollen ganz getrennt von der eigentlichen Berechnung bleiben.
- e) Wenn nicht ausdrücklich eine genaue Ermittelung aller Zahlen verlangt wird, beschränke man sich auf den Gebrauch des Rechenschiebers und gebe das Resultat in einer Form an, die sofort erkennen läßt, wie groß die Annäherung ist; z. B.

 $\sigma = 1.12 \text{ t/cm}^2 \text{ oder}$ : P = 2130 t.

Sollte auch die letzte Stelle unsicher sein, so genügt dieser Grad der Genauigkeit fast immer, auch bei der Berechnung statisch unbestimmter Systeme. Bei der Unsicherheit der zugrunde gelegten Annahmen ist eine größere Genauigkeit zwecklos. Es darf übrigens nicht vergessen werden, daß die ganze Statik auf mathematische Genauigkeit keinen Anspruch machen kann.

- f) Sehr große und sehr kleine Zahlen sind unübersichtlich und verursachen leicht Fehler; man wähle daher die Einheiten dementsprechend. Es trägt viel zur Übersichtlichkeit bei, gewöhnliche Brüche statt Dezimalbrüche anzuwenden; so ist z. B. die Bezeichnung  $\Delta l = l_{2200}$  klarer als  $\Delta l = 0.00045\ l.$
- g) Man vermeide als Regel irgendwelche Größen aus der Differenz zweier sehr großer Zehlen, oder aus dem Verhältnis zweier sehr kleiner, oder aus dem Produkt einer sehr großen mit einer sehr kleinen zu bestimmen. Aufgaben, welche auf solche Fälle führen (wie z. B. die Untersuchung eines Bogens mit festen Kämpfergelenken und elastischem Zugband) sind mit der größer Vor-

sicht zu behandeln; am besten ändert man entsprechend das Grundsystem.

- h) Bei allen statischen Untersuchungen stelle man sich die Frage, ob die Berechnungsart der Wirklichkeit entspricht, und was die Folgen eventueller Abweichungen sein können (z. B. bei der Berechnung versenkter Längsträger bei Brücken als unterbrochene oder als durchgehende Träger).
- i) Man verfolge jede Kraft von ihrem Entstehen bis auf die Fundamentsohle.
- k) Man vergesse niemals, daß alle Bauwerke in der Tat räumlich sind. Man sorge also für Knicksicherheit bzw. für Sicherung gegen Windschiefwerden ebener Systeme.
- l) Man vernachlässige nicht ohne weiteres gewisse Einflüsse (wie z.B. das Eigengewicht langer wagerechter Stäbe), sondern überzeuge sich durch eine angenäherte Berechnung, daß die gemachten Annahmen zulässig sind.
- m) Man versäume niemals, die elastischen Formänderungen zu untersuchen, sei es auch auf grund roh angenäherter Formeln.
- n) Ein Bauwerk wird zum Tragen gebaut, nicht um statisch untersucht zu werden. Man lasse sich also niemals dazu verleiten, Änderungen einzuführen, lediglich um die Berechnung zu erleichtern.

## 104. Dimensionierung.

## 1. Allgemeine Regeln.

- a) Die einfachste Bauart ist die beste.
- b) Für die Kosten des Bauwerkes ist nicht das Gewicht allein maßgebend. Kann man z. B. mit Walzprofilen auskommen, so sind diese besser als zusammengestellte Glieder, wenn sie auch schwerer und nicht immer billiger sind.
- c) Eine sehr genaue Übereinstimmung der gewählten mit den theoretischen Querschnitten ist nicht nötig;

sogar kleine Überschreitungen der zulässigen Spannung (etwa 2-3~0/0) sind unbedenklich.<sup>1</sup>)

- d) Man vermeide, Profile von sehr verschiedenen Stärken zusammenzuheften.
- e) Man vermeide schroffe Übergänge von schmalen zu breiten Profilen.
- f) Man suche im allgemeinen das Material zu spreizen; die dünneren Winkeleisen sind den dicken vorzuziehen, Vorprofile sind unvorteilhaft usw.
- g) Man vermeide womöglich, den einen Flansch eines Profiles beim Anschluß abzuschneiden, denn bei nicht sorgfältiger Arbeit entstehen leicht Risse in dem bleibenden Teil.

#### 2. Übliche Querschnitte.

- A. Querschnitte für einfache Wände.
- a) Flacheisen. Im Hochbau ohne Bedenken anwendbar, im Brückenbau nur für sekundäre Glieder brauchbar. Der Anschlus ist meistens exzentrisch, jedoch ist bei der starken Nachgiebigkeit der Flacheisen im Vergleich mit den steisen Hauptgliedern dieser Umstand belanglos.
- b) Einfache Winkeleisen. Als Zug- und Druckglieder für Windverbände u. dgl. gut geeignet. Grenze der Querschnittsfläche etwa 52 cm², jedoch nur bis etwa 20 cm² vorteilhaft. Es empfiehlt sich, beide Schenkel anzuschließen, wobei (wenn die anschließenden Glieder sehr steif sind) auf eine Einspannung der Enden gerechnet werden darf. Gilt der Anschluß als gelenkig, so ist die Nebenspannung infolge der Exzentrizität ungefähr ebensogroß wie die Hauptspannung.
- c) Zwei Winkel über Kreuz . Grenzen etwa 12 bis 104 cm². Die Winkel werden durch Querbleche mit zwei Nieten auf jeder Seite miteinander verbunden.

 $<sup>^{\</sup>rm I})$  Sie werden aber von den revidierenden Behörden nicht immer zugelassen.

Sehr vorteilhaftes Profil. Zur Aufhebung des Momentes infolge des exzentrischen Anschlusses muß das erste Verbindungsblech dicht beim Knotenblech angeordnet werden. Für Gurtungen gut zu verwenden (eventuell im Anschluß an Profil d), denn die Stöße gestalten sich sehr einfach, indem man die neuen Winkel in den von den alten frei gelassenen Vierteln anordnet.

Dieser Querschnitt kann durch eine dazwischen liegende Lamelle verstärkt werden. Obere Grenze etwa 140 cm<sup>2</sup>. Zum Anschluß wird die Lamelle stumpf bis auf das Knotenblech geführt. Die Winkel gehen weiter und werden mit Hilfswinkeln angeschlossen, die zugleich den Lamellenstoß decken. Um in beiden Richtungen gleiche Knicksicherheit zu erhalten, müssen in diesem Fall die Schenkel der Winkeleisen etwa im Verhältnis 3: 4 stehen.

- d) Zusammengesetzter Kreuzquerschnitt. Erfordert viel Nietarbeit, bietet Schwierigkeiten bei den Anschlüssen, macht unter Umständen lange durchgehende Futterungen nötig. Das Profil ist mitunter vorteilhaft für lange Druckglieder, bei denen es nicht erforderlich ist, den ganzen Querschnitt anzuschließen.
- e) Einfache [-Eisen. Dieselben werden für Zugglieder besonders im Hochbau oft angewendet. Der Anschluſs ist meistens exzentrisch; kann man auf eine Einspannung nicht rechnen, so entstehen Nebenspannungen von etwa 90% der Hauptspannung; bei der geringen Steiſigkeit des Proſils ist dieser Umstand nicht sehr schwerwiegend (vgl. S. 448). Obere Grenze der nutzbaren Fläche etwa 63 cm² (bei Anwendung von Vorproſilen). Oft wird der Steg durch ein Flacheisen verstärkt, wodurch die nutzbare Fläche auf etwa 110 cm² gebracht wird.
- f) Zusammengesetzte <u>1</u> Querschnitte. Praktische Grenze der nutzbaren Fläche etwa 500 cm² (Ausführungen bis 900 cm² und darüber sind vorhanden, doch Nachahmung nicht zu empfehlen). Es ist dies der

meistens gebräuchliche Querschnitt für die Gurtungen kleinerer Brücken. Man achte darauf, das bei der Verstürkung durch Lamellen der Schwerpunkt in gleicher Höhe bleibt, was durch einen höheren Steg erreicht werden kann. Meistens wird der Steg bei jedem Knotenblech unterbrochen und besonders angeschlossen.

## B. Querschnitte für doppelte Wände.

- a) H·Querschnitt, aus einem Grey-Träger bestehend. Grenze etwa 200 cm². Kleine Änderung der Fläche möglich.
- b) H-Querschnitt aus zwei Stehblechen und einem wagrechten Verbindungsblech nebst Winkeleisen bestehend. Keine große Änderung der Fläche möglich.
- c) Zwei [ Eisen, vergittert. Sehr brauchbares Profil sowohl für Zug- wie für Druckstäbe. Durch Verstärkung des Steges wird die nutzbare Fläche 200 cm² und darüber.
- d) Doppelter T-Querschnitt TT. Sehr oft verwendete Form; meistens für den Obergurt mit durchgehenden breiten Lamellen, für den Untergurt in zwei Teile geteilt, um Wassersäcke zu vermeiden.
- e) Doppelter Querschnitt, aus zwei parallelen Stehblechen bestehend, jedes durch Winkeleisen und Lamellen verstärkt. Sehr oft werden im Obergurt die beiden Teile durch breite Lamellen verbunden (Kastenquerschnitt). Dieser Querschnitt ist der am besten geeignete für sehr große Brücken; es empfiehlt sich, mehr die Stege als die Kopflamellen zu verändern.

#### C. Querschnitte für Säulen.

Aufser der unter a, b und c für doppelte Wände erwähnten, findet man oft folgende Querschnitte.

- a) Zwei \_- Eisen in gewisser Entfernung voneinander durch breite, durchgehende Lamellen verbunden.
- b) Vier Quadranteisen, mit oder ohne Zwischeneinlagen (Flacheisen). $^1$ )

9 71 1 1 11 5

<sup>1)</sup> Unangenehm ist der Umstand, daß die Quadranteisen meistens windschief geliefert werden und sich nicht leicht richten lassen.

- c) Zwei Belageisen, mit oder ohne Zwischeneinlage. Diese drei Formen haben den gemeinschaftlichen Nachteil, daß man das Innere nicht anstreichen kann; nur die erste ermöglicht eine gute Fuß- und Kopfbildung.
  - d) H-förmige Querschnitte bestehen aus:
    - 1 Grey-Profil;
    - 2 \_-Eisen und einem I-Eisen;
    - 4 \_-Eisen auf einem querliegenden Flacheisen befestigt;
    - 3 T-Eisen;
    - 3 breite Flacheisen, das eine querliegend und mit dem anderen durch Winkeleisen verbunden, die beiden anderen durch Winkel verstärkt.

Alle diese Querschnitte sind gut brauchbar; bei der dritten und der letzten Form ist es ratsam, die frei stehenden Flansche durch eine leichte Vergitterung (aus Flacheisen) miteinander zu verbinden, um die Säule torsionsfest zu machen; noch besser ist die Versteifung durch regelrecht angeschlossene Querwände. Durch Hinzufügung von Flacheisen kann man die nutzbare Fläche nach Bedarf vergrößern.

### 3. Wahl der Querschnittsform.

Außer den Festigkeitsrücksichten sind noch folgende Punkte zu beachten:

- a) Alle Teile des Gliedes müssen zur Erneuerung des Anstriches und zum eventuellen Ersatz fehlerhafter Niete gut zugänglich sein.
  - b) Die Anschlüsse müssen möglichst einfach sein.
- c) Die Knotenpunkte müssen von allen Seiten gut zugänglich sein, auch wenn viele Stäbe zusammenlaufen.
- d) Die Gurtquerschnitte müssen eine Veränderung der Nutzfläche gestatten und dürfen für die Anordnung der Stölse keine Schwierigkeit bieten. Deshalb nehme man nur ausnahmsweise mehr als drei Lamellen und wähle

für dieselben die gleiche (oder kleinere) Stärke der Winkeleisen.

- e) Eine gute Verteilung der Spannungen muß immer möglich sein. So sind z. B. einfache T-Querschnitte mit sehr breiten Lamellen nicht zu empfehlen. Die Lamellen sollten womöglich nicht mehr als 1 cm über die Winkeleisen hervortreten; sind sie wesentlich breiter, so kann man darauf einen Winkel, nicht aber ein schmales Flacheisen anschließen.
- f) Die Entwässerung muß immer gesichert sein. Bei einem Parallelträger ist z. B. der H-förmige Querschnitt für die Gurtungen unzweckmäßig. Es soll womöglich vermieden werden, daß Fugen, welche eventuell klaffen können, Wassersäcke bilden.
- g) Einfache Wände sind in Vergleich mit doppelten billiger herzustellen und leichter zugänglich zum Anstreichen und Beaufsichtigen, dabei aber nicht in gleichem Maß steif; namentlich die Knicksicherheit ist nur mit viel größerem Materialaufwand zu erreichen.

#### 105. Gewichtsberechnungen.

Liegen die vollständigen Zeichnungen eines Bauwerkes vor, so bietet es keine Schwierigkeit, das Gewicht genau zu berechnen. Dazu kommen folgende Zuschläge:

2/3 º/o als Differenz des Gewichtes von Schweißeisen und Flußeisen (die Tabellen geben meistens das erste, in diesem Buch aber das zweite);

etwa 2 % wegen der unvermeidlichen Abweichungen in den Stärken der verschiedenen Profile;

für Nietköpfe:

1,5 % für Trägerroste aus Walzeisen,

2,5-3,5  $^{0}$ / $_{0}$  für Blechträger,

2-2,5 % für Gitterträger,

0,4 % für vergitterte Stäbe,

1 % für Windverbände.

Hiernach ergibt sich ein Gesamtzuschlag von  $\sim 5$   $^{0}/_{0}$ . Zur Berechnung merke man sich noch:

Die Verzinkung glatter Bleche auf beiden Seiten wiegt  $1 \text{ kg/m}^2$ .

Riffelblech wiegt 4,5 bis  $5 \text{ kg/m}^2$  mehr als glattes Blech.

Ein einmaliger Anstrich mit Eisenmennig wiegt etwa 0,1 kg/m²; man kann also ungefähr  $\frac{1,4}{\delta}$  kg Farbe für jede Tonne der Eisenkonstruktion rechnen, wo  $\delta$  die mittlere Stärke des Eisens in cm bedeutet. Für Bleimennigfarbe rechnet man  $50\,\%$ 0 mehr.

Für Gewichtsberechnungen auf grund einer vollständigen Dimensionierung und der geometrischen Stablängen kann man folgendes annehmen.

Bei vollwandigen Trägern rechnet man in % des ganzen Trägergewichtes für die Decklaschen der Wandstöße:

Für die Deckung der Stöße der Winkeleisen 1,3 %, wenn die Länge 14 m oder darüber beträgt.

Für die Deckung der Lamellenstöße:

Für die Versteifungswinkel, wenn sie nicht mit den Anschlüssen anderer Glieder gerechnet werden:

```
20 % bei Trägern mit sehr leichten Gurtungen:
10 » » » schweren »
```

Für eine Endversteifung das Gewicht der sonstigen Versteifungen auf 1 m Länge reduziert. Für Fachwerkträger nimmt man an, daß die Gurtungen um  $30+\frac{L}{20}$  cm (L in m) länger als die geometrische Linie sind; diese Zuschlagslänge wird für den stärksten Gurtquerschnitt gerechnet. Zur Deckung der Stößes schlägt man 4,5 bis 6,5 % des Gurtgewichtes zu, je nachdem die Entfernung der Stöße 9 bis 6 m beträgt. Für die Füllungsglieder rechnet man das Gewicht nach der geometrischen Länge; je nachdem sie 9 bis 4 m beträgt, schlägt man 18-30 % hinzu für die Knotenbleche.

Für die Anschlüsse der Querträger rechnet man etwa  $20-30\,^{0}/_{0}$  ihres Gewichtes, je nachdem die Länge 10 bis 5 m beträgt.

Die Anschlüsse der Längsträger machen etwa 20 % ihres Gewichtes aus bei Anschlüssen an glatten Wänden, 30 %, wenn Futterstücke nötig sind. Für die Unterbrechungen durch die Querträger kann man 2 % abziehen, für die Ausklinkungen 5—8 %.

Vergitterte Stäbe erfordern für die Vergitterung auf 2 Seiten etwa

- 11 kg/m bei Anwendung von L 60·30·5;
- 15 » » » Flacheisen 60·10 (einfaches System);
- 21 kg/m bei Anwendung von Flacheisen 60 · 10 (doppeltes System).

Die Verbindung mit Querplatten wiegt 4—7 kg/m je nach den Profilen, aus welchen der Stab besteht, ihrem Abstand usw.

Die Knotenbleche des Windverbandes wiegen etwa  $30\,^{0}/_{0}$  der Stäbe, deren Gewicht nach der geometrischen Länge zu rechnen ist.

Diese Angaben beziehen sich hauptsächlich auf Brückenbauten, sie sind aber, sinngemäß geändert, auch für Hochbauten anwendbar.

Für überschlägliche Berechnungen, die man auf grund des geometrischen Netzes und einer rohen Er-

mittelung einiger Kräfte bzw. Momente durchführt, können folgende Angaben nützlich sein.

Das Gewicht eines vollwandigen Trägers ist mit genügender Annäherung  $g=\frac{1}{3}\left(\delta\,h+7\,\frac{W}{h}\right)$ kg/m bis auf 1 m Höhe,  $g=0.45\,\delta\,h+2\,\frac{W}{h}$  für höhere Träger. Das erforderliche Widerstandsmoment wird nach dem vollen Biegungsmoment gerechnet, wenn auf eine Abstufung des Widerstandsmomentes nicht zu rechnen ist, sonst, im besten Falle, auf 75 % davon. Werden die Versteifungen nicht als Anschlüsse von Querträgern gerechnet, so schlägt man dafür etwa 30 % zu. Die theoretische Länge des Trägers wird für die Gewichtsberechnung um 40—50 cm größer angenommen. Für Nietköpfe, Stöße usw. siehe oben.

Für Fachwerke führen wir den Konstruktionskoeffizienten  $\varphi$  ein.

Gurtungen. Bei ganz leichten Bauwerken q=2,5, bei schweren q=1,5. Zur geometrischen Länge des ganzen Bauwerkes schlägt man 40-50 cm zu. Den erforderlichen Querschnitt ermittelt man auf grund der größten Gurtkraft, wenn keine Änderungen im Profil anzunehmen sind, sonst auf  $70-80\,^{0}/_{0}$  desselben, je nach der Feinheit der Abstufung. Für gezogene Gitterstäbe: q=1,5, für gedrückte q=2,5. Man rechnet immer auf geometrische Länge und schlägt für die Knotenbleche  $30\,^{0}/_{0}$  zu. Bei Parallelträgern rechnet man die größte und die kleinste Kraft und nimmt einen mittleren Wert für alle Stäbe an; für Parabelträger rechnet man mit dem Wert der mittleren Diagonale. Für Nietköpfe, Vergitterungen usw. gilt das oben Gesagte.

Ähnliches für Windverbände.

Für vollwandige Querschnitte, welche auf Biegung und Druck beansprucht werden, rechne man das Gewicht nach der oben für niedrige Blechträger angegebenen Formel und schlage noch hinzu das Gewicht der für die Normalkraft erforderlichen Eisenfläche.

Durchgehende Träger und Gerbersche Balken behandelt man wie einfache Träger mit der Spannweite 0,85 der wirklichen.

Dreieckträger betrachtet man für die Berechnung der Gurtungen als Parabelträger von halber Pfeilhöhe.

Ändert man aus irgend einem Grunde die Belastung eines Systems, so kann man annehmen, dass das betrefende Gewicht um die Hälfte zu ändern ist (z. B. bei  $20~\%_0$  mehr Belastung wird das Gewicht um  $10~\%_0$  höher).

#### 106. Bombierte Wellblechdächer.

Gewölbte Dächer aus Wellblech, ohne irgendwelche tragende Konstruktion, sind bis auf etwa 20 m Spannweite vorteilhaft, können aber bis auf 30 m und noch mehr ausgeführt werden. Sie sind, besonders für provisorische Bauten, gut zu verwenden.

Ein solches Dach, wenn auch nach einem Kreis gekrümmt, kann annäherungsweise als ein parabolischer Zweigelenkbogen mit Zugstange behandelt werden. Die Pfeilhöhe wird  $U_5$  bis  $U_7$  gewählt.

Für die Berechnung wird eine Last von 75 kg/m<sup>2</sup> Schnee angenommen (der Winddruck von 150 kg/m<sup>2</sup> gibt viel kleinere Beanspruchungen). Das Eigengewicht g beträgt bei l m Spannweite etwa 2 l kg/m<sup>2</sup>.

Das Profil des Wellbleches muß so gewählt werden, daß die Gesamtbeanspruchung die zulässige Grenze 1,20 t/cm² nicht überschreitet. Das größte Moment entsteht bei einseitiger Schneebelastung und ist für 1 m

Breite (mit 
$$l$$
 in m)  $M = \frac{12 l^2}{100}$  tcm.

Der größte gleichzeitig eintretende Druck ist

$$D = \frac{75 + 4 l}{1000} \cdot \frac{l^2}{16 f} t.$$

Die Tabellen für Wellblech liefern direkt das Widerstandsmoment W in cm3 für 1 m Breite; die Fläche ist mit genügender Annäherung  $F = 2.2 \delta$ , wo  $\delta$  die Blechstärke in mm bedeutet,

Es ist alsdann: 
$$\sigma = \frac{M}{W} + \frac{D}{F}$$

Die Zugstangen werden in Entfernung von 3 bis 5 m voneinander angeordnet. Die größte Zugkraft ist 150 + 4 l $\frac{l}{16} \cdot \frac{l^2}{16}$  t/m; darnach rechnet man den nötigen Kerndurchmesser für 1,2 t/cm2.

Die Zugstangen werden in Abständen von etwa 4 m durch dünne Rundeisen (16 mm) aufgehängt. Zur Unterstützung des Daches und zum Anschluss der Zugstange dient ein L. Eisen, das nach der Kraft D' t/m auf die Entfernung der Zugstangen als einfacher Träger



mit gleichförmig verteilter Last gerechnet wird. Fig. 407 zeigt die Auflagerung des L. Eisens.

# 107. Treppen.

Es sollen hier nur leichte Treppen einfachster Bauart besprochen werden, wie sie bei Fabrikgebäuden u. dgl. zur Anwendung kommen.

Als Nutzlast wird 450 kg/qm angenommen (die Berliner Baupolizei schreibt 500 vor), als Eigengewicht 100 bis 150 kg/m<sup>2</sup>.

Das Verhältnis  $\frac{\text{Steigung}}{\text{Auftritt}}$  = Neigung schwankt zwischen  $\frac{14}{24} = 0.41$  und  $\frac{20}{25} = 0.80$ . Als Mittelwert kann man  $\frac{17}{31} = 0.55$  annehmen. Auf grund des Maßes

31 cm = Auftritt (Stufenbreite = 35 cm) erhält man für hölzerne Stufen mit  $\sigma$  = 70 kg/cm², bei einer Treppenbreite von l cm, die Stärke der Bretter:  $h=\frac{l}{40}$ . Hinzu kommt ein Zuschlag von etwa 1 cm für die Abnutzung.

Für eiserne Stufen aus Riffelblech, versteift durch ein Winkeleisen und an der Hinterkante durch ein Flacheisen, kann man die Beanspruchung 1,00 t/cm² und die Durchbiegung  $l/_{600}$  zulassen. Mit Rücksicht auf die Beanspruchung ist dann: l=100  $\sqrt{\frac{W}{2}}$ , wegen

der Durchbiegung:  $l = 20 \sqrt[3]{21.5 J}$ .

Für die Treppenbreite  $1,80~\mathrm{m}$ , Stufen aus Riffelblech  $350\cdot4~\mathrm{mm}$ , versteift durch einen Winkel  $50\cdot$ 



 $50 \cdot 5$  und ein Flacheisen  $40 \cdot 10$ , ist das Eisengewicht  $63 \text{ kg/m}^2$ .

Für die Treppenbreite 3,00 m mit Stufen aus Riffelblech  $350 \cdot 5$  mm, versteift durch einen Winkel  $50 \cdot 75 \cdot 7$  und ein Flacheisen  $40 \cdot 10$  (Fig. 408), ist das Gewicht  $80 \text{ kg/m}^2$ .

Für 7,00 m Treppenbreite mit Stufen aus Riffelblech 350 · 5 gestützt auf  $\mathbf{L}$ -Eisen  $\frac{180 \cdot 50}{8 \cdot 10}$  (auf einer Seite liegt das Blech auf dem oberen Flansch des  $\mathbf{L}$ -Eisens, auf der anderen ist es auf der Innenkante des

unteren Flansches befestigt, Fig. 409), beträgt das Gewicht  $110 \ kg/m^2$ .

Diese Gewichte verstehen sich auf das m² Horizontalprojektion und schließen Anschlüsse an den Wangen, Wangen, Geländer usw. nicht ein.

Die Nietteilung und die Anschlüsse müssen in jedem Falle gerechnet werden, ebenso die Wangen. Das Gewicht der Anschlüsse an den Wangen beträgt für beide etwa 12 kg/m bei der Anordnung der Fig. 408 und 15 kg/m für die der Fig. 409 (Länge horizontal gemessen).

Die Anordnung der Stufen zwischen den Wangen erfordert für diese C. Eisen von mindestens 18 cm Höhe. Sie ist vorteilhaft wegen der Einfachheit der Konstruktion, der Steifigkeit des

Systems und der geringeren erforderlichen Konstruktionshöhe.

Die weniger empfehlenswerte Anordnung der Fig. 410 erfordert für die Anschlüsse an die Wangen ca. 21 kg/m Eisen.



Mitunter (besonders für Bahnhöfe) werden die Stufen mit niedrigen
Holzwürfeln (ca. 4 cm hoch) oder mit einer Asphaltmasse gedeckt. Man kann etwa 40 kg/m² für die
Deckung rechnen und 17 kg/m² für die Umsäumung
des Bleches mit Winkeln 45 · 45 · 5.

Für jede der Wangen kann man das Eisengewicht  $g=rac{a}{\sqrt{4~a^2~b+114}}$  kg/m² setzen, wo a die Länge und b die Breite (in m) des von der Treppe gedeckten Raumes bedeuten.

### 108. Montagegerüste.

Die Gerüste zur Aufstellung von größeren Bauwerken werden meistens aus Holz angefertigt. Zum Entwurf sind folgende Grundsätze maßgebend:

a) Es ist praktisch schwierig, einzelne Hölzer so zu verbinden, daß große Zugkräfte mit Sicherheit übertragen werden; deshalb werden die Zugstäbe aus Rundeisen angefertigt, welche durch die zu verbindenden Teile durchgehen und mittels Mutter (mit Unterlagscheibe; Länge des Gewindes sehr reichlich bemessen!) angezogen werden. Bei den Druckstäben werden die Kräfte direkt übertragen.

Man wählt am besten Systeme, deren meisten Glieder auf Druck beansprucht werden, z. B. lange Balken, gegen die Stützen durch fächerartig angeordnete Streben abgesteift.

- b) Auf die Kontinuität einzelner Balken kann nur ausnahmsweise gerechnet werden.
- c) Man wählt zweckmäßig einfache Systeme, wo die Verteilung der Kräfte recht übersichtlich ist; hauptsächlich vermeidet man, Systeme anzuwenden, deren einzelne Stäbe bald auf Zug, bald auf Druck beansprucht werden.

Die meistens gebräuchliche Form besteht aus einer Anzahl getrennter Tragjoche, am besten so konstruiert, daß jedes für sich gegen seitliche Kräfte widerstandsfähig ist, und daß die schwersten Lasten womöglich direkt durch die Stiele getragen werden. Die einzelnen Tragjoche werden durch Sprengwerke miteinander verbunden.

Muß man eine größere Öffnung freilassen, so empfiehlt es sich, diese mit einem eisernen Träger zu überbrücken. Die Last P, die ein eingerammter Pfahl vom Gewicht Q mit einfacher Sicherheit tragen kann, ist:

$$P = \frac{h B^2 Q}{e (B + Q)^2},$$

wo B das Gewicht des Rammbären, h dessen Fallhöhe und e die Strecke, um welche der Pfahl beim letzten Schlag eingedrungen ist. In der Praxis werden die Pfähle höchstens mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> P belastet; besonders für Montagegerüste werden sie weniger stark eingetrieben, um sie leichter und unbeschädigt herausziehen zu können. Man rechnet meistens, daß ein Pfahl von 30 cm Durchmesser mit 10 t belastet werden darf.

Für die einzelnen Teile des Gerüstes kann man die Beanspruchung von 90—100 kg/cm² zulassen, die Knicksicherheit 8-fach annehmen. Die eisernen Teile rechne man auf 0,8 t/cm². Für die Verstrebung sind geschlitzte Bretter nur bei nicht allzugroßer Höhe zulässig.

#### 109. Zum Entwurf einer Eisenbahnbrücke.

#### 1. Die Fahrbahn.

Wenn irgend möglich, ordnet man die Fahrbahn oben an. Die Konstruktion wird dadurch leichter, die Querversteifungen lassen sich besser anbringen und die Pfeiler werden niedriger. Es lohnt sich, um die Bahn oben zu halten, die Hauptträger niedriger zu machen (bis  $l/_{12}$  und darunter), daher schwerer. Bogenbrücken würden oft diese Anordnung zulassen und andere Vorteile bieten, jedoch werden sie teurer wegen der erforderlichen festen Pfeiler.

Bei kleinen Spannweiten kann man die sogenannten Zwillingsträger anwenden, wo jede Schiene zwischen zwei Trägern liegt, die bis auf S.O. hoch sein dürfen; der lichte Raum zwischen den Flanschen muß mindestens 20 cm betragen; die Schiene liegt auf einer hölzernen Längsschwelle. Für die Fußwege kann man selten Konsolen anordnen; man ist meistens auf be-

sondere seitliche Träger angewiesen. — Die Bauart erfordert die geringste Konstruktionshöhe und ist bei Anwendung von Walzeisen nicht besonders teuer; man vermeidet sie aber gern wegen der Schwierigkeit, das Gleis zu überwachen und in Ordnung zu halten.

Unter gewöhnlichen Umständen wird man leichte Bahn wählen; nur in der Nähe von Bahnhöfen oder für Stadtbrücken, wo man auf die Schalldämpfung besonderen Wert legt, kommt die schwere Bahn in Betracht. Diese gestattet zwar eventuelle Verschiebungen der Gleise, sogar die Anordnung von Weichen, und bietet auch sonst manche Vorteile; die ganze Konstruktion wird aber erheblich teurer. Auch ist mehr Konstruktionshöhe erforderlich (mindestens 60 cm), was ausschlaggebend sein kann.

Werden die Schwellen direkt auf den vollwandigen Hauptträgern befestigt, so sind diese 1,70—1,80 m voneinander entfernt, die Querversteifungen etwa 2,00 bis 2,50 m; die Fußwege sind nur bei kleinen Spannweiten auf besonderen Trägern, sonst auf Konsolen gestützt. Es ist vorteilhaft, den Hauptwindverband bei dem Obergurt anzuordnen, damit die Querversteifungen leichter ausfallen und die Nachgiebigkeit gegenüber horizontalen Kräften geringer wird; jedoch sind bei kleinen Brücken beide Umstände von sehr geringem Einfluß. Eine Absteifung auch zwischen den Untergurten ist sehr zu empfehlen.

Im allgemeinen Fall werden für jedes Gleis zwei Längsträger angeordnet.

## 2. Die Lage der Hauptträger.

Dieselben werden so nah wie möglich aneinander gerückt; so ist deren Entfernung ungefähr:

bei Bahn zwischen den Obergurten  $\frac{1 \text{ Gleis}}{3,60-3,80}$   $\frac{2 \text{ Gleise}}{7,20-7,50}$ 3 am Untergurt 4,70-5,00 7,90-8,50.

Je nach Bedarf müssen diese Maße noch größer ge-

wählt werden. Man kann rechnen, daß ein Hauptträger eine Breite von 15 + 0.7 L cm erfordert (L in m), und daß ein Spielraum von mindestens 5 cm außerhalb des Profiles noch zu lassen ist (das Königl. Preußische Ministerium schreibt wesentlich mehr vor.¹) Bei zweigleisigen Brücken mit Bahn oben wird man die Entfernung der Hauptträger etwa 4,50-5,20 wählen.

Im allgemeinen ist es vorteilhaft, für jedes Gleis eine besondere Brücke zu bauen. Zwischen den Hauptträgern bzw. den Fußwegen von benachbarten Brücken muß immer genügender Raum für eventuelle Ausbesserungen u. dgl. bleiben; man kann dafür etwa 50 cm rechnen. Die Anwendung von drei Hauptträgern ist nur ausnahmsweise vorteilhaft.

Auf grund dieser Betrachtungen wird es nun leicht sein, die Entfernung b der Hauptträger in jedem besonderen Falle festzustellen; um nicht zu große Zusatzspannungen infolge des Winddruckes zu erhalten, ist es ratsam, b nicht unter  $L/_{16}$  zu wählen. Man versäume auch nicht, sich zu vergewissern, daß das Bauwerk gegen Umkippen durch Wind gesichert ist; dabei kann man annehmen, daß die Windfläche eines Gitterträgers etwa  $^1/_3$  der vollen Fläche beträgt. Ein Zug aus leeren bedeckten Güterwagen (Gewicht 0.8 t/m) kann ungünstig sein.

Bei Brücken in Kurven hat es wenig Zweck, die Lage der Hauptträger so zu wählen, das beide gleich belastet werden, denn die Geschwindigkeit der Züge spielt dabei eine große Rolle; auch muß der Einfluß der Fliehkraft auf den Windverband berücksichtigt werden. Besser ist es, die Hauptträger möglichst parallel und so anzuordnen, das ihre Entfernung ein Minimum wird, wobei Überstand und Neigung der Wagen zu be-

<sup>1)</sup> Brücken-Hauptträger, die höher als 0,76 über S. O. reichen, sowie Pfeiler der Stützen von Brücken über Gleisen müssen mit ihrer äußersten Kante mindestens 20 cm von der Umgrenzungslinie des lichten Raumes entiernt liegen. Erlaß vom 5. Mai 1901.

rücksichtigen sind. Bei Brücken mit Kiesbettung mußs man noch auf eine eventuelle Verschiebung des Gleises Rücksicht nehmen.

Bei unregelmäßigen Brücken ist man mitunter gezwungen, die Hauptträger nicht parallel anzuordnen; man strebe alsdann darnach, die größtmögliche Anzahl von Anschlüssen rechtwinklig zu machen.

Mit Rücksicht auf die Auflagerung und auf den Bau der Pfeiler ist die wirkliche Länge der Hauptträger mindestens  $L=1,01 \cdot L'+0,40$  m zu nehmen (L'= lichte Öffnung); dabei sei man nicht zu sparsam.

### 3. Das Bahngerippe.

Die nach der ziemlich allgemein gültigen Formel  $d=1,65\,\sqrt{b}$  bestimmte günstigste Feldteilung braucht nicht genau innegehalten zu werden, denn Abweichungen bis auf 1 m haben keinen merklichen Einfluß auf das Eisengewicht. Am besten berechnet man diese theoretische Teilung und wählt die praktische auf grund anderer Erwägungen nicht weit von der gefundenen.

Man suche womöglich mit Walzeisen auszukommen und das Material sowohl bei Querträgern wie bei Längsträgern gut auszunutzen.

Man vergesse nicht, daß die Feldteilung bei Fachwerkträgern eine wichtige Rolle spielt. Die theoretisch günstigste Neigung der Diagonalen gegen die Horizontale ist bei Fachwerken mit Vertikalen etwa 35° 20′, wenn dagegen im Hauptsystem keine Vertikalen sind, 45°. Bei Abdeckung mit Buckelplatten, deren längste Seite etwa 2,00 m betragen kann, ist auch auf diesen Umstand Rücksicht zu nehmen, indem zur guten Ausnutzung des Materials eine Feldteilung von etwa 4 m (bzw. 6 m) die richtigste ist.

In zweifelhaften Fällen wähle man lieber eine gröfsere als eine kleinere Entfernung der Querträger. Bei leichter Bahn ist die Lage der Längsträger durch diejenige der Gleise angegeben. Bei schwerer Bahn teilt man die Breite in zwei Felder für eingleisige und in vier für zweigleisige Brücken. Ist die Konstruktionshöhe nicht beschränkt, so nimmt man die Höhe der Querträger b/7 - b/8 und führt bei leichter Bahn die Längsträger oben darauf durch. Es sind dabei drei Anordnungen möglich: entweder unterbricht man sie bei jedem Querträger und verlascht nur den Steg, oder führt sie als wirkliche durchgehende Träger durch (Stöfse ungefähr auf 1/4 der Spannweite), oder man macht sie als Gerbersche Balken (Gelenke ungefähr auf 1/4 der Spann-Die letzte Anordnung erfordert das kleinste Eisengewicht: es ist aber nicht unbedenklich, Gelenke für Träger anzuwenden, welche der unmittelbaren Belastung und den Stöfsen ausgesetzt sind, besonders bei leichter Bahn: auch ist dabei die Quersteifigkeit eine sehr mangelhafte, trotz der größten Sorgfalt in dem Entwurf und der Ausführung der Gelenke. Vor dieser Anordnung ist also dringend zu warnen.

Bei unregelmäßigen Brücken hält man immer die einzelnen Felder so groß wie möglich. Die Anschlüsse der Längs- mit den Querträgern macht man in der Regel rechtwinklig.

Die Breite der Fußwege beträgt mindestens 0,60 m außerhalb des Profiles, oft mehr; die kleinste zulässige Entfernung der Geländer voneinander ist (im Lichten) etwa 5,20 m für eingleisige, 8,70 für zweigleisige Brücken. Die Entfernung der Konsolen sei möglichst groß, 4 m und darüber, wenn sie auch nur bei jeder zweiten oder dritten Versteifung bzw. Vertikale angeordnet werden sollen; man spart dabei Material und Arbeit, obwohl die besonderen Längsträger etwas schwerer werden. Die Geländerpfosten seien aber nicht mehr als 2 m voneinander entfernt.

Hat man so den Grundrifs seiner Brücke in den Einzelheiten festgelegt, so schreitet man zur Ausarbeitung des Aufrisses.

#### 4. Lage der einen Gurtung in bezug auf S. O.

Je nach den Umständen kann man gezwungen sein, die Konstruktionshöhe auf das äufserste zu beschränken. Bei leichter Bahn kann man die Längsträger so tief anordnen, dafs zwischen Schienenunterkante und Querträger der Spielraum von nur 3 cm (besser 5 cm) bleibt; für die Querträger kann man die kleinste Höhe wählen (etwa b/15. wobei nicht die Beanspruchung, sondern die zulässige Durchbiegung mafsgebend ist) und die Träger selbst auf beiden Enden etwas verjüngen, so dafs Unterkante Hauptträger mit Unterkante Querträger gleich hoch liegt (ev. nach Fig. 402, Seite 540). Selten wird eine Verkleinerung der gewählten Feldweite erforderlich sein (dieselbe hilft im allgemeinen sehr wenig).

Bei schwerer Bahn kann man ähnlich verfahren; es soll jedoch hervorgehoben werden, daß der Anschluß der Buckelplatten mit den Querträgern sehr ungünstig liegt (die Niete sind zum Teil auf Zug beansprucht, die Fuge ist schwer dicht zu halten). Besser ist es, die Abdeckung durchzuführen und die Stärke des Schotters unter den Schwellen auf 10 cm zu beschränken.

Nach einer mindestens überschläglichen Berechnung der Längs- und Querträger kann man (in größerem Maßstab) den Querschnitt der Brücke zeichnen und darnach die Lage der Gurtung des Hauptträgers feststellen. Für deren Höhe kann man vorläufig (10 + L) cm annehmen (L in m); die theoretische Mittellinie liegt genau auf der Hälfte bei symmetrischen Querschnitten, auf  $^{1}/_{3}-^{1}/_{4}$  der Höhe bei T-förmigen Querschnitten.

# 5. Hauptträger.

Vollwandige Träger sind bis auf etwa  $L=18\,\mathrm{m}$  vorteilhaft; zwischen 18 und 25 m kann nur durch einen Kostenvoranschlag entschieden werden, ob nicht Fachwerkträger billiger sind, wobei auch die Unterhaltungskosten zu berücksichtigen sind.

Die übliche Höhe ist für parallele Gitterträger  $\frac{L}{9}-\frac{L}{10}$  für eingleisige,  $\frac{L}{8}-\frac{L}{9}$  für zweigleisige Brücken; für Träger mit polygonalen Gurtungen  $\frac{L}{8}-\frac{L}{9}$  bzw.  $\frac{L}{7}-\frac{L^{1}}{8}$ . Von dieser Höhe weicht man mitunter ab, und zwar aus einem der folgenden Gründe:

- Bei eingleisigen Brücken, um den lichten Abstand der Hauptträger 3,30 m zu behalten; die verfügbare Höhe ist dann 0,76 m + Konstruktionshöhe. Sinngemäß geändert, ist dieser Satz auch bei zweigleisigen Brücken anwendbar; doch ist dabei der Vorteil kleiner.
- 2. Eine Einschränkung der Höhe der Hauptträger gestattet mitunter, die Fahrbahn oben anzuordnen. Eine überschlägige Berechnung wird entscheiden, ob man dabei wesentlich spart; sollte die Ersparnis sehr gering sein, oder sogar Null, so wähle man Bahn oben. Bei dieser Untersuchung versäume man nicht, sich zu vergewissern, daß die Brücke gegen Umkippen sicher ist.
- 3. Bei mittelgroßen Brücken mit Bahn unten ist es wünschenswert, einen Windverband auch zwischen den Obergurten anzuordnen, was eine Trägerhöhe von etwa 6,0 m nötig macht. Es ist oft vorteilhaft, Parabel- oder Halbparabelträger zu bauen, um in der Mitte die erforderliche Höhe zu haben, ohne daß der Träger deshalb zu ungünstige Verhältnisse aufweist.
- 4. Bei hohen Talbrücken ist es oft vorteilhaft, mit dem Verhältnis  $\frac{L}{h}$  bis auf 6 zu gehen, denn niedrige Pfeiler sind zur Aufnahme von Horizontalkräften wesentlich günstiger als hohe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit Rücksicht auf das Elsengewicht allein ist eine größere Höhe bis 50% mehr) vorteilhaft.

Bei der Wahl der Form der Hauptträger hat man eine gewisse Freiheit.

Parallelträger werden meistens bevorzugt, besonders für Brücken mit Bahn unten; es ist indes vorteilhafter, den Endpfosten wegzulassen und mit einer Druckdiagonale anzufangen (Trapezträger). Bei Bahn oben ist die erste Diagonale gezogen, die Anordnung ist indes nicht immer zu empfehlen, weil die Pfeiler unnötig hoch werden und die Lager zu dicht am Rande liegen müssen; mitunter macht man den Endpfosten um ein Geringes kürzer als die anderen um die Lager über Hochwasser zu halten. Die Diagonalen werden am besten abwechselnd nach rechts und nach links fallend angeordnet; bei Bahn unten sind meist alle Ständer erforderlich; bei Bahn oben nur die Hälfte.

Vorteilhafter sind Parabelträger und ähnliche Systeme. Am besten würde sich eine Form empfehlen, wo die beiden Gurtungen unter dem Winkel 350–40° (tg = 1,2–1,4) zusammenlaufen und sich an einer Parabel anschliefsen, die in der Mitte die gewählte Höhe erreicht. Wer diese Form nicht mag, kann (allerdings mit einer gewissen Materialverschwendung) einen Halbparabelträger machen, wo der Endpfosten eine solche Höhe hat, daß die letzte Diagonale unter einem Winkel von 35°–40° mit dem Gurt angeschlossen wird. Wechseldiagonalen sind hier auch am Platz.

Schwedlerträger kommen nur noch selten zur Ausführung.

Bei großen Spannweiten (etwa von 40 m an) ist der Parabelträger nicht mehr vorteilhaft. Die meistens gewählte Form ist halbparabolisch; bei Bahn unten macht man den Endpfosten so hoch, daße der obere Windverband noch durchgeführt werden kann (etwa 6,0 m). Mehrfache Fachwerke sind zu vermeiden, weil die Belastung der Gitterstäbe innerhalb weiter Grenzen schwankt, indem die Verkehrslast sich über die Brücke bewegt. Meistens ist eine steilere Anordnung der Dia-

gonalen die einfachste und beste Lösung; jedoch sind Zwischensysteme auch gut brauchbar.

Endlich ist die Form der Gurtungen zu wählen. Unter Hinweis auf S. 564 sei hier nur bemerkt, dafs man Beispiele hat, wo einfache Querschnitte (T- und kreuzförmig) noch für Träger von 70 m und darüber augewendet wurden, während andrerseits bei leichten Trägern von 20 m und noch weniger bereits doppelte Gurtungen vorkommen. Es ist vielleicht passend, erst von 30 m Spannweite an doppelte Querschnitte anzuwenden. Diese besitzen den Vorteil großer Steifigkeit, gestatten aber keine sehr feine Abstufung in dem Flächeninhalt und erfordern im Vergleich mit einfachen Querschnitten mehr Material für die Anschlüsse der Gitterstäbe und der Windverbände und für die Verbindung der beiden Gurtteile unter sich.

Bei schiefen Brücken ist es zweckmäßig, in dem mittleren Teil beide Hauptträger vollständig gleich zu machen; die unregelmäßigen Felder werden an den Enden angeordnet. Auf diese Regel ist besonders bei Trägern mit polygonalen Gurtungen zu achten, denn sonst entstehen für die Anschlüsse der Windverbände manche Schwierigkeiten.

Das bisher Gesagte bezieht sich immer auf den vielfach vorliegenden Fall, daß es sich um Brücken über eine einzige Öffnung handelt oder um solche, wo die von vornherein festgelegten Öffnungen mit einzelnen Trägern überbrückt werden. Es ist diese auch die meistens gewählte Lösung, obwohl durchgehende und Gerbersche Träger leichter sind. Bei dem letzteren System bietet im allgemeinen die Konstruktion der Gelenke gewisse Schwierigkeiten, die man am besten umgeht, wenn man sie als wirkliche Auflager bauen kann. Man achte darauf, daß der Windverband auch als Gerberscher Träger mit beweglichen und festen Gelenken durchzuführen ist. Die Hauptträger hat man oft trapezoder halbparabelförmig gebaut, nicht selten aber einfach

mit parallelen Gurtungen. Bei sicherem Baugrund sind kontinuierliche Träger empfehlenswert, obwohl sie heutzutage im allgemeinen nicht sehr beliebt sind.

Ist man in der Einteilung der Öffnungen sowie in der Anzahl der Mittelstützen vollständig frei, so kann man annäherungsweise rechnen, dass die günstigste Anzahl der Öffnungen diejenige ist, bei welcher ein Pfeiler einschliefslich Fundament ebensoviel kostet wie eine Brückenöffnung ausschliefslich Fahrbahn. Ruhen die Brücken auf eisernen Tragjochen, so soll das kleinste Eisengewicht erforderlich sein, wenn die Länge einer Spannweite gleich der Höhe der Joche ist. Eine endgültige Entscheidung kann aber nur auf Grund ausführlicher Vergleichsentwürfe getroffen werden. Eventuelle Schwierigkeiten in dem Transport und bei der Aufstellung, Erleichterung von Reparaturen oder Verstärkungen usw. müssen dabei auch berücksichtigt wer-Man wird im allgemeinen auf verhältnismäßig kleine Spannweiten geführt werden.

Für den bei großen und hohen Brücken erforderlichen Revisionswagen verweisen wir auf Seite 589.

## 110. Zum Entwurf einer Straßenbrücke.

Die stärkste Neigung der Fahrbahn soll im Flachlande  $^{1}/_{40}$ , im Hügellande  $^{1}/_{25}$  nicht überschreiten; eine glatte Abdeckung (z. B. Asphalt) gestattet keine steilere Rampe als etwa  $^{1}/_{70}$ . Wegen der leichteren Entwässerung und aus ästhetischen Rücksichten hat man oft eine Steigung von etwa  $^{1}/_{200}$  bis auf Mitte Brücke angenommen, auch wenn dies aus anderen Gründen nicht erforderlich war. Unter Umständen wird die Neigung gleichmäßig durchgeführt (wenn die Ufer ungleich hoch liegen), sonst rundet man den Gefällwechsel ab mit einem Halbmesser R=16~n, wenn die Steigung 1/n ist. Oft hat man das Längsprofil der Straße nach einer Parabel geformt.

Das Quergefälle der Bahn wird ziemlich stark gewählt,  $^{1}/_{20}$ — $^{1}/_{40}$  bei glatter,  $^{1}/_{20}$ — $^{1}/_{15}$  bei rauher Oberfläche.

Die Breite des Fahrdammes richtet sich nach dem Verkehr. Man rechnet für zwei Wagenreihen 4,8 bis 5,0 m Breite, für eine doppelgleisige Straßenbahn (2,60 von Mitte zu Mitte Gleis, Profilbreite etwa 2,10) etwa 5,20 m, für eingleisige 2,70 m (bis 3,00 m, wenn zwei Gleise zusammengezogen werden, so daß jedes für den Verkehr in einer Richtung benutzt wird). Vier Wagenreihen erfordern eine Fahrdammbreite von etwa 10 m. In den seltensten Fällen wird noch ein Zuschlag für die Straßenbahn nötig sein.

Die lichte Entfernung der Hauptträger sei um mindestens 80 cm größer. Die Breite der Hauptträger kann zu 25  $+\frac{L}{2}$  cm angenommen werden (L in m).

Liegt die Bahn in ihrer ganzen Breite oberhalb der Hauptträger, so kann es vorteilhaft sein, mehrere Hauptträger anzuordnen (besonders bei Bogenbrücken); hat man nur zwei gewählt, was im allgemeinen anzuraten ist, so ist deren Abstand ungefähr 0,6 der ganzen Brückenbreite. Über die Konstruktionshöhe vgl. S. 539. In zweifelhaften Fällen wird es wohl nötig sein, Vergleichsentwürfe aufzustellen, um zu entscheiden, ob es vorteilhaft ist, die Hauptträger unter der Bahn anzuordnen; es lohnt sich, etwas zu opfern und diese in vielen Hinsichten günstigere Bauart durchzuführen.

Die Breite der Fußwege wählt man nicht unter 1,25, selten über 3,00 m. Bei Brücken untergeordneter Bedeutung hat man nicht selten nur einen Fußweg angeordnet, wobei der eine der Hauptträger leichter ausfällt.

Nachdem über diese allgemeinen Fragen eine Entscheidung getroffen ist, legt man die Länge der Hauptträger (ähnlich wie für Eisenbahnbrücken) fest und schreitet zur Einzeichnung des Grundrisses.

Falls man nicht durch die beschränkte Konstruktionshöhe gezwungen ist, eine schmale Feldteilung zu wählen, nimmt man sie am besten wie bei der Besprechung der Fahrbahn auseinandergesetzt; mit Rücksicht auf die Hauptträger ist eine große Teilung immer vorteilhaft.

Liegen die Hauptträger zum Teil über der Fahrbahn, so werden die Fußwege außerhalb derselben auf Konsolen angeordnet. Das Geländer muß etwas stärker sein als für Eisenbahnbrücken; man geht auf alle Fälle sicher, wenn man auf eine horizontale Kraft von 50 kg/m rechnet. Die Höhe des Geländers sei mindestens 1 m, besser 1,10 m, die Lichtweite zwischen den Stäben nicht über 20 cm.

Hinsichtlich der Anordnung der Hauptträger im Aufrifs verweisen wir auf Seite 582.

Es sei hier bemerkt, daß die Möglichkeit, von den Fußwegen auf den Fahrdamm zu gehen, nicht ohne weiteres dazu führen soll, Hauptträger ohne Diagonalen zu bauen; die betr. Konstruktionsformen (Bogen mit Versteifungsträger und ähnliche) sind statisch ungünstiger als gewöhnliche Parabel- oder Halbparabelträger, weil sie mehr Material erfordern und lange nicht so steif sind.

Mit Rücksicht auf die Unwahrscheinlichkeit einer totalen Belastung kann man eine größere Durchbiegung zulassen als bei Eisenbahnbrücken (etwa  $\frac{L}{1000}$ ).

Die Entwässerung der Oberfläche geschieht am besten nach den Seiten des Fahrdammes, wo die Überhöhung der Kanten gute Gelegenheit dazu bietet. Sind die Fußwege mit Beton oder mit Monier-Platten gedeckt, so empfiehlt es sich, sie ununterbrochen durch die Hauptträger durchzuführen. Bei den meisten Brücken muß man noch auf die Durchführung von Gas- und Wasserleitungen eventuell auf Kabel für elektrische Beleuchtung oder Kraftübertragung Rücksicht nehmen. Am besten dazu geeignet ist der Raum unter den Fußwegen. Rohrleitungen werden in einem kastenförmigen

Träger in Sand eingebettet, die Kabel müssen auf ihrer ganzen Länge unterstützt werden.

Schliefslich muß man bei großen und hohen Brücken einen Revisionswagen unter der Bahn anordnen. selbe soll die Erneuerung des Anstriches und eventuell kleine Reparaturen ermöglichen. Die Nutzlast ist gering man kann ungefähr 60 kg/m² und außerdem mindestens zwei Einzellasten zu je 200 kg rechnen. Haupterfordernisse sind die leichte Beweglichkeit und die Stabilität. Die erstere bietet Schwierigkeiten, weil der verhältnismäßig schmale Träger leicht eckt, und die dem Rost ausgesetzten und selten gebrauchten Bewegungsmechanismen meistens nur mit Menschenkraft zu bewegen sind, was zur Annahme einer sehr geringen Geschwindigkeit zwingt. Es ist deshalb zu empfehlen, möglichst große Tragräder auf Kugellagern zu wählen, und für eine gute Führung zu sorgen. In einigen Fällen hat man mit Vorteil elektrische Motoren angewendet.

Die Stabilität ist schwer zu erreichen in dem Fall, daß der Wagen in vertikaler Richtung herabgelassen werden muß (z. B. um hohe eiserne Pfeiler zu untersuchen); man ist dann gezwungen, den Wagen an einem beweglichen Rahmen mittels Drahtseil anzuhängen und die seitlichen Bewegungen durch schräge Seile zu hindern, was jedoch ohne Anwendung von komplizierten Mechanismen nur unvollkommen erreicht werden kann. Am besten dürfte eine Vorrichtung sein, welche erlaubt, die schrägen Seile stramm anzuziehen, wenn der Wagen die gewünschte Höhe erreicht hat.

#### 111. Zum Entwurf eines Daches.

Die Belastungen der Dächer und die entsprechenden Neigungen sind folgende. Die Richtung des Windes wird 10<sup>9</sup> gegen die Horizontale angenommen, sein Druck zu 125 kg/m $^2$ 1), die Schneelast zu 75 kg/m $^2$  auf die Grundfläche bezogen.

| Dachneigung 1:1,5                              | kg m² |
|------------------------------------------------|-------|
| Eindeckung mit Dachzungen, Pfannen, Hohl-      |       |
| ziegeln                                        | 300   |
| Eindeckung mit Falzziegeln, Schiefer, guss-    |       |
| eisernen Platten                               | 250   |
| Dachneigung 1:2                                |       |
| Eindeckung mit Falzziegeln, Schiefer, guß-     |       |
| eisernen Platten, Blei                         | 225   |
| Eindeckung mit Zink, Kupfer, Wellblech, Pappe, |       |
| Glas                                           | 185   |
| Dachneigung 1:4                                |       |
| Eindeckung mit Pappe, Zink, Kupfer, Well-      |       |
| blech, Glas                                    | 150   |
| Holzzementdächer (etwa 1:20 geneigt)           | 300   |
| Die Comishte besiehen sieh auf die Comm        | danah |

Die Gewichte beziehen sich auf die Grundfläche und enthalten die Schalung, Fetten usw., nicht aber die Binder.

In der letzten Zeit werden vielfach Monierdecken angewendet; die auf einer provisorischen Schalung ausgeführten Platten können auch die Fetten vollständig einschließen und so als durchgehende Träger berechnet werden. Zur Deckung wird meistens eine doppelte Lage Teerpappe verwendet. Neigung innerhalb sehr weiter Grenzen veränderlich. Das Gewicht muß jedesmal ermittelt werden.

Das Gewicht der Dachbinder ist sehr verschieden, je nach der Bauart; es spielt aber immer eine untergeordnete Rolle, so dass man mit einer rohen Annäherung zufrieden sein kann. Man kann durchschnittlich:

¹) Nach einer Vorschrift des Preuß, Minist. der öffentl. Arbeiten soll die Windrichtung wagerecht augenommen werden, und der Druck normal zur Dachfläche nach der Formel  $p_1=p$  sin  $\alpha$  gerechnet werden.

 $g = \frac{a \, l}{3} \, \text{kg/m}^2$  annehmen, wo a und l die Entfernung der Binder, bzw. deren Spannweite in m bedeuten.

Man wählt den Binderabstand 3—6 m, den Fettenabstand 1,25—2,00 m. Die zulässige Beanspruchung ist nach der Berliner Baupolizei 0,875 t/cm² für Flufseisen (1,00 t/cm², wenn eine Prüfung des Eisens vor der Abnahme stattgefunden hat), nach dem Normalprofilbuch 1897 1,0 t/cm² für Schweißeisen und 1,2 t/cm² für Flufseisen. Die zulässige Durchbiegung (etwa ¹/600) führt nicht selten zu stärkeren Profilen.

Die eisernen Fetten bestehen meistens aus T. oder C. Eisen, seltener aus C. Eisen. Das erste Profil gestattet ja eine bessere Annäherung an die theoretische Tragfähigkeit, läfst aber meistens nur eine sehr mangelhafte Befestigung zu. Die 7 - Eisen werden so verlegt, daß der obere Flansch nach oben gerichtet ist, so daß die Tragfähigkeit am besten ausgenutzt wird. Profile, deren eine Hauptachse parallel zu dem Steg liegt, werden mitunter vertikal befestigt, meistens aber direkt auf den Binder gelegt, so dass sie die Neigung desselben aufweisen. Da die Belastung vertikal wirkt (abgesehen vom Winddruck) würden sie dabei sehr ungünstig beansprucht, wenn man nicht dafür sorgte, eine seitliche Ausbiegung zu hindern. Bei Sparrendächern genügt dazu meistens die Verbindung mit den Sparren; bei kurzer Entfernung der Binder kann auch die Holzverschalung dieselben Dienste leisten. Sonst hilft man sich mit Rundeisen, welche bis zu dem Firstbalken geführt werden (Fig. 61, Seite 76); die Vertikalbelastung wird in eine normale und in eine parallele zum Dach zerlegt; die erste ist für die Fetten, die zweite für die Rundeisen maßgebend. Der Firstbalken erhält in diesem Fall eine zusätzliche Vertikalbelastung: dasselbe geschieht bei den Fetten bei polygonalen Bindern, worauf bei der Dimensionierung wohl zu achten ist.

Die Entfernung der Knotenpunkte der Binder sei nicht größer als etwa 4 m, um besonderen Materialaufwand wegen der Knicksicherheit zu vermeiden. Es ist oft vorteilhaft, diese Entfernung nicht zu klein zu wählen und die Fetten zwischen den Knoten aufzulagern (etwa auf <sup>1</sup>/<sub>4</sub> und <sup>3</sup>/<sub>4</sub> der freien Länge). Für diese Belastung ist es meist zulässig, den Obergurt als durchgehenden Balken zu berechnen; darnach muß er aber auch ausgeführt werden.

Der Hauptwindverband in der Ebene des Obergurtes der Binder kann unter Umständen durch eine sorgfältig ausgeführte Verschalung ersetzt werden; in der Regel sollte man sich nicht damit zufrieden geben.

Zwischen jedem Binderpaar ordnet man einen leichten Diagonalverband in der Höhe der Obergurte an. Als Riegel kann man die Fetten annehmen; sind diese aber nur mangelhaft mit der Eisenkonstruktion verbunden (wie die Holzfetten im allgemeinen), so nimmt man am besten besondere Winkeleisen dazu. Die beiden Diagonalen eines jeden Feldes bestehen aus Flacheisen (bei Anwendung von steifen Profilen genügt eine Diagonale). Solche Verbände lassen sich nicht genau berechnen; in der Praxis findet man die Winkeleisen zwischen 50 · 50 · 5 und 80 · 80 · 10 je nach der Länge, die Flacheisen zwischen 50 · 8 und 80 · 10. Wegen der Temperaturänderungen ist zu empfehlen, Dilatationsstöße in den Fetten anzuordnen, was am besten auf 1/4-1/5 der freien Länge in Feldern ohne Verband geschieht.

Freistehende Dächer müssen aufserdem gegen Abheben durch Winddruck von unten gesichert werden. Sind gar keine Wände vorhanden, so kann man den inneren Winddruck halb so groß als den äußeren annehmen, sind aber teilweise geschlossene Wände vorhanden, so tut man gut, 80—100% in Rechnung zu bringen. (In Preußen ist vorschriftsmäßig nur eine

Last von 60 kg/m², auf die Druckfläche bezogen, zu berücksichtigen).

#### 113. Zum Entwurf eines Werkstattgebäudes.

Für die allgemeine Anordnung sind Umstände maßgebend, welche von Fall zu Fall zu erwägen sind. Vielfach üblich ist die Anordnung von drei Hallen, deren mittlere hoch und mit einem Laufkran versehen ist, während die seitlichen niedriger und schmäler sind. In Gleis geführt wird. Es kann im allgemeinen eine Ausdehnung des Gebäudes mehr in der Länge als in der Breite empfohlen werden.

Mehrstöckige Gebäude sind vorteilhaft in allen Fällen, in welchen keine sehr schweren oder mindestens keine stofsweise arbeitenden Maschinen zur Verwendung kommen; wenn solche nur in kleiner Anzahl vorhanden sind, werden sie im Erdgeschofs aufgestellt. Der Grundrifs wird durch mehrere Reihen von Säulen in Felder eingeteilt, so daß Längsschiffe von 4,5 - 6,5 m Breite entstehen; die Entfernung der Säulen ist gewöhnlich 3,0 bis 3.5 m. Die Gesamtbreite darf 30 - 35 m nicht überschreiten, damit das Licht überall genügend ist: besser ist es, nicht über 25 m zu gehen. Die Höhe der einzelnen Stockwerke wird um so größer genommen, je breiter das Gebäude; gewöhnlich für das Erdgeschofs 4,5 bis 5.5 m. für die oberen Stockwerke je 4,0-4,5 m. Die Fenster sind so hoch und breit wie möglich auszuführen. Die Säulen, aus I. oder C.Eisen oder Grey-Trägern bestehend, laufen bis unter das Dach. Die Decken werden oft aus Holz gemacht; für schwere Belastung kommen außerdem in Betracht:

a) Kappengewölbe, Spannweite bis auf 4 m, Stichhöhe <sup>1</sup>/<sub>8</sub> — <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, Stärke <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stein bis etwa 2 m, darüber 1 Stein.

- b) Monierplatten (vgl. Seite 495) bis auf 2 m und darüber brauchbar; mitunter durchgehend über mehrere Felder gebaut.
- Moniergewölbe für 4 m und noch größere Spannweiten brauchbar.
- d) Wellblech bis auf 2 m Spannweite anwendbar.
- e) Buckelplatten und Hängebleche 3-5 mm stark für Entfernung der Träger 1-2 m.

Der Horizontalschub der Gewölbe wird am besten durch wagerechte Flacheisen oder Rundeisen mit Gewinde und Mutter in jedem Feld aufgenommen.



Fig. 411.

Außenwände als Fachwerk sind im allgemeinen nicht vorteilhaft.

Sheds sind gebräuchlich, wenn auf sehr schwere oder stofsweise arbeitende Maschinen (Webstühle und ähnliche) Rücksicht genommen werden muß. Die beiden Anordnungen der Fig. 411 und 412 sind gleichwertig. Neigung des Daches nicht unter 1:2, Spannweite 5 bis 7 m, Säulen 3,5—4,5 m voneinander entfernt, 4—5 m hoch. Die Fenster sind gegen Norden gerichtet und müssen eine Höhe gleich mindestens <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Spannweite der Dächer aufweisen.

Aufsenwände meistens massiv gemauert. Entwässerung der Dächer durch die Säulen (nicht selten aus Gufseisen). Es ist zu raten, die Säulen am Fuß einzu-

spannen, auch wenn sie mit dem Längsträger fest verbunden sind.

Für größere Werkstattsgebäude, wo schwere Laufund Drehkrane angeordnet sind und eine große freie Höhe erforderlich ist, macht man am besten die Außenwände aus Fachwerk. Ausmauerung 1/2 Stein stark; Riegel aus INP 14; Schwellen, Rahmen von Türen und Fenstern usw. aus INP 14. Die Breiten der einzelnen Hallen werden auf grund der besonderen Erfordernisse festgestellt; man findet sie bis auf 30 m und darüber. Für sehr große Spannweiten kann es vorteil-



haft sein, wirkliche Hallenbinder in der Form von zweioder dreigelenkigen Bögen zu verwenden.

Im allgemeinen werden kräftige Säulen in Abständen von 9—12 m angeordnet und mit einem Fach werk verbunden, welches die 3—4 m voneinander entfernten Dachbinder trägt.

Bei der Feststellung der Höhe sowie bei der Berechnung der Säulen muß man auf die Krane Rücksicht nehmen. Im allgemeinen kann man folgende Angaben benutzen:

Drehkrane. Ausleger 3-5 m. (Fig. 413.)

Lage des Schwerpunktes des unbelasteten Kranes  $s = \frac{1}{3} L$ .

Eigengewicht bei der Tragkraft T (in t):

$$G = \left(\frac{2}{3}T + 2.5\right)\left(\frac{2}{3} + \frac{L}{12}\right) t. \quad \text{H\"ohe\" \"uber dem Boden } 3 - 4 \text{ m.}$$
 Laufkrane.   
 
$$S = \text{Spurweite in m,}$$
 
$$s = \text{Radstand} \quad \Rightarrow \quad D = \text{gr\"ofster Raddruck in t,}$$
 
$$O = \text{erforderlicher freier Raum \" \"uber S. O. in m,}$$
 
$$U = \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad \text{unter} \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad D = 0.6 \ T + \frac{S \ (T + 15)}{100 + 0.8 \ T},$$
 
$$s = 1.7 + \frac{S + 0.1 \ T}{17},$$
 
$$O = 1.50 + \frac{T}{35}; \quad U = 0.40 + \frac{T}{100}.$$

Zwischen der Schiene und der Wand ist ein freier Raum von mindestens 30—40 cm erforderlich, je nach der Tragkraft des Kranes.

Bei allen Berechnungen bezüglich Krane empfiehlt sich die Annahme, daß die Kette bis auf  $^{1}/_{10}$  gegen die Vertikale geneigt zieht und dabei die volle Last trägt. Die entstehenden Horizontalkräfte müssen durch besondere Verbände aufgenommen werden.

Die Kranträger können auf besonderen Säulen gelagert werden (einfache und gute Anordnung) Fig. 414, oder auf einem besonderen System, Fig. 415. In diesem Fall muß die Entfernung von der Säule ziemlich groß werden (0,6 m und darüber), um keine zu großen Kräfte in den Streben zu erhalten. Zur Berechnung derartiger Säulen nimmt man an, daß der Ständer am Anschlußs mit dem Riegel durch ein Gelenk unterbrochen ist (die Berechnung als statisch unbestimmtes System führt fast genau auf dasselbe Resultat). Der Riegel allein wird als biegungsfestes Glied betrachtet. Die Ermittelung der Kräfte geschieht am besten von jedem Ende der Säule ab. Infolge dieser Anordnung ist zwar die Spann-

weite des Laufkranes kleiner, es entstehen aber nicht unwesentliche wagerechte Kräfte, welche den oberen Verband beanspruchen. Die Laufkranträger sind immer durch besondere Zwischensysteme zu versteifen und zwar auch am Untergurt.

Zwischen den Säulen werden die Laufkranträger meist durch besondere Konsolen unterstützt, die mit den Ständern des von Säule zu Säule laufenden Gitterträgers verbunden sind. Der Untergurt des Laufkranträgers

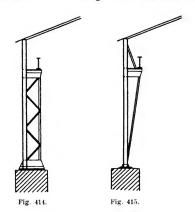

wird dazu benutzt, um mit dieser Tragwand und dem Hauptwindverband einen dreiwandigen räumlichen Träger zu bilden (vgl. S. 236); zwischen zwei gleichen Hallen kann ein symmetrischer Rieppelträger konstruiert werden.

Bei der Berechnung der Säulen wird meistens am Fuß derselben ein Kugellager vorausgesetzt. Bei einer korrekten Ausführung müßte dieses eigentlich auch verwirklicht werden, wofür im Gegenteil im allgemeinen ein flacher Fuß gebildet wird, der obendrein mit 2 bis 4 Ankern mit dem Fundament verbunden wird. Von einer solchen Ausführung, die uns ganz im unsicheren über die Beanspruchung des Fundamentes läfst, ist entschieden abzuraten. Am Fuß eingespannte Säulen sind meistens nicht vorteilhaft.

Die Form des Daches ist ziemlich gleichgültig; der Obergurt ist gewölbt, oder dreieckig, oder polygonal, der Untergurt in der Regel horizontal. Um die Frage zu entscheiden, ob Oberlichter erforderlich sind, beachte man, daß die Gesamtfläche der Fenster ein Drittel der Grundfläche ausmachen muß.

Der Hauptwindverband kann nur bei biegungsfesten, am Fuß eingespannten oder mit dem Dach fest verbundenen Säulen fehlen; er wird am besten bei dem Untergurt der Dachbinder angeordnet; man bevorzugt ein System mit gekreuzten schlaffen Diagonalen, wo die Untergurte der Binder als Riegel wirken. Sind mehrere Hallen nebeneinander angeordnet, so kann der Windverband nur in einer liegen; die Kräfte, welche in den seitlichen Hallen entstehen, werden durch die Untergurte der Dächer auf den Hauptwindverband geführt.

Die horizontalen Querkräfte werden durch besondere Verbände in den Giebelwänden aufgenommen. Für die Längskräfte wird am besten ein einziges Feld in der Mitte der Längswände durch ein Diagonalenkreuz steif gemacht, damit die Längenänderungen infolge der Temperaturschwankungen am wenigsten schädlich wirken.

Wir lassen hier noch einige besondere Gewichtsangaben folgen.

» ° <sup>6</sup>/<sub>4</sub> (ca. 3,3 mm) » . 8 Im ganzen wiegt die Fällung einer Fensterwand ca. 30 kg/m², auf Ansichtsfläche bezogen.

Die Ausmauerung einer Fachwand, ½ Stein stark, wiegt ca. 200 kg/m².

Oberlichter wiegen je nach der Konstruktion:

Rohglas ca. 15 kg/m<sup>2</sup>-Ansichtsfläche,

Eisengerippe 15-25 . Grundrifsfläche,

Im ganzen 35-45 » -Ansichtsfläche.

Der Hauptwindverband wiegt ca. 6 kg/m<sup>2</sup>, auf Grundrifs bezogen. Sind besondere Gurtungen erforderlich, so ist dieses Gewicht doppelt so groß.

Durchgehende Laufkranträger auf festen Stützen sind um ca. 20% leichter als einzelne Träger, auf jeder Stütze unterbrochen.

### X. ABSCHNITT

# TABELLEN.

### Anmerkungen.

Das angegebene Gewicht der Profileisen gilt in der Regel für Flußeisen (spez. Gewicht 7,85); eine Ausnahme machen die Gewichte der Rund- und Quadrateisen und der Schrauben. Schweißeisen wiegt  $\sim \frac{2}{3}$ % weniger.

Die Werte von F, J und W, und die Lage des Schwerpunktes sind unter Berücksichtigung der Schrägen und Abrundungen ermittelt. Rechnet man mit der mittleren Stärke, so ist der Fehler für F,  $J_x$  und  $W_x$  unbedeutend; für  $\mathbf{I}$ -Eisen ist dagegen der richtige Wert von  $J_y$  (Fig. auf Seite 620) ca. 84  $^0$ /0 des so gerechneten; für  $\mathbf{C}$ -Eisen ist  $J_h$  (Fig auf Seite 616) 83 $^0$ /0 bis 86  $^0$ /0 und der Abstand des Schwerpunktes von dem Rücken 0,92 bis 0,90 des so gerechneten, je nachdem die Flanschen breit oder schmal sind.

Vorprofile (schlechthin Maximum-Profile) kommen hauptsächlich für I. und L-Eisen in Betracht; sie haben in der Regel einen um 5 mm stärkeren Steg; auf Grund dieses Maßes rechnet man den Zuschlag zur Fläche sowie zum Trägheits- und Widerstandsmoment. Die Vorprofile für gleichschenklige und ungleichschenklige Winkeleisen haben gleiche Schenkelbreite und 1 mm größere Schenkeldicke.

Anormale Profile und Vorprofile sind selten auf Lager, besonders die Spezialprofile nach englischem Maß sind sehr schwer zu haben; vor Einzelverwendung ist deshalb dringend zu warnen. Die Vorprofile sind meistens schwerer als die nächsten höheren Normalprofile und weniger tragfähig; ihre Anwendung ist also oft mit einer Materialverschwendung verbunden.

Die Wurzelmaße sind auf Grund der auf Seite 453 angegebenen Maße so gerechnet, daß der Rand des Nietkopfes mit dem Anfang der Rundung zusammenfällt.

Die freie Länge (fünffache Knicksicherheit) entspricht der Formel:  $J=2,36~FL^2~(L~{\rm in~m},~F~{\rm in~cm^2},~J~{\rm in~cm^4})$  oder  $l_{cm}=65~\sqrt{\frac{J}{F}}$ . Für  $J~{\rm und}~F~{\rm sind~immer}$  die Brutto-Werte eingeführt.

### 1. Längenausdehnung verschiedener Körper pro Längeneinheit.

Bei einer Temperaturzunahme von 100° C.

| Blei               | $\dots \dots $ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze             | $\dots \dots $ |
| Eisendraht         | 0,001 235 = $\frac{1}{810}$                                                                                          |
| Flufseisen         | $\dots \dots $ |
| Glas, bleihaltiges | $\dots \dots $ |
| englisches         | $\dots \dots $ |
| Gufseisen          | $\dots \dots $ |
| Holz quer          | 0,003 bis 0,006 = $\frac{1}{330} - \frac{1}{170}$                                                                    |
| hings              | $0,0003$ bis $0,0010 = \frac{1}{3300} - \frac{1}{1000}$                                                              |
| Kupfer             | $0.00172 = \frac{1}{580}$                                                                                            |
| Manerwerk          | $\dots \dots $ |
| Zement (Beton)     | $0.001430 = \frac{1}{700}$                                                                                           |

### 2. Spezifische Gewichte.

### Wasser bei $4^{\circ}$ C = 1.

| Aluminium, gehämmert .              | 2,75        | Lagermetall, Weifsmetall               | 7,1         |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| gegossen                            | 2,56        | Lehm, trocken                          | 1,52        |
| Asbest                              | 2,1 - 2,8   | <ul> <li>frisch gegraben .</li> </ul>  | 1,67-2,85   |
| Asphait                             | 1,1 -1,5    | Marmor                                 | 2,52-2,85   |
| Basalt                              | 2.7 -3,2    | Mennige, Blei                          | 8,6 -9,1    |
| Beton                               | 1,80 - 2,45 | Messing, gewalzt, je nach              |             |
| Blei                                | 11,32       | Zinkgehalt                             | 8,52 - 8,62 |
| Bronze (bei 79-14 % Zinn-           |             | Messing, gegossen, je nach             |             |
| gehalt)                             | 7,4 - 8,9   | Zinkgehalt                             | 8,4-8,7     |
| Bruchstein-Mauerwerk .              | 2,45        | Messing, gezogen, je nach              |             |
| Deltametall                         | 8,6         | Zinkgehalt                             | 8,43 - 8,73 |
| Eisen, chemisch rein                | 7,88        | Quarz                                  | 2,5 -2.8    |
| Erde, lehmig, frisch                | 2,0         | Robeisen, weifses                      | 7,0 -7,8    |
| <ul> <li>trocken</li> </ul>         | 1,6 - 1,9   | • graues                               | 6,7 - 7,6   |
| · mager, trocken                    | 1,34        | Sand, fein u. trocken                  | 1,40 - 1,65 |
| Flufseisen                          | 7,85        | · · feucht                             | 1,90-2,05   |
| Flufsstahl                          | 7,86        | s s grob                               | 1,4 - 1,5   |
| Glas                                |             | Sandstein                              |             |
| Granit                              | 2,51-3,05   | <ul> <li>künstlich</li> </ul>          | 2,03        |
| Gufseisen                           | 7,25        | Schiefer                               | 2,7         |
| Holz: lufttr.                       | frisch      | Schnee, frisch gefallen .              | 0,08-0,19   |
| Eiche 0,69-1,03                     | 0,93 - 1,28 | <ul> <li>feucht u. wässerig</li> </ul> | 0,2 - 0,8   |
| Kiefer (Föhre) 0,31-0,76            | 0.38 - 1.08 |                                        | 7,80        |
| Lärche 0,47-0,56                    | 0,81        | als Draht .                            | 7,60-7,75   |
| Pitch-pine . 0,83-0,85              |             | Seewasser                              | 1,02-1,03   |
| Rotbuche 0,66-0,83                  | 0.85 - 1.12 | Sparbeton (Schlacken-                  |             |
| Tanne (Weifs-                       |             | beton)                                 |             |
| tanne) 0,37-0,75                    |             | Stahl                                  |             |
| Ulme 0,56-0,82                      |             | Ton                                    | 1,8 -2,6    |
| Weifsbuche . 0,62-0,82              | 0.92 - 1.25 | Tuffstein im Stück                     |             |
| Holzpflasterung                     |             |                                        |             |
| Kalk, gebrannt                      |             | Ziegel, gewöhnlich                     |             |
| • gelöseht                          |             |                                        |             |
| Kalkmörtel                          |             | Ziegelmauerwerk, frisch .              |             |
| Kalkstein                           |             |                                        |             |
| Kieselerde                          |             | Zink, gegossen                         |             |
| Koks im Stück                       |             | » gewalzt                              |             |
| Kupfer, gegossen                    | 8,8         | Zinn, gehammert oder ge-               |             |
| <ul> <li>gewalzt, gehäm-</li> </ul> |             | walzt                                  |             |
| mert oder gezogen                   | 9,0         | Zinn, gegossen                         | 7.2         |

### 3. Knicksicherheit.

| Stab-<br>länge | Erfor |              |      |      | moment<br>gegebe |        |        |        | Knick- | Stab-   |
|----------------|-------|--------------|------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| m              | 10    | 20           | 30   | 40   | 50               | 60     | 70     | 80     | 90 t   | m       |
| 1,00           | 24    | 47           | 71   | 94   | 118              | 142    | 165    | 189    | 212    | 1,00    |
| 1,25           | 37    | 74           | 111  | 148  | 184              | 221    | 258    | 295    | 332    | 1.25    |
| 1,50           | 53    | 106          | 159  | 212  | 266              | 319    | 372    | 425    | 478    | 1,50    |
| 1,75           | 72    | 145          | 217  | 289  | 361              | 434    | 506    | 578    | 650    | 1,75    |
| 2,00           | 94    | 189          | 283  | 378  | 472              | 566    | 661    | 755    | 850    | 2,00    |
| 2.25           | 119   | 239          | 358  | 478  | 597              | 717    | 836    | 956    | 1 075  | 2.25    |
| 2,50           | 148   | 295          | 443  | 590  | 738              | 885    | 1 033  | 1 180  | 1 328  | 2,50    |
| 2,75           | 178   | 357          | 585  | 714  | 892              |        | 1 249  | 1 428  | 1 606  | 2,75    |
| 3,00           | 212   | 425          | 637  | 850  | 1 062            | 1 274  | 1 487  | 1 699  | 1 912  | 3,00    |
| 3,25           | 249   | 499          | 748  | 997  | 1 246            | 1 496  | 1 745  | 1 994  | 2 243  | 3,25    |
| 3,50           | 289   | 578          | 867  | 1156 | 1 446            | 1 735  | 2 024  | 2 313  | 2 602  | 3,50    |
| 3,75           | 332   | 664          | 996  | 1328 | 1 659            | 1 991  | 2 323  | 2 655  | 2 987  | 3,75    |
| 4,00           | 378   | 755          | 1133 | 1510 | 1 888            | 2 266  | 2 643  | 3 021  | 3 399  | 4,00    |
| 4,25           | 426   | 853          | 1279 | 1705 | 2 131            | 2 558  | 2 984  | 3 410  | 3 836  | 4,25    |
| 4.50           | 478   | 956          | 1434 | 1912 | 2 390            | 2 867  | 3 345  | 3 823  | 4 301  | 4,50    |
| 4,75           | 532   | 1065         | 1597 | 2130 | 2 662            | 3 195  | 3 727  | 4 260  | 4 792  | 4,75    |
| 5,00           | 590   | 1180         | 1770 | 2360 | 2 950            | 3 540  | 4 130  | 4 720  | 5 310  | 5,00    |
| 5,25           | 650   | 1301         | 1951 | 2602 | 3 252            | 3 903  | 4 553  | 5 203  | 5 854  | 5,25    |
| 5,50           | 714   | 1428         | 2142 | 2856 | 3 570            | 4 283  | 4 997  | 5 711  | 6 425  | 5,50    |
| 5,75           | 780   | 1561         | 2341 | 3121 | 3 901            | 4 682  | 5 462  | 6 242  | 7 022  | 5,75    |
| 6,00           | 850   | 1699         | 2549 | 3398 | 4 248            | 5 098  | 5 947  | 6 797  | 7 646  | 6,00    |
| 6,25           | 922   | 1844         | 2766 | 3688 | 4 609            | 5 531  | 6 453  | 7 375  | 8 297  | 6,25    |
| 6,50           | 997   | 1994         | 2991 | 3988 | 4 986            | 5 983  | 6 980  | 7 977  | 8 974  | 6,50    |
| 6,75           | 1075  | 2151         | 3226 | 4301 | 5 376            | 6 452  | 7 527  | 8 602  | 9 677  | 6,75    |
| 7,00           | 1156  | 2313         | 3469 | 4626 | 5 782            | 6 938  | 8 095  | 9 251  | 10 408 | 7,00    |
| 7,25           | 1240  | 2481         | 3721 | 4962 | 6 202            | 7 443  | 8 683  | 9 923  | 11 164 | 7,25    |
| 7,50           | 1328  | 2655         | 3983 | 5310 | 6 638            | 7 965  | 9 293  | 10 620 | 11 948 | 7,50    |
| 7,75           | 1417  | 2835         | 4252 | 5670 | 7 087            | 8 505  | 9 922  | 11 340 | 12 757 | 7,75    |
| 8,00           | 1510  | 8021         | 4531 | 6042 | 7 552            | 9 062  | 10 573 | 12 083 | 13 594 | 8,00    |
| 8,25           | 1606  | 3213         | 4819 | 6425 | 8 031            | 9 638  | 11 244 | 12 850 | 14 456 | 8,25    |
| 8,50           | 1705  | 3410         | 5115 | 6820 | 8 526            | 10 231 | 11 936 | 13 641 | 15 346 | 8,50    |
| 8,75           | 1807  | 3614         | 5421 | 7228 | 9 034            | 10 841 | 12 648 | 14 455 | 16 262 | 8,75    |
| 9,00           | 1912  | 3823         | 5735 | 7646 | 9 558            | 11 470 | 13 381 | 15 293 | 17 204 | 9,00    |
| 9.25           | 2019  | 4039         | 6058 | 8077 | 10 096           | 12 116 | 14 135 | 16 154 | 18 173 | 9,25    |
| 9.50           |       | 4260         | 6390 | 8520 | 10 650           |        | 14 909 | 17 039 | 19 169 | 9,50    |
| 9,75           | 2243  | 4187         | 6730 | 8974 | 11 217           | 13 461 | 15 704 | 17 948 |        | 9,75    |
| 10,00          | 2360  | 4720         | 7080 | 9440 | 11 800           |        | 16 520 |        | 21 240 |         |
| 10             |       | m - 1 - 11 - | 17   |      | Formal.          |        |        |        |        | 1811-18 |

Dieser Tabelle liegt die Formel zu grunde:  $J=2,36\ P\ L^2$  fünffache Sicherheit). Die Tragkraft ist:  $P=2.12 \frac{J}{L^2}=$  (einfache Sicherheit).

Die freie Länge ist l=65  $\int^{I} \frac{J}{J}$  fünffache Sicherheit). In diesen Formeln sind die Einheiten: für l und J das cm, für L das m, für P die t. Das erforderliche Trächeitsmoment ist immer proportional der Last. So rechnet sich 2. B. für einen Stub 5.75 m lang, bei einer Belastung von 94.8 t, J=7022+312+62=7396 cm.\*

4. Niettabelle. Tragkraft von Nieten in t.

| nessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nrehr<br>Jes Z       |           | mm        | 10   | 13   | 16   | 8                | 75    | 56   | 30   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------|------|------|------------------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | y <sup>3</sup> )     |           | mm        | 15   | 17   | 19   | 31               | E.    | 27   | 30   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           | -         | 0    |      | sc.  | 0                | -     | œ    | 0    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VOD                  |           |           | 2,80 | 3,64 | 4,48 | 5,60             | 6,44  | 7,28 | 8,10 |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tärken               | 12        | mm        | 2,40 | 3,12 | 3,84 | 4,80             | 5,52  | 6,24 | 7,20 |
| oibundanol 0 0 four                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bei Blechstärken von | 10        | E         | 2,00 | 2,60 | 3,20 | 1,00             | 4,60  | 5,20 | 00'9 |
| 1 4:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bei                  | œ         |           | 1,60 | 2,08 | 2,56 | 3,20             | 3,68  | 4,16 | 4,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ron                  | 7         |           | 2,52 | 3,28 | 4,03 | 5,04             | 5,80  | 6,55 | 7,56 |
| from the state of | bei Blechstärken von | 21        | 8         | 2,16 | 2,81 | 3,46 | 4,32             | 1,97  | 5,62 | 6,48 |
| - International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Blechst              | 10        | mm        | 1,80 | 2,34 | 2,88 | 3,60             | =;    | 4,68 | 2,40 |
| Loile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pel                  | œ         |           | 1,44 | 1,87 | 2,30 | 2,88             | 3,31  | 3,74 | 4,32 |
| forma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | non                  | =         |           | 16'6 | 2,91 | 3,58 | 4,48             | 5,15  | 5,83 | 6,72 |
| Collection derivate 1 & flores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei Blechstärken von | 21        | a         | 1,92 | 2,50 | 3,07 | <del>1</del> 8.6 | 4,42  | 66,1 | 5,76 |
| - Conda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blechst              | 10        | mm        | 1,60 | 2,08 | 2,56 | 3,20             | 3,68  | 4,16 | 4.80 |
| 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bei                  | 20        |           | 1,28 | 1,66 | 2,05 | 2,56             | 36,5  | 3,83 | 3,84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - <u>3</u> 2         | 1,0,1     |           | 62'0 | 1,33 | 2,01 | 3,11             | 1,16  | 5,31 | 7.07 |
| 4 hardranes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (einschnittig)       | 0,9 1,0") | t pro em² | 0,71 | 1,19 | 1,81 | 2,83             | 3,7.4 | 4,78 | 6,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ein                 | 8,0       | -         | 6,63 | 1,06 | 1,61 | 2,51             | 3,32  | 8    | 5,66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | itea n               |           | mm        | 10   | 13   | 16   | 50               | 53    | 36   | 05   |

1) Die hier aufgeführten Zahlen stellen zugleich die Nietquerschnitte dar.

2) Das Maß y gibt die geringste zulässige Entfernung von Mitte Niet bis auf eine herverstehende Kante, welche beim Nieten hinderlich ist (Fig. 359).

5. Gewichte von Quadrat- und Rundeisen mit Seitenlänge bzw. Durchmesser d in mm.

Die angegebenen Gewichte gelten für Schweißeisen (spez. Gew. = 7,8).

| d   |        | icht<br>kg/m | d   |         | icht<br>g/m | d   |           | icht<br>g/m |
|-----|--------|--------------|-----|---------|-------------|-----|-----------|-------------|
| mm  | 0      | 0            | mm  | 0       | 0           | mm  |           | 0           |
| 5   | 0,195  | 0,153        | 50  | 19,500  | 15,315      | 180 | 252,720   | 198,486     |
| 6   | 0,281  | 0,221        | 52  | 21,091  | 16,565      | 185 | 266,955   | 209,666     |
| 7 - | 0,382  | 0,300        | 51  | 22,745  | 17,864      | 190 | . 281,580 | 221,153     |
| S   | 0,499  | 0,392        | 56  | 24,461  | 19,211      | 195 | 296,595   | 232,94      |
| 9   | 0,632  | 0,496        | 58  | 26,239  | 20,608      | 200 | 312,000   | 245,04      |
| 10  | 0,780  | 0,613        | 60  | 28,080  | 22,054      | 205 | 327,795   | 257,45      |
| 11  | 0,944  | 0,741        | 62  | 29,983  | 23,549      | 210 | 343,980   | 270,16      |
| 12  | 1,123  | 0,882        | 64  | 31,949  | 25,093      | 215 | 360,555   | 283,17      |
| 13  | 1,318  | 1,035        | 66  | 33,977  | 26,685      | 220 | 377,520   | 296,50      |
| 14  | 1,529  | 1,201        | 68  | 36,067  | 28,327      | 225 | 394,875   | 310,13      |
| 15  | 1,755  | 1,378        | 70  | 38,220  | 30,018      | 230 | 412,620   | 324,07      |
| 16  | 1,997  | 1,568        | 72  | 40,435  | 31,758      | 235 | 430,755   | 338,31      |
| 17  | 2,254  | 1,770        | 74  | 42,713  | 33,547      | 240 | 449,280   | 352,86      |
| 18  | 2,527  | 1,985        | 76  | 45,053  | 35,384      | 245 | 468,195   | 367,72      |
| 19  | 2,816  | 2,212        | 78  | 47,455  | 37,271      | 250 | 487,500   | 382,88      |
| 20  | 3,120  | 2,450        | 80  | 49,920  | 39,207      | 255 | 507,195   | 398,35      |
| 21  | 3,440  | 2,702        | 85  | 56,355  | 44,261      | 260 | 527,280   | 414,12      |
| 22  | 3,775  | 2,965        | 90  | 63,180  | 49,621      | 265 | 547,755   | 430,20      |
| 23  | 4,126  | 3,241        | 95  | 70,395  | 55,288      | 270 | 568,620   | 446,59      |
| 24  | 4,493  | 3,529        | 100 | 78,000  | 61,261      | 275 | 589,875   | 463,28      |
| 25  | 4,875  | 3,829        | 105 | 85,995  | 67,540      | 280 | 611,520   | 480,28      |
| 26  | 5,273  | 4,141        | 110 | 94,380  | 74,126      | 285 | 633,555   | 497,59      |
| 27  | 5,686  | 4,466        | 115 | 103,155 | 81,018      | 290 | 655,980   | 515,20      |
| 28  | 6,115  | 4,803        | 120 | 112,320 | 88,216      | 295 | 678,795   | 533,12      |
| 29  | 6,560  | 5,152        | 125 | 121,875 | 95,720      | 300 | 702,000   | 551,35      |
| 30  | . ,    | 5,513        | 130 | 131,820 | 103,531     | 305 | 725,595   | 569,88      |
| 32  | 7,987  | 6,273        | 135 | 142,155 | 111,648     | 310 | 749,580   | 588,71      |
| 34  | 9,017  | 7,082        | 140 | 152,880 | 120,072     | 315 | 773,955   | 607,86      |
| 36  | 10,109 | 7,939        | 145 | 163,995 | 128,801     | 320 | 798,720   | 627,31      |
| 38  | 11,263 | 8,846        | 150 | 175,500 | 187,837     | 325 | 823,875   | 647,07      |
| 40  | 12,480 | 9,802        | 155 | 187,395 | 147,180     | 330 | 849,420   | 667,13      |
| 42  | 13,759 | 10,806       | 160 | 199,680 | 156,828     | 335 | 875,355   | 687,50      |
| 44  | 15,101 | 11,860       | 165 | 212,355 | 166,783     | 340 | 901,680   | 708,17      |
| 46  | 16,505 | 12,953       | 170 | 225,420 | 177,044     | 345 | 928,395   | 729,16      |
| 48  | 17,971 | 14,115       | 175 | 238,875 | 187,612     | 350 | 955,500   | 750,14      |

### 6. Schraubentabelle nach Whitworth.

| Durch<br>d | serer<br>messer<br>es<br>indes | Durch-<br>messer | Quer-           | Gew               | hl der<br>inde-<br>nge | Höhe der Mutter<br>abgerundet | Höbe des Kopfes<br>abgerundet | Schlüsselweite<br>abgerundet 1) | Bear<br>chur<br>Kern         | gkraft<br>einer<br>aspru-<br>g der<br>fläche<br>on | ufserer Gewinde-<br>durchmesser d |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            | d                              | d <sub>1</sub>   | 71 d12          | auf               | auf die                | ň,                            | H <sub>ho</sub>               | 8                               | a = 0.6<br>t/cm <sup>2</sup> | $\sigma = 0.8$                                     | Äuß                               |
| ensi, Z.   | mm                             | mm               | cm <sup>2</sup> | einen<br>engl. Z. | Länge                  |                               | mm                            | mm                              | t                            | t                                                  | engl. 2                           |
| 1/4        | 6,35                           | 4,72             | 0,175           | 20                | 5                      | 6                             | 4                             | 13                              | 0,105                        | 0,140                                              | 1/4                               |
|            |                                |                  |                 |                   |                        |                               |                               |                                 |                              | 1                                                  |                                   |
| 3/16       | 7,94<br>9,52                   | 6,13             | 0,295           | 18                | 5 5/8<br>6             | 10                            | 6                             | 16<br>19                        | 0,175<br>0,265               | 0,235<br>0,355                                     | 3/16                              |
| 7/16       | 11,11                          | 8,79             | 0,607           | 14                | 61/8                   | 11                            | 8                             | 21                              | 0,365                        | 0,485                                              | 7/16                              |
| 1/2        | 12,70                          | 9,99             | 0,784           | 12                | 6                      | 13                            | 9                             | 23                              | 0,470                        | 0,630                                              | 1/2                               |
|            |                                |                  |                 |                   | 1                      |                               |                               | -                               |                              |                                                    | 1                                 |
| 5/8        | 15,87                          | 12,92            | 1,311           | 11                | 67/8                   | 16                            | 11                            | 27                              | 0,785                        | 1,050                                              | 5/8                               |
| 7/8        | 19,05<br>22,22                 | 15,80            | 1,961<br>2,720  | 10                | 71/2 77/8              | 19<br>22                      | 13<br>15                      | 33                              | 1,175<br>1,630               | 1,570<br>2,175                                     | 3/4<br>7/8                        |
|            |                                |                  |                 |                   | 1                      |                               |                               |                                 |                              |                                                    |                                   |
| 1          | 25,40                          | 21,33            | 3,573           | 8                 | 8                      | 25                            | 18                            | 40                              | 2,145                        | 2,860                                              | 1                                 |
| 11/8       | 28,57                          | 23,93            | 4,498           | 7                 | 77/8                   | 29                            | 20                            |                                 | 2,700                        | 3,600                                              | 1 1/8                             |
| 1 1/4      | 31,75                          | 27,10            | 5,768           | 7                 | 83/4                   | 32                            | 22                            | 50                              | 3,460                        | 4,615                                              | 1 1/4                             |
| 1 3/8      | 34,92                          | 29,50            | 6,835           | 6                 | 81/4                   | 35                            | 24                            | 54                              | 4,100                        | 5,470                                              | 1 3/8                             |
| 1 1/2      | 38,10                          | 32,68            | 8,388           | 6                 | 9                      | 38                            | 27                            | 58                              | 5,030                        | 6,710                                              | 11/2                              |
| 1 5/8      | 41,27                          | 34,77            | 9,495           | 5                 | 81/8                   | 41                            | 29                            | 63                              | 5,700                        | 7,595                                              | 1 5/a                             |
| 13/4       | 44,45                          | 37,94            | 11,31           | 5                 | 83/4                   | 44                            | 32                            | 67                              | 6,780                        | 9,050                                              | 13/4                              |
| 1 7/8      | 47,62                          | 40,40            | 12,82           | 4 1/2             | 87/16                  | 48                            | 34                            | 72                              | 7,690                        | 10,26                                              | 1 7/8                             |
| 2          | 50,80                          | 43,57            | 14,91           | 4 1/2             | 9                      | 51                            | 36                            | 76                              | 8,950                        | 11,93                                              | 2                                 |
| 21/4       | 57,15                          | 49,02            | 18,87           | 4                 | 9                      | 57                            | 40                            | 85                              | 11,32                        | 15,10                                              | 21/4                              |
| 21/3       | 63,50                          |                  | 24,08           | 4                 | 10                     | 64                            | 45                            | 94                              | 14,45                        | 19,26                                              | 21/2                              |
| 23/4       | 69,85                          |                  | 28,80           | 31/2              | 9 %                    | 70                            | 49                            | 103                             | 17,28                        | 23,04                                              | 23/4                              |
| 3          | 76,20                          | 66,90            | 35,15           | 31/2              | 101/2                  | 76                            | 53                            | 112                             | 21,09                        | 28,12                                              | 3                                 |
| 31/4       | 82,55                          | 72,57            | 41,36           | 3 1/4             | 109/16                 | 83                            | 58                            | 121                             | 24,82                        | 33,09                                              | 31/4                              |
| 31/2       | 88,90                          | 78,92            | 18,92           | 31/4              | 11 3/8                 | 89                            | 62                            | 130                             | 29,35                        | 39,14                                              | 3 1/2                             |
| 3 3/4      | 95,25                          | 84,40            | 55,95           | 3                 | 11 1/4                 | 95                            | 67                            | 138                             | 33,57                        | 44,76                                              | 33/4                              |
| 4          | 101,60                         | 90,75            | 64,68           | 3                 | 12                     | 102                           | 71                            | 147                             | 38,81                        | 51,74                                              | 4                                 |
| 4 1/4      | 107,95                         |                  | 78,37           | 27/8              | 12 7/82                | 108                           | 76                            | 156                             | 44,02                        | 58,70                                              | 41/4                              |
| 4 1/2      | 114,30                         | 102,98           | 83,29           | 278               | 1218/16                | 114                           | 80                            | 165                             | 49,97                        | 66,63                                              | 4 1/8                             |
| 4 3/4      | 120,65                         | 108,84           | 93,04           | 23/4              | 13 1/16                | 121                           | 85                            | 174                             | 55,82                        | 74,43                                              | 4 3/4                             |
| 5          | 127,00                         | 115,19           | 104,2           | 2 3/4             | 133/4                  | 127                           | 89                            | 183                             | 20.50                        | 83,36                                              | 5                                 |
| 544        | 133,35                         | 121,67           |                 | 0.51              | 1325/32                | 133                           | 93                            | 192                             | 69,76                        | 93,04                                              | 51/4                              |
| 51/2       | 139,70                         | 127,51           | 127,7           | 25/8              | 14 7/16                | 140                           | 98                            | 201                             | 76,62                        | 102,16                                             | 51/2                              |
| 53/4       | 146,05                         | 133,05           | 139,0           | 21/8              | 14 3/6                 | 146                           | 102                           | 209                             | 83,42                        | 111,2                                              | 53                                |
|            |                                |                  |                 |                   |                        |                               |                               |                                 |                              |                                                    |                                   |
| 6          | 152,40                         | 139,39           | 152,6           | 2 1/2             | 19                     | 152                           | 106                           | 218                             | 91,56                        | 122,1                                              | 6                                 |

 $<sup>^{\</sup>rm i})$  Der Durchmesser des um die Mutter umgeschriebenen Kreises ist  $^{16}_{13}~\epsilon.$ 

6a. Gewichte von schweißeisernen Muttern und Köpfen zur Schraubentabelle nach Whitworth.

|      | serer           |                     | Gev           | vicht                           |                                  |
|------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
|      | urchmesser<br>d | von 10 cm<br>Schaft | der<br>Mutter | des sechs-<br>eckigen<br>Kopfes | des qua-<br>dratischer<br>Kopfes |
| Zoll | mm              | kg                  | kg            | kg                              | kg                               |
| 1/4  | 6,35            | 0,030               | 0,006         | 0,005                           | 0,005                            |
| 5/16 | 7,94            | 0,039               | 0,011         | 0,010                           | 0,012                            |
| 3/8  | 9,52            | 0,061               | 0,020         | 0,017                           | 0,020                            |
| 7/16 | 11,1            | 0,088               | 0,026         | 0,024                           | 0,028                            |
| 1/2  | 12,7            | 0,104               | 0.035         | 0.031                           | 0.037                            |
| 5/8  | 15,9            | 0,157               | 0,058         | 0,054                           | 0,063                            |
| 3/4  | 19,0            | 0,221               | 0,104         | 0,095                           | 0,110                            |
| 7/8  | 22,2            | 0,324               | 0,134         | 0,129                           | 0,152                            |
| 1    | 25.4            | 0.414               | 0,186         | 0,194                           | 0,225                            |
| 11/R | 28,6            | 0,515               | 0,275         | 0,274                           | 0,316                            |
| 11/4 | 31,7            | 0,627               | 0,356         | 0,368                           | 0,429                            |
| 13/8 | 34,9            | 0,750               | 0,463         | 0,470                           | 0,546                            |
| 11/0 | 38,1            | 0,932               | 0,559         | 0,605                           | 0,708                            |
| 18/6 | 41,3            | 1,081               | 0.725         | 0,770                           | 0,898                            |
| 13/4 | 44,4            | 1,241               | 0,870         | 0,966                           | 1,120                            |
| 17/8 | 47,6            | 1,412               | 1,109         | 1,189                           | 1,375                            |
| 2    | 50,8            | 1,593               | 1,277         | 1,392                           | 1,622                            |
| 21/4 | 57,1            | 2.061               | 1,793         | 1.949                           | 2,254                            |
| 21/2 | 63,5            | 2,509               | 2,417         | 2,672                           | 3,101                            |
| 23/4 | 69,9            | 3,002               | 3,196         | 3,513                           | 4,055                            |
| 3    | 76,2            | 3,632               | 4,037         | 4,480                           | 5,186                            |
| 31/4 | 82,5            | 4,220               | 5,105         | 5,707                           | 6,624                            |
| 31/2 | 88,9            | 4,852               | 6,384         | 7,073                           | 8,173                            |
| 33/4 | 95,2            | 5,646               | 7,501         | 8,600                           | 9,952                            |
| 4    | 101,6           | 6,374               | 9,129         | 10,38                           | 11,97                            |
| 41/4 | 107,9           | 7.146               | 10.82         | 12,48                           | 14,43                            |
| 41/2 | 114,3           | 8,102               | 12,67         | 14,67                           | 16,99                            |
| 42/4 | 120,6           | 8,969               | 14,87         | 17,30                           | 20,07                            |
| 5    | 127,0           | 9,881               | 17,28         | 20,10                           | 23,25                            |
| 51/4 | 133,3           | 11,00               | 19,77         | 23,09                           | 26.74                            |
| 51/2 | 139,7           | 12,01               | 22,88         | 26,73                           | 30.88                            |
| 53/4 | 146,0           | 13,06               | 25,60         | 30,06                           | 34,75                            |
| 6    | 152,4           | 14.34               | 29,03         | 34.07                           | 39,29                            |

Anmerkung. Der in der Mutter steckende Teil der Schraube ist in den Gewichtsaugaben nicht enthalten.

### 7. Normalschrauben für die



|                   | Dm     | relı-       |              |                                          | i.              | nf                                     | Se                                    |            | uben<br>Höh     |       | en                   | Kopfes                                   | secks | la c              | Entfe<br>des Sp                                | rnung                               |
|-------------------|--------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-------|----------------------|------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. der Schrauben | iı     | nu-<br>maft | dn<br>ine    | rinde-<br>erch-<br>esser<br>den<br>itzen | Kerndurchmesser | Zahl der Gange auf<br>einen engl. Zolf | des sechs- oder<br>viereckigen Kopfes | der Mutter | der Gegenmutter | sen   | ver-<br>kten<br>pfes | Schlüsselweite n s<br>des viereckigen Ko |       | Splintdurchmesser | durch die Mutter<br>vom Runde der<br>letzteren | vorderMuttervom<br>Ende des Bolzens |
|                   | 280    | 30          |              | d                                        | $-d_1$          | 2                                      | $h_0$                                 | $h_1$      | $h_2$           | $h_3$ | $h_4$                | 80                                       | 81    | $d_2$             | $l_0$                                          | 1,                                  |
|                   | 111111 | mm          | engi.Z.      | mm                                       | mm              | mm                                     | nnn                                   | mm         | mm              | mm    | mm                   | mm                                       | mm    | mm                | mm                                             | mm                                  |
| 3                 | 10     | 10          | 3/8          | 9,52                                     | 7,49            | 16                                     | 7                                     | 10         | 7               | 6     | 5                    | 17                                       | 9,8   | 4                 | 7.                                             | 6                                   |
| 4                 | 13     | 13          | 1/2          | 12,70                                    | 9,99            | 12                                     | 9                                     | 13         | 10              | 8     | 7                    | 22                                       | 12,7  | 5                 | 9                                              | 8                                   |
| 5                 | 16     | 16          | 5/4          | 15,87                                    | 12,92           | 11                                     | 12                                    | 16         | 12              | 10    | 8                    | 28                                       | 16,2  | 5                 | 12                                             | 8                                   |
| в                 | 20     | 19          | 3/4          | 19,05                                    | 15,80           | 10                                     | 14                                    | 20         | 15              | 12    | 10                   | 33                                       | 19,1  | 6                 | 14                                             | 9                                   |
| 7                 | 2:;    | 23          | 7/n          | 20,22                                    | 18,61           | 9                                      | 16                                    | 2311       | 17              | 14    | 11                   | 39                                       | 22,5  | 6                 | 16                                             | 9                                   |
| 5                 | 26     | 26          | 1            | 25,40                                    | 21,33           | 8                                      | 18                                    | 26         | 19              | 16    | 13                   | 44                                       | 25,4  | 7                 | 18                                             | 10                                  |
| 9                 | .30    | 29          | 11/8         | 28,57                                    | 23,93           | 7                                      | 20                                    | 20         | 21              | 18    | 14                   | 50                                       | 28,9  | 7                 | 20                                             | 12                                  |
| 10                | ::::   | 32          | $1^{1}/_{L}$ | 31,75                                    | 27,10           | 7                                      | *3*3                                  | 33         | 24              | 20    | 16                   | 55                                       | 31,8  | 8                 | 22                                             | 12                                  |
| 11                | 36     | :3.5        | 1-7,         | 34,92                                    | 29,50           | 6                                      | 24                                    | 36         | 26              | 22    | 18                   | 61                                       | 35,2  | 9                 | 24                                             | 13                                  |
| 12                | 40     | 39          | 11/2         | 28,10                                    | 32,68           | 6                                      | 26                                    | 40         | 28              | 24    | 20                   | 66                                       | 38,1  | 9                 | 26                                             | 14                                  |
| 13                | 43     | 42          | 15/4         | 41,27                                    | 34,77           | 5                                      | 20                                    | 43         | 31              | 26    | 21                   | 72                                       | 41,5  | 10                | 29                                             | 15                                  |
| 11                | 46     | 15          | 13/4         | 41,45                                    | 37,94           | 5                                      | 31                                    | 46         | 33              | 28    | 23                   | 77                                       | 44,5  | 10                | 31                                             | 15                                  |
| 15                | 50     | 45          | 171.         | 17,62                                    | 40, 10          | 41 ,                                   | 34                                    | 50         | 36              | 30    | 25                   | 83                                       | 47,9  | 10                | 34                                             | 16                                  |

Das Gewinde über 20 mm Bolzendurchmesser für Stehbolzen und stand, von den Zyfinderhähnen, Schmiergefaßen, Probierhähnen usw. Ungedrehte Schrauben mit abweichendem Durchmesser erhalten beschranktem Raum darf man die um eine Nummer kleinere Mutter Die angegebenen Gewichte gelten für Schweißeisen (spez. Gew. 7,8;

### 7. Normalschrauben für die preuße. Staatsbahnen. 609

### preufsischen Staatsbahnen.



| =                         |                                         | h t                         | ewic1                      | G          |                                 | iben                       | sebe                            |                |              | zen             | Gla                       | auben                                                    | schr               | Silli                               |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Durchmesser in engl. Zoll | der Unterlagscheibe<br>(Durchmesser dz) | des quadratischen<br>Kopfes | des sechseckigen<br>Kopfes | der Mutter | von 10 cm Schaft<br>(ungedreht) | Höhe des Splint-<br>ringes | Stärke der Unter-<br>lagscheibe | für Schrauben. | fur gedrehte | Höhe des Kopfes | Durchmesser des<br>Kopfes | Durchmesser des<br>Ansatzes bei runden<br>Stiftschrauben | Seite des Vierreks | Durchmesser des<br>äufzeren Kreises |
| Date:                     |                                         |                             |                            |            |                                 | h <sub>7</sub>             | $h_{\theta}$                    | $d_7$          | $d_{6}$      | hs              | $d_3$                     | $d_4$                                                    | 80                 | $\frac{d_3}{}$ .                    |
|                           | kg                                      | kg                          | kg                         | kg         | kg                              | mm                         | mm                              | mm             | mm           | mm              | mm                        | ខាមា                                                     | mm                 | mm                                  |
| 8/1                       | 0,007                                   | 0,016                       | 0,014                      | 0,015      | 0,061                           | 10                         | 3                               | 22             | 16           | .5              | 16                        | 13                                                       | 12                 | 14                                  |
| 1/2                       | 0,015                                   | 0,034                       | 0,029                      | 0,032      | 0,104                           | 11                         | 4                               | 25             | 22           | 6               | 22                        | 16                                                       | 17                 | 20                                  |
| 8/,0                      | 0,025                                   | 0.073                       | 0,063                      | 0,064      | 0,157                           | 12                         | 4                               | 36             | 26           | 7               | 26                        | 20                                                       | 17                 | 22                                  |
| 8/3                       | 0,048                                   | 0,119                       | 0,103                      | 0,110      | 0,221                           | 13                         | ő                               | 44             | 32           | 8               | 32                        | 23                                                       | 22                 | 26                                  |
| 7/4                       | 0,060                                   | 0,190                       | 0,164                      | 0,178      | 0,824                           | 15                         | ō                               | 50             | 36           | 9               | 26                        | 26                                                       | 28                 | 34                                  |
| 1                         | 0,090                                   | 0,272                       | 0,241                      | 0,261      | 0,414                           | 16                         | 6                               | - 56           | 40           | 10              | 40                        | 30                                                       | 28                 | 34                                  |
| 11/6                      | 0,110                                   | 0,390                       | 0,839                      | 0,382      | 0,515                           | 17                         | 6                               | 62             | 44           | 10              | 44                        | 38                                                       | 33                 | 40                                  |
| 11/4                      | 0 154                                   | 0,519                       | 0,453                      | 0,505      | 0,627                           | 18                         | 7                               | 68             | 48           | 11              | 48                        | 36                                                       | 33                 | 40                                  |
| 13/1                      | 0,182                                   | 0,697                       | 0,608                      | 0,683      | 0,750                           | 19                         | 7                               | 74             | 52           | 11              | 52                        | _                                                        | _                  |                                     |
| 11/2                      | 0,239                                   | 0,883                       | 0,778                      | 0,872      | 0,932                           | 20                         | 8                               | 80             | 56           | 12              | 56                        |                                                          | _                  | _                                   |
| 15/8                      | 0,276                                   | 1,173                       | 1,014                      | 1,123      | 1,081                           | 21                         | 8                               | \$6            | 60           | 12              | 60                        | -                                                        | -                  | -                                   |
| 1                         | 0,355                                   | 1,434                       | 1,243                      | 1,366      | 1,241                           | 22                         | 9                               | 92             | 64           | 13              | 64                        | _                                                        | _                  | _                                   |
| 17/4                      |                                         |                             |                            |            |                                 |                            |                                 |                |              | 13              | 68                        |                                                          |                    |                                     |

lotrechte Deckenanker, desgleichen das Messinggewinde vom Wassererhält 10 Gänge auf einen engl. Zoll.

die Steigung der nächsten schwächeren Normalschraube. Bei sehr anwenden.

Flufseisen ist um % % o/0 schwerer.

b. Gewichte von Flacheisen in kg/m (für Flufseisen gültig!)

|            |       |        |       |       |       |        |       | B     | Breite in | in mm |       |       |             |       |       |        |        |       | 9.9 |
|------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|
| ıo<br>ı uı | 10    | 30     | 30    | 10    | 290   | 09     | 20    | 80    | 90        | 100   | 200   | 300   | 400         | 200   | 009   | 200    | 800    | 906   | pic |
| 0,157      | 0,314 | 879'0  | 216'0 | 1,256 | 1,570 | 1,884  | 2,198 | 2,512 | 2,826     | 3,140 | 6,28  | 9,42  | 12,56       | 15,70 | 18,84 | 21,98  | 25,12  | 28,26 | _   |
| 0,196      | 0,393 | 0,785  | 1,178 | 1,570 | 1,963 | 2,355  | 2,748 | 3,140 | 3,533     | 3,925 | 7,85  | 11,78 | 15,70       | 19,63 | 23,55 | 27,48  | 31,40  | 35,33 |     |
| 0,236      | 0,471 | 0,94 2 | 1,413 | 1,884 | 2,355 | 2,826  | 3,297 | 3,768 | 4,239     | 4,710 | a-'6  | 14,13 | 18,84       | 23,55 | 28,26 | 32,97  | 37,68  | 42,39 | _   |
| 0,275      |       | 1,099  | 1,649 | 2,198 | 2,748 | 3,297  | 3,847 | 4,396 | 4,946     | 5,495 | 10,99 | 16,49 | 21,98       | 27,48 | 32,97 | 18,17  | 43,96  | 49,46 | _   |
| 0,314      | 0,628 | 1,256  | 1.88  | 2,512 | 3,140 | 3,768  | 4,396 | 5,024 | 5,652     | 6,280 | 12,56 | 18,81 | 25,12       | 31,40 | 37,68 | 43,96  | 50,24  | 56,52 | _   |
| 0,353      | 0,707 | 1,113  | 2,120 | 2,826 | 3,533 | 4,239  | 1,946 | 5,652 | 6,359     | 7,065 | 14,13 | 21,20 | 28,26       | 35,33 | 42,39 | 19,46  | 56,52  | 63,59 |     |
| 0,393      | 0,785 | 1,570  |       | 3,140 | 3,925 | 4,710  | 5,495 | 6,280 | 7,065     | 7,850 | 15,70 | 23,55 | 31,40       | 39,25 | 47,10 | 54,95  | 62,80  | 70,65 | _   |
| 0,432      | 0,861 | 1,727  | 2,591 | 3,454 | 4,318 | 5,181  | 6,045 | 6,908 | 7,772     | 8,635 | 17,27 | 25,91 | ख् <u>र</u> | 43,18 | 51,81 | 60,45  | 80,69  | 77,73 | -   |
| 0,471      | 0,942 | 1,884  | 2,826 | 3,768 | 4,710 | 5,652  | 6,594 | 7,536 | 8,478     | 9,420 | 18,84 | 28,26 | 37,68       | 47,10 | 56,52 | 65,94  | 75,36  | 81,78 | -   |
| 0,510      | 1,021 | 2,041  | 3,062 | 4,082 | 5,103 | 6,123  | 7,144 | 8,164 | 9,185     | 10,21 | 20,41 | 30,62 | 40,82       | 51,03 | 61,23 | 71,44  | 81,64  | 91,85 |     |
| 0,550      | 1,099 | 2,198  | 3,297 | 4,396 | 5,495 | 6,594  | 7,693 | 8,792 | 168'6     | 10,99 | 21,98 | 32,97 | 13,96       | 54,95 | 16'29 | 76,93  | 87,92  | 98,91 | _   |
| 0,589      | 1,178 | 2,355  | 3,533 | 4,710 | 5,SNS | 7,065  | 8,243 | 9,420 | 10,60     | 11,78 | 23,55 | 35,33 | 47,10       | 58,88 | 70,65 | 82, 43 | 94,20  | 106,0 | _   |
| 0,628      | 1,256 | 2,512  | 3,768 | 5,024 | 6,28  | 7,536  | 8,792 | 10,05 | 11,30     | 12,56 | 25,12 | 37,68 | 50,24       | 62,80 | 75,36 | 87,92  | 100,5  | 113,0 | _   |
| 0,667      | 1,335 | 2,669  | 4,004 | 5,338 | 6,673 | 8,007  | 9,342 | 10,68 | 12,01     | 13,35 | 69'97 | 10,01 | 53,38       | 66,73 | 80,07 | 93,42  | 8,901  | 150,1 | _   |
| 0,707      | 1,413 | 2.826  | 4,239 | 5,652 | 7,065 | 8, 178 | 9,891 | 11,30 | 12,72     | 14,13 | 28,26 | 42,39 | 56,52       | 70,65 | 84,78 | 16,86  | 113,0  | 127,2 | _   |
| 0.746      | 1,492 | 2,983  | 4,475 | 5,966 | 7,458 | 8,919  | 10,44 | 11,93 | 13,42     | 11,92 | 29,83 | 44,75 | 59,66       | 74,58 | 89,49 | 104,4  | 119,3  | 134,2 | _   |
| 0,785      | 1,570 | 3,140  | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420  | 10,99 | 12,56 | 14,13     | 15,70 | 31,40 | 47,10 | 62,80       | 78,50 | 94,20 | 6,601  | 125,6  | 141,3 | _   |
| 0,824      | 1,649 | 3,297  | 4,946 | 6,594 | 8,243 | 168'6  | 11,54 | 13,19 | 14,84     | 16,49 | 32,97 | 91'61 | 65,94       | 82,43 | 16,86 | 115,4  | 131,9  | 148,4 | _   |
| 0,864      | 1,727 | 3,454  | 5,181 | 6,908 | 8,635 | 10,36  | 12,09 | 13,82 | 15,54     | 17,27 | 34,54 | 18,15 | 80'69       | 86,35 | 103,6 | 120,9  | 138,2  | 155,4 | _   |
| 0,903      | 1,806 | 3,611  | 5,417 | 7,222 | 9,028 | 10,83  | 12,64 | 14,44 | 16,25     | 18,06 | 36,11 | 54,17 | 79,92       | 82,06 | 108,3 | 126,4  | 144 4  | 162,5 |     |
| 0,942      | 1,884 | 3,768  | 5,652 | 7,536 | 9,420 | 11,30  | 13,19 |       | 16.96     | 18,81 | 37,68 | 56,52 | 75,36       |       | 113,0 | 131,9  | 1,90,7 | 169,6 | _   |
| 1000       |       | 4000   |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |             |       |       |        |        |       |     |

### 9. Wurzelmaße für gleichschenklige Winkeleisen. 611

9. Wurzelmafse für gleichschenklige Wünkeleisen bei kleinster Schenkelstärke. (Maße in mm)

|    |          | -  | q = 5 | 20 mm |    |    | q = 0 | = 23 mm |    |     | d = 5 | 36 mm  |     |
|----|----------|----|-------|-------|----|----|-------|---------|----|-----|-------|--------|-----|
|    | ٠        | a  | q     | ٥     | ٠  | а  | ٩     | 0       | c  | a   | q     | J.     | ٠   |
|    | Si-      | 1  | ı     | 1     | 1  | 1  | 1     | ı       | 1  | 1   | Į     | 1      | -1  |
|    | 90       | 1  | 1     | ŀ     | 1  |    | 1     | 1       | -  | 1   | i     | 1      | ١   |
|    | ¥        | 30 | 98    | ţ     | 99 | 1  | ŀ     | 1       | ı  | 1   |       | ŀ      | ı   |
|    | 47       | 25 | H     |       | 99 | 1  | ٠     | -       | i  |     | ſ     | 1      | 1   |
| 17 | 45       | 21 | ĸ     | 20    | 69 | 9  | 23    | .(      | 69 | (   | ı     | e<br>3 | i   |
|    | 4.1      | H  | =     | =     | 59 | 12 | 8:    | **      | 69 | 1   | )     | 1      | 1   |
|    | . 41     | ਜ  | 9     | 16    | 55 | H  | ÷     | x:      | 69 | R   | Ŧ     | 5      | 2,2 |
| 22 | 9        | 8  | Z     | 55    | 55 | 65 | 19    | 16      | ij | 7   | 6     | 10     | S.  |
|    | 5        | 81 | 양     | 23    | 51 | =  | 69    | 57      | 8  | ş   | 57    | 18     | 9/  |
|    | 1        | 88 | 175   | 락     | 9  | 17 | 69    | 55      | 09 | 4   | 79    | ŝ      | 55  |
| 26 | 1        | 2  | 98    | 20    | Ħ  | 27 | 11    | 27      | 12 | 5   | 13    | 91     | 69  |
|    | 1        | 약  | ž     | 80    | 16 | 4  | S     | 20      | s; | 4   | 13    | Ŧ      | 3   |
|    | 1        | 1  | 96    | 8     | 1  | Ė  | 35    | 89      | ×  | 9   | 5     | 25     | 58  |
|    | *        | 46 | 104   | 7.    | 1  | 67 | 101   | 99      | 30 | 10  | 8.    | 99     | 50  |
|    | - Canada | ž  | 11:   | 9     |    | 5  | 100   | 7.4     | 1  | 2.5 | 101   | 90     | 35  |

### 10. Gleichschenklige Winkeleisen.



l (in cm) ist die freie Länge (5-fache Knicksicherheit) eines  $\sqsubseteq$  für  $J_z^z$  und die Kraft 1  $t/\mathrm{cm}^2$  auf Brutto-Querschnitt gerechnet.

| Pr  | ofil | Querschnitt | Gewicht<br>d. Hd. m | Schwerpunkts-<br>abstand |       | heits-<br>nente | Abzu<br>d=16         | d  = 20              | rschnit<br>s Niete<br>d = 23 | s von   d = 26       | Freie |
|-----|------|-------------|---------------------|--------------------------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------|
|     |      | one         | 5.0                 | Schw                     | $J_b$ | Jş              | mm<br>F <sub>1</sub> | mm<br>F <sub>2</sub> | mm<br>F <sub>3</sub>         | mm<br>F <sub>4</sub> | ı     |
| b   | d    | cm2         | kg                  | ₹ mm                     | em4   | cm4             | cm <sup>2</sup>      | em²                  | cm <sup>2</sup>              | cm <sup>2</sup>      | cm    |
|     | 3    | 0.82        | 0,64                | 4,8                      | 0,33  | 0,15            | _                    | _                    | _                            | _                    | 28    |
| 15  | 4    | 1,05        | 0,82                | 5,1                      | 0,46  | 0,18            |                      | -                    | -                            | _                    | 27    |
| ٠   | 3    | 1,12        | 0,88                | 6,0                      | 0.78  | 0,38            | -                    | _                    | _                            | -                    | 38    |
| 20  | 4    | 1,45        | 1,14                | 6,4                      | 1,07  | 0,48            | _                    | _                    | _                            | - 1                  | 37    |
|     | 3    | 1,42        | 1.12                | 7,3                      | 1,53  | 0,79            | 1 _                  | _                    | _                            | _ 1                  | 49    |
| 25  | 4    | 1,85        | 1,45                | 7,6                      | 2,08  | 1,00            | -                    | -                    | _                            | - 1                  | 48    |
|     | 4    | 2,27        | 1,78                | 8,9                      | 3,5   | 1,80            | -                    | _                    | _                            | _                    | 58    |
| 30  | 6    | 3,27        | 2,57                | 9,6                      | 5,5   | 2,48            | _                    | -                    |                              | - 1                  | 57    |
|     | 4    | 2,67        | 2,10                | 10.0                     | 5,6   | 2,96            | _                    | _                    | _                            | _                    | 69    |
| 35  | 6    | 3,87        | 3,04                | 10,8                     | 8,6   | 4,13            |                      |                      | _                            | _                    | 67    |
|     | 4    | 3.08        | 2,42                | 11,2                     | 8,3   | 4,47            | _                    | -                    | _                            | _                    | 78    |
| 40  | 6    | 4,18        | 3,52                | 12,0                     | 12,8  | 6,35            | _                    | -                    | _                            | _                    | 77    |
|     | 8    | 5,80        | 4,55                | 12,8                     | 17,4  | 7,90            |                      | -                    | _ !                          | -                    | 76    |
|     | 5    | 4,30        | 3,38                | 12,8                     | 14.9  | 7,85            |                      | _                    | _                            | -                    | 88    |
| 45  | 7    | 5,86        | 4,60                | 13,6                     | 21,2  | 10,4            | _                    | -                    | _                            | - (                  | 87    |
|     | 9    | 7,34        | 5,76                | 14,4                     | 27,8  | 12,6            | -                    | -                    | _                            | - 1                  | 85    |
|     | 5    | 4,80        | 3,77                | 14,0                     | 20,4  | 11.0            | 4,0                  | _                    |                              |                      | 99    |
| 50  | 7    | 6,56        | 5,15                | 14,9                     | 29,0  | 14,5            | 5,44                 | l —                  | - 1                          | - 1                  | 97    |
|     | 9    | 8,24        | 6,46                | 15,6                     | 38,0  | 17,9            | 6,80                 | _                    | -                            | - 1                  | 96    |
|     | - 6  | 6,31        | 4.95                | 15,6                     | 32,8  | 17,3            | 5,35                 | _                    |                              | - 1                  | 108   |
| ,,, | 8    | 8,20        | 6,46                | 16,1                     | 11,2  | 22,1            | 6,95                 | _                    | -                            | - 1                  | 107   |
| - 1 | 10   | 10,07       | 7,94                | 17,2                     | 56,0  | 26.3            | 8,47                 |                      | -                            | - 1                  | 105   |
|     | 41   | 6,91        | 5,42                | 16,9                     | 12,5  | 22,7            | 5,95                 | 5,71                 | - 1                          |                      | 118   |
| i0  | `    | 9,03        | 7,09                | 17,7                     | 57,5  | 29,2            | 7,75                 | 7,43                 | - 1                          | -                    | 117   |
|     | 10   | 11.07       | 8,69                | 18,5                     | 72,8  | 34.8            | 9,47                 | 9,07                 |                              | - 1                  | 115   |
|     | 7    | 8,7         | 6,83                | 18,5                     | 63    | 33,1            | 7,6                  | 7,3                  | -                            | - 1                  | 128   |
| Ä   | - 9  | 11,0        | 8,61                | 19,3                     | 82    | 41,3            | 9,6                  | 9,2                  | -                            | - 1                  | 126   |
|     | 11   | 13,2        | 10,1                | 20,0                     | 101   | 18,7            | 11,4                 | 11,0                 | -                            | - [                  | 125   |
|     | 7    | 9,1         | 7,08                | 19,7                     | 79    | 12,3            | 8,3                  | 8,0                  | 7,8                          | -                    | 188   |
| 70  | 9    | 11,9        | 9,34                | 20,5                     | 102   | 52,5            | 10,5                 | 10,1                 | 9,8                          | -                    | 137   |
|     | 11   | 14,3        | 11,2                | 21,3                     | 126   | 62,0            | 12,5                 | 12,1                 | 11,8                         | - 1                  | 136   |

Für gleichschenklige Winkeleisen gelten folgende Beziehungen;

eleichschenklige Winkeleisen gelten folgende Beziehun 
$$J\xi = \frac{(b-0.2)^2}{10.5}F$$
;  $J_{min} = 0.415 J\xi$ ;  $J_{min} = 1.585 J\xi$ .  $\frac{\xi}{b} = 0.28$ ,  $0.29$ ,  $0.30$  je nach der Stärke,  $J_{min} = 1.585 J\xi$ .

Das Trägheitsmoment eines aus zwei über Kreuz miteinander verbundenen Winkeleisen bestehenden Querschnittes ist ungefähr gleich 2 Jb, wo für Jb der Wert für einen um 2 mm dickeren Winkel zu setzen ist.

| Pro | fil | Querschnitt     | Gewieht<br>d, 1fd. m | Schwerpunkts-<br>abstand | Trigi           |                           | Abzu $d = 16$        | d = 20          | schnitt<br>Nieter<br>d = 23 | d = 26               | Freie      |
|-----|-----|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------|
|     |     | one-            | f. d                 | Schwal                   | $J_b$           | $J_{\frac{\alpha}{\tau}}$ | mm<br>F <sub>1</sub> | $F_2$           | mm<br>F <sub>3</sub>        | mm<br>F <sub>4</sub> | ı          |
| b : | d   | cm <sup>2</sup> | kg                   | Şmm                      | cm <sup>4</sup> | cm4                       | em2                  | cm <sup>2</sup> | cm²                         | cm <sup>2</sup>      | cm         |
|     | 8   | 11,5            | 9,03                 | 21,3                     | 111             | 59,0                      | 10,2                 | 9,9             | 9,7                         | -                    | 147        |
| 75  | 10  | 14,1            | 11,1                 | 22,1                     | 140             | 71,0                      | 12,5                 | 12,1            | 11,8                        |                      | 146        |
| j   | 12  | 16,7            | 13,1                 | 22,9                     | 170             | 82,5                      | 14.8                 | 14,3            | 13,9                        | -                    | 145        |
|     | 8   | 12,3            | 9,66                 | 22,6                     | 135             | 72,0                      | 11,0                 | 10,7            | 10,5                        | 10,2                 | 158        |
| 80  | 10  | 15,1            | 11.9                 | 23,4                     | 170             | 87,5                      | 13,5                 | 13,1            | 12,8                        | 12,5                 | 157        |
|     | 12  | 17,9            | 14,1                 | 24,1                     | 206             | 102                       | 16,0                 | 15,5            | 15,1                        | 14,8                 | 155        |
|     | 9   | 15,5            | 12.2                 | 25,4                     | 216             | 116                       | 14.1                 | 13,7            | 13,4                        | 13.2                 | 178        |
| 90  | 11  | 18,7            | 14,7                 | 26,2                     | 266             | 138                       | 16.9                 | 16,5            | 16,2                        | 15,8                 | 177        |
| 1   | 13  | 21,8            | 17.1                 | 27,0                     | 317             | 158                       | 19,7                 | 19,2            | 18,8                        | 18,4                 | 170        |
|     | 10  | 19,2            | 15,1                 | 25.2                     | 329             | 177                       | 17.6                 | 17.2            | 16.9                        | 16.6                 | 198        |
| 100 | 12  | 22,7            | 17,8                 | 29.0                     | 398             | 207                       | 20.8                 | 20,3            | 19,9                        | 19,6                 | 197        |
|     | 14  | 26,2            | 20,6                 | 29,8                     | 468             | 235                       | 24,0                 | 23,4            | 23,0                        | 22,6                 | 195        |
|     | 10  | 21.2            | 16,6                 | 30,7                     | 438             | 239                       | 19,6                 | 19,2            | 18.9                        | 18.6                 | 219        |
| 110 | 12  | 25.1            | 19,7                 | 31,5                     | 529             | 280                       | 23,2                 | 22,7            | 22,3                        | 22,0                 | 218        |
|     | 14  | 29,0            | 22,8                 | 32,1                     | 621             | 319                       | 26.8                 | 26,2            | 25,8                        | 25,4                 | 216        |
|     | 11  | 25.4            |                      | 33.6                     |                 | 340                       | 23.6                 | 23,2            | 22.9                        | 22,5                 | 235        |
| 120 | 13  | 29.7            | 19,9                 | 34,4                     | 626<br>745      | 393                       | 27,6                 | 27,1            | 26,7                        | 26,3                 | 237        |
| 120 | 15  | 33,9            | 26,6                 | 35,1                     | 864             | 445                       | 31,5                 | 30,9            | 30,5                        | 30,0                 | 236        |
|     |     |                 |                      |                          |                 |                           |                      |                 |                             |                      |            |
| 100 | 12  | 30,0            | 23,6                 | 36,4                     | 869             | 472                       | 28,1                 | 27.6            | 27,2                        | 26,9                 | 258<br>257 |
| 130 | 11  | 34,7            | 27,2                 | 37,2                     | 1020            | 540                       | 32,5                 | 31,9            | 31,5<br>35,6                | 31,1<br>35,1         | 253        |
|     | 16  | 39,3            | 30,9                 | 38,0                     |                 | 604                       | 1                    |                 |                             |                      |            |
|     | 13  | 35,0            | 27,5                 | 39,2                     | 1175            | 638                       | 32,9                 | 32,4            | 32,0                        | 31,6                 | 27         |
| 140 | 15  | 40,0            | 31,4                 | 40,0                     | 1363            | 723                       | 37,6                 | 37,0            | 36,6                        | 36,1                 | 27         |
|     | 17  | 15,0            | 35,3                 | 40,8                     | 1554            | 805                       | 42,3                 | 41,6            | 41.1                        | 40,6                 | 27:        |
|     | 14  | 40,3            | 31,6                 | 42                       | 1559            | 845                       | 38,1                 | 37.5            | 37,1                        | 36,7                 | 295        |
| 150 | 16  | 45.7            | 35,9                 | 43                       | 1790            | 949                       | 43,1                 | 42,5            | 42,0                        | 41,5                 | 297        |
|     | 18  | 51,0            | 40,0                 | 14                       | 2023            | 1052                      | 48,1                 | 47,4            | 46,9                        | 46,3                 | 290        |
|     | 15  | 46,1            | 36,2                 | -45                      | 2027            | 1099                      | 43,7                 | 43,1            | 42,7                        | 42,2                 | 315        |
| 160 | 17  | 51,8            | 40,7                 | 16                       | 2308            | 1225                      | 49,1                 | 48,1            | 47,9                        | 47,4                 | 317        |
|     | 19  | 57,5            | 45,1                 | 47                       | 2590            | 1348                      | 54.5                 | 53,7            | 53,1                        | 52,6                 | 313        |

# 11. Normale ungleichschenklige Winkeleisen.

Abrundungshalbmesser der inneren Ecke  $R=0,5~(d_{\rm min}+d_{\rm max})$ 

Abrundungshalbmesser der Schenkelenden r=0.5~R (auf halbe mm abgerundet), i (in mm) ist der lichte Abstand zweier ungleichschenkliger JL, wobei die beiden Haupt-Trägheitsmomente

gleich groß  $(=2\ J_{ij})$  sind. l (in cm) ist die freie Länge (finflache Knicksicherheit) eines **L** für  $J_{ij}$  und die Kraft 1 t/cm<sup>2</sup> anf Brutto-Querschnitt gerechnet.

|                                                                     | Mist | tiinde d. |      | TE   | ägheits | momen | te                     |     |    | Nette                                         | vetto-Querschnitte bei<br>bzug eines Nietes von | chnitt<br>Niete | von .      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|-------|------------------------|-----|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| iwaa                                                                | 1.1  | hwerp.    | tr 9 | 47   | 3       | J, =  | $J_{\mathbf{r}} = min$ |     | ,  | $d = 16   d = 20$ $mm \qquad mm$ $F \qquad E$ | = $16 d = 20 d = 23 d = 26$ mm mm mm mm mm      | t = 25<br>mm    | t=26<br>mm |
| $b \mid a \mid d \cdot \operatorname{cm}^2 \cdot \operatorname{kg}$ | m m  | mm        |      | cım• | cm4 cm4 | cm,   | cm4                    | m m | cm | cm <sub>2</sub>                               | em3                                             | cm3             | Cm.        |

|                         | 5/3                                         | 3/11/2         | 4/6          | 5/71/2       | 01/2/19                               |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                         | 1 -                                         |                |              |              | =                                     |
|                         | 11                                          |                | 1            |              | 11,9                                  |
|                         | 1-1                                         | 1 1            | 1 1          | 6,72         | 12,1                                  |
|                         | 1-1                                         | 1-1            | 3,79<br>5,15 | 6,93<br>8,7  | 12,4                                  |
|                         | 1-1                                         | 1 1            | 3,99         | 7,21         | 12,8<br>16,3                          |
|                         | 36                                          | 55 25          | 73 73        | 2 06         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                         |                                             |                |              |              |                                       |
|                         | 5,2                                         | 2,7            | 9,0          |              | 19,5                                  |
|                         | 0,28                                        | 1,19           | 39,8         | 9,58<br>11,9 | 3,5,5<br>8,2,5                        |
| 1 5 5 : S               | 1,42                                        | 6,63<br>8,01   |              | 63,1         | 160<br>189                            |
| erhältr                 | 0,45                                        | 2,05           | 6,20<br>8,10 | 16,4<br>20,1 | 46,6<br>55,3                          |
| Schenkelverhältnis 2:3, | 1,25                                        | 6,99           | 17,3<br>12,8 | 46,3<br>57,2 | 140                                   |
| Sch                     | 0,4216 1,25 0,45 1,42 0,4214 1,60 0,55 1,82 | 0,634<br>0,638 | 0,4319       | 0,4304       | 0,4104 140                            |
|                         | 9,9                                         | 15,2<br>2,6    | 19,5<br>20,4 | 25,6         | 34,0                                  |
|                         | 6,4                                         | 7.5            | 9,7          | 13,2         | 16,9                                  |
|                         | 20 30 3 1,42 1,12<br>f 1,85 1,45            | 9 5<br>17 5    | 3,76         | 4,8<br>4,8   | 11,1                                  |
|                         | 1,8                                         | 3,53           | 6,55         | 8,33         | 65 100 9 14,2                         |
|                         | 22 -                                        | - 10           | 10 1-        | 1- 0         | 2 4                                   |
|                         | •                                           | 10             |              | +G           | -                                     |
|                         | - ::                                        | 9              | 9 9          | 15           | 5                                     |
|                         | 65                                          | 9.             | 9            | 56           | 13                                    |
|                         | 27:1                                        | 3/1 1/2        | ¥            | 5/7 1/2      | 61/2/10                               |

| 8/12           | 10/15        |                        | 2/4              | 3/6          | 4/8                | 5/10         | 61/4/15      | 8/16         | 10/20        |  |
|----------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 16,5<br>19,6   | 25,6<br>29,6 |                        | 11               |              | 5,33               | 9,42<br>11,5 | 16,0<br>19,0 | 28,2         | 36,7         |  |
| 16,8<br>19,9   | 30,0         |                        | 1 1              | 11           | 5,51<br>7,17       | 9,66<br>11,8 | 16,3<br>19,3 | 24,7         | 37,1<br>42,0 |  |
| 20,3           | 30,4         |                        | 11               | 65,4<br>54,4 | 5,69<br>7,41       | 9,9          | 16,6<br>19,7 | 25,1<br>29,0 | 37,5<br>42,5 |  |
| 11             | 1 1          |                        | 11               | 3,49         | 5,93               | 10,2         | 17,0<br>20,2 | 1 (          | 1.1          |  |
| 147            | 185          |                        | # #              | 51           | 88                 | % Z          | 1110         | 137          | 173<br>171   |  |
| 1, 8,<br>1, 1, | 27,8<br>26,1 |                        | 14,6             | 21,2<br>19,1 | 8,89<br>6,89       | 3,5          | 46,6<br>44,1 | 57,8<br>55,7 | 73,1         |  |
| 56,8<br>67,5   | H 25         |                        | 0,10             | 17,1<br>82,2 | 4,99               | 12,8<br>14,6 | £,5;         | 79,4<br>86,0 | 182<br>205   |  |
| 370            | 747          | is 1:2                 | 2,96<br>3,78     | 16,5<br>21,8 | 47,6<br>60,8       | 25 52        | 395          | 762<br>875   | 1754<br>1973 |  |
| 97,9           | 263          | Schenkelvorhältnis 1:2 | 0,46             | 3,42         | 9,70               | 19,6<br>23,5 | 51,4<br>62,8 | 139          | 3.5          |  |
| 323            | 619<br>11 1  | enkelv                 | 1,58             | 15,6<br>20,6 | 44,9               | 116          | 37.1         | 217<br>228   | 1654         |  |
| 0,4348         | 0,4339       | Sch                    | 0,2575<br>0,2528 | 0,2514       | $0,2568 \\ 0,2518$ | 0.2565       | 0,2569       | 0,2586       | 0,2568       |  |
| 39.2           | 18,9         |                        | 14,7             | 21,5         | 23,5               | 35,9         | 46,5         | 57,2         | 71,2         |  |
| 19,5<br>20,2   | 21,2         |                        | 1,4              | 6,8<br>7,6   | 8,8<br>9,9         | 11,2         | 14,5         | 17,7         | 21,8<br>22,6 |  |
| 15,0<br>17,8   | 26,1         |                        | 1,35             | 1,59         | 5,40               | 8,99         | 11,6         | 25,0         | 31,6         |  |
| 19,1           | 88,7<br>2,2  |                        | 1,72             | 4,29<br>5,85 | 6,89<br>9,01       | 11,5         | 18,6         | 27,5<br>31,8 | 40,3         |  |
| 2 2            | 21 22        |                        | co <del></del>   | ۵ ۱۰         | ωx                 | × 2          | 2 2          | 1 12         | 11           |  |
| 80 120         | 150          |                        | 9                | 8            | 3                  | 100          | 130          | 160          | 500          |  |
| 2              | 100          |                        | 95               | 30           | ş                  | 20           | :3           | æ            | 92           |  |
| 8/12           | 10/15        |                        | 2/1              | 9/8          | 4/8                | 5/10         | 61/8/13      | 8/16         | 10/20        |  |



### 12. Normale [-Eisen.

Neigung der inneren Flanschflächen = 8 %. Abrundungshalbmesser R=t und r=0.5 t (auf halbe mm abgerundet).

Die Flanschdicke t ist im Abstande 1/2 b von der Kante gemessen.

| ۸ŗ.        | ne h  | te b   | Di   | cke<br>~ | Querschnitt     | ieht f. d<br>l. m | Abstand<br>des Schwer-<br>punktes | 1               | räghei<br>nomen |      | J'   | Lichter | Freie<br>Länge | tands-                   |
|------------|-------|--------|------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|---------|----------------|--------------------------|
| Profil-Nr. | Höhe  | Breite | Steg | Flansch  | Quers           | Gewicht<br>l. m   | Abs<br>A des S<br>pur             | Jh              | J,              | J,   | J    | i       | ı              | Widerstands<br>moment W. |
|            | mm    | mm     | mm   | mm       | cm <sup>2</sup> | kg                | mm                                | em <sup>4</sup> | cm <sup>4</sup> | cm4  | cm4  | mm      | em             | cm                       |
| 8          | 30    | 33     | 5    | 7        | 5,41            | 4,27              | 13,1                              | 11,7            | 5,33            | 6,39 | 37   | -       | 64             | 4,3                      |
| 4          | 40    | 35     | 5    | 7        | 6,21            | 4,87              | 13,3                              | 17,7            | 6,68            | 14,1 | 44   | -       | 68             | 7,1                      |
| 5          | 50    | 38     | 5    | 7        | 7,12            | 5,59              | 13,7                              | 22,5            | 9,12            | 26,4 | 58   | 3,8     | 74             | 10,6                     |
| 61/2       | 65    | 42     | 5,5  | 7,5      | 9,03            | 7,10              | 14,2                              | 32,3            | 14,1            | 57,5 | 80   | 15,4    | 81             | 17,7                     |
| s          | 80    | 45     | 6    | 8        | 11,0            | 8,66              | 14,5                              | 43,2            | 19,1            | 106  | 103  | 27,1    | 86             | 26,5                     |
| 10         | 100   | 50     | 6    | 8,5      | 13,5            | 10,6              | 15,5                              | 61,7            | 29,3            | 206  | 151  | 41,4    | 96             | 41,1                     |
| 12         | 120   | 55     | 7    | 9        | 17,0            | 13,4              | 16,0                              | 86,7            | 43,2            | 364  | 216  | 54,9    | 104            | 60,7                     |
| 14         | 140   | 60     | 7    | 10       | 20,4            | 16,0              | 17,5                              | 125             | 62,7            | 605  | 305  | 68,1    | 114            | 86,4                     |
| 16         | 160   | 65     | 7,5  | 10,5     | 21,0            | 18,8              | 18,4                              | 166             | 85,3            | 925  | 408  | 81,5    | 123            | 116                      |
| 18         | 180   | 70     | 8    | 11       | 28,0            | 22,0              | 19,2                              | 217             | 114             | 1354 | 530  | 94,7    | 131            | 150                      |
| 20         | 200   | 75     | 8,5  | 11,5     | 32,2            | 25,3              | 20,1                              | 278             | 148             | 1911 | 678  | 108     | 140            | 191                      |
| 22         | 220   | 80     | 9    | 12,5     | 37,4            | 29,1              | 21.4                              | 368             | 197             | 2690 | 895  | 120     | 149            | 245                      |
| 21         | 240   | 85     | 9,5  | 13       | 42,3            | 33,2              | 22,3                              | 458             | 248             | 3598 | 1115 | 133     | 158            | 300                      |
| 26         | 260   | 90     | 10   | 14       | 48,2            | 37,9              | 23,6                              | 586             | 317             | 4823 | 1424 | 146     | 167            | 371                      |
| 28         | 280   | 95     | 10   | 15       | 53,3            | 11,8              | 25,3                              | 740             | 399             | 6276 | 1776 | 159     | 178            | 450                      |
| 30         | 300   | 100    | 10   | 16       | 58,8            | 16,2              | 27,0                              | 924             | 495             | 8026 | 2195 | 172     | 189            | 535                      |
|            |       |        |      |          |                 |                   |                                   | į               | İltere          | [-E  | isen | (fü     | r d            | en                       |
| 01/2       | 105   | . 65   | 8    | 8        | 17,3            | 13,6              | 18,8                              | 122             | 61,2            | 287  | 302  | 34,6    | 122            | 51,7                     |
| 13/4       | 117,5 | 65     | 10   | 10       | 22,6            | 17,7              | 19,1                              | 160             | 77,1            | 447  | 417  | 42,7    | 120            | 76,1                     |

| $10^{1}/_{2}$ | 105.  | 65 | 8 ! | 8  | 17,3 | 13,6 | 18,8 | 122  | 61,2 | 287  | 302  | 34,6 | 122 | 54,7 |
|---------------|-------|----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| $11^3/_4$     | 117,5 | 65 | 10  | 10 | 22,6 | 17,7 | 19,1 | 160  | 77,1 | 447  | 417  | 42,7 | 120 | 76,1 |
| 141/2         | 145   | 60 | 8   | 8  | 19,5 | 15,5 | 15,0 | 98,1 | 53,6 | 585  | 250  | 73,6 | 107 | 80,7 |
| $231/_{2}$    | 235   | 90 | 10  | 12 | 12,1 | 33,3 | 22,8 | 192  | 272  | 3429 | 1199 | 127  | 165 | 292  |
| 26            | 260   | 90 | 10  | 10 | 11,6 | 32,7 | 19,7 | 398  | 237  | 3900 | 882  | 148  | 155 | 300  |
| 30            | 300   | 75 | 10  | 10 | 12,8 | 83,6 | 15,0 | 241  | 145  | 1925 | 632  | 181  | 120 | 328  |

J' ist das kleinste Trägheitsmoment von zwei II-Eisen aufeinander genietet mit einer Zwischenlage ebenso stark wie der Steg.

ilst der lichte Abstand zweier J<br/>E, wofür die beiden Hauptträgheitsmomente gleich groß (= 2<br/>  $J_z)$  sind.

l (in cm) ist die freie Länge (fünffache Knicksicherheit) eines  $\Gamma$ -Eisens für  $J_y$  und die Kraft 1 t/cm² auf Brutto-Querschnitt gerechnet.

|                   |                   |                 | Netto             | -Quer                | schni             | tte                            |                   |                 |                      |           |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Abz               | ug eine           | s Niete         | s in jed          | lem                  | Abzu              | g von                          | 2 Niete           | en im S         | Steg 1)              | N         |
| $d = 13$ mm $F_1$ | $d = 16$ mm $F_2$ | $d=20$ mm $F_3$ | $d = 23$ mm $F_4$ | $d=26$ mm $\Gamma_5$ | $d = 13$ mm $F_1$ | d=16<br>mm<br>F <sub>2</sub> : | $d = 20$ mm $F_3$ | $d=23$ mm $F_4$ | $d = 26$ mm $F_{5}'$ | Profil-Nr |
| em²               | cm <sup>2</sup>   | cm <sup>2</sup> | em²               | cm <sup>2</sup>      | cm <sup>2</sup>   | cm2                            | em <sup>2</sup>   | em²             | em <sup>2</sup>      |           |
| _                 |                   | _               | -                 | _                    | -                 | -                              | _                 | - 1             | -                    | 3         |
| _                 | _                 | _               | _                 | -                    | _                 | -                              |                   | -               | - 1                  | 4         |
| -                 | -                 | _               | _                 | _                    | -                 | _                              | _                 |                 | -                    | - 5       |
| -                 | -                 | _               | -                 | -                    | 8,3               | - 1                            |                   | _               | -                    | 61/2      |
| 8,9               | -                 | _               | -                 |                      | 10,2              | 10,0                           | 9,8               |                 | -                    | 8         |
| 11,3              | 10,8              | _               |                   | _                    | 11,9              | 12,5                           | 12,3              |                 | _                    | 10        |
| 14,7              | 14,1              | _               | _                 | -                    | 15,2              | 15,9                           | 15,6              | 15,4            | 15,2                 | 12        |
| 17,8              | 17,2              | _               | _                 | -                    | 18,6              | 18,2                           | 17,6              | 18,8            | 18,6                 | 14        |
| 21,3              | 20,6              | 19,8            |                   | -                    | 22,1              | 21,6                           | 21,0              | 20,6            | 22,1                 | 16        |
| _                 | 24,5              | 23,6            | 22,9              | -                    | _                 | 25,4                           | 24,8              | 24,3            | 23,8                 | 18        |
| _                 | 28,5              | 27,6            | 26,9              | -                    | -                 | 29,5                           | 28,8              | 28,3            | 27,8                 | 20        |
| _                 | -                 | 32,4            | 31,7              | 30,9                 | -                 | -                              | 33,8              | 33,3            | 32,7                 | 22        |
| _                 | -                 | 37,1            | 36,3              | 35,5                 |                   |                                | 38,5              | 37,9            | 37,4                 | 24        |
|                   | -                 | 42,7            | 41,9              | 41,0                 | -                 | -                              | 44,3              | 43,7            | 43,1                 | 26        |
| -                 | _                 | 47,3            | 46,4              | 45,5                 |                   | -                              | 49,3              | 48,7            | 48,1                 | 28        |
|                   | -                 | 52,4            | 51,4              | 50,5                 |                   | -                              | 54,8              | 54,2            | 53,6                 | 30        |
| Eiser             | bahn              | Wage            | nbau)             | ).                   |                   |                                |                   |                 |                      |           |
| 15,3              | 14,7              | 14,1            | _                 | -                    | 15,2              | 16,0                           | 15,7              |                 | _                    | 10%       |
| 20,0              | 19,4              | 18,6            | -                 | -                    | 20,0              | 19,4                           | 20,6              | 20,3            | 20,0                 | 113/      |
| 17,7              | 17,2              | 16,6            | _                 | -                    | 17,7              | 17,2                           | 16,6              | 16,1            | 17,7                 | 141/      |
| _                 | -                 | 37,6            | 36,9              | 36,2                 | -                 | -                              | 38,4              | 37,8            | 37,2                 | 231/      |
| -                 | i – I             | 37,6            | 37,0              | 36,4                 | _                 | -                              | 37,6              | 37,0            | 36,4                 | 26        |
| _                 | -                 | 38,8            | -                 | _                    | _                 | _                              | 38,8              | 38,2            | 37,6                 | 30        |

i) Bei den eingeränderten Zahlen ist, bedingt durch die Profilhöhe, nur ein Nietquerschnitt abgezogen.

# 13. Wurzelmasse für E-Eisen.

(Mafse in mm.)

Bei Maximal-Prollen vergrößert sich das Wurzelnaß a, wie folgt, während alle anderen Maße bestehen blelben:

Profil Nr. 8-10, a=+2 min

|                            | c = 13  min  d = 16  min  d = 20  min  d = 29  min  d = 26  min Nr. des $c =  c  c =  c  c =  c $ Profile | œ   | 10   | 13 | Ξ    | 16  | 18        | 30   | 55   | 57   | 36  | 83  | 30  | 101/2 | 113%  | 141/2  | 23%   | 26  | 38  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------|-----|-----------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|
|                            | min 9                                                                                                     | 7   | 81   | 9  | 56   | Z   | 23        | 108  | 124  | 142  | 158 | 174 | 190 | 27    | 33,5  | 69     | 111   | 174 | 214 |
|                            | a=2                                                                                                       | 85  | 33   | 40 | 57   | ÷   | Ŧ         | 9    | 8    | 6    | 19  | 53  | 99  | 39    | 5     | 89     | 11    | 90  | 83  |
| No.                        | 3mm                                                                                                       | 10  | 98   | 7  | 99   | 2   | 36        | 114  | 130  | 1.18 | 161 | 178 | 194 | £     | 37,5  | 52     | 145   | 178 | 220 |
| ste                        | G = 2                                                                                                     | 123 | ļ:   | 8  | 10   | ş   | 12        | ij   | iĠ   | -16  | \$  | 51  | 53  | 36    | 9     | 36     | 29    | 7   | 9   |
| ir den                     | 0 mm                                                                                                      | =   | 23   | 90 | 99   | ž   | 100       | 118  | =    | 152  | 168 | ×   | 200 | 37    | 43,5  | 11     | 151   | 181 | 224 |
| se fi                      | d=2                                                                                                       | 11  | 표    | 19 | 17   | 65  | 9         | 7    | ij   | 7    | 91  | š   | 90  | 34    | 27    | 25     | 12    | 88  | 38  |
| Wurzelmafse für den Steg   | 6 mm                                                                                                      | 07  | 25   | 90 | 120  | 04  | 108       | 121  | 1.10 | 158  | 171 | 190 | 206 | 43    | 19,5  | 2      | 157   | 190 | 230 |
| Wur                        | q = 1                                                                                                     | 30  | =    | 2. | e:   | 17  | 19        | Ä    | 40   | =    | 2   | ÷   | 47  | 31    | ಸ     | 98     | 39    | 92  | 8   |
|                            | mm:                                                                                                       | 98  | 21   | 3  | 9/   | Ξ.  | 12        | 1::0 | 12   | 161  | 92  | 191 | 210 | 61    | 53,5  | 68     | 191   | 191 | 236 |
|                            | $d \equiv 1$                                                                                              | 177 | ŝi   | 9: | ?!   | 11  | 17        | 13   | 17   | 20   | 10  | \$  | 45  | 8     | 35    | 25     | 17    | Ħ   | 35  |
|                            | 7                                                                                                         | 3   | 19   | 21 | Š.   | Ξ   | 23        | 150  | 166  | 12.  | 300 | 216 | 272 | 69    | 75,5  | Ξ      | 183   | 216 | 256 |
|                            | 9.                                                                                                        | 17  | ~    | 13 | 51   | ij  | <u>51</u> | S    | 27   | 8    | 30  | 21  | 31  | 18    | 22    | 17     | 8     | 83  | 57  |
|                            | e mm                                                                                                      | Ţ   | 1    | 1  | ı    | 1   | 1         | 1    | Æ    | 21   | 9   | 90  | 5-1 | -     | 1     | 1      | æ     | 20  | 1   |
|                            | 4 12                                                                                                      | - 1 | 1    | 1  | !    |     | -         | -    | ᄗ    | ==   | Ŧ   | ė   | 46  | 1     | 1     | 1      | 약     | 10  | 1   |
|                            | um;                                                                                                       | 1   |      | 1  | 1    | 1   | ::        | 17   | =    | ij   | ž   | 55  | 92  | 1     | 1     | 1      | 20    | 220 | 37  |
| sch                        | 4 = 2                                                                                                     | -1  | 1    | 1  | 1    | I   | 1:        | ×    | 8    | 9    | ij  | #   | 11  | 1     | 1     | 1      | 9     | 35  | 388 |
| Wurzelmaße für den Flunsch | $d=1:\min d=1:\min d=2:\min d=2:\min d=2:\min d=2:\min a=b$                                               | 1   | !    | 1  | 1    | 17  | 13        | 01   | 52   | 1:   | 51  | 190 | 59  | 22    | 83    | 35     | 52    | ¥   | 68  |
| den.                       | - e                                                                                                       | -1  | }    | 1  | 1    | ::  | 17        | 15   | 37   | ×    | 33  | 40  | Ŧ   | 32    | 8     | 23     | H     | 98  | 98  |
| se fün                     | min q                                                                                                     | 1   | 15   | 17 | 17   | 13  | 6         | ¥    | 2    | 90   | 70  | 28  | 62  | 98    | 53    | E6     | 99    | 3   | 5   |
| Juni                       | a = 1                                                                                                     | 1   | 21   | £1 | Fi   | 08  | 17        | 91   | 77   | ÷    | 13  | 37  | 8   | 29    | 23    | 8      | 3     | 33  | 35  |
| WHE                        | mm:                                                                                                       | -51 | 13   | Ē  | 11   | 17  | =         | 12   | ÷    | 53   | 96  | 9   | 1.9 | 39    | S     | 75     | 28    | 3   | 9   |
|                            | 0                                                                                                         | 5   | 10   | ä  | 17   | ž,  | Si        | 30   |      | 25   | 35  | :3  | 36  | 36    | 8     | 56     | 35    | 98  | 30  |
|                            | Nr. les Profils                                                                                           | ×   | 10   | 22 | =    | 91  | S         | 07   | :1   | 2.1  | 26  | 25  | 3:0 | 101/8 | 113/4 | 1.11/2 | 231/2 | 50  | 30  |
|                            | N I                                                                                                       |     | · tt | m  | ıin. | IK) | əĮ        | roti | d-   | υu   | 107 | ·   |     | Je    | yo    | ч-     | uə:   | 38  | 11  |



## 14. Wurzelmasse für I-Eisen, Normal-Profile (Minimum). (Mafse in mm.)

Bei Normal-Profilen (Maximum) vergrößert sich a um 5 mm mit Ausnahme von N.-Pr. 55, bei welchem die Zunahme nur 3 mm beträgt; das Mafs b bleibt unverändert.

| Nr. des<br>Profils | d = 1 | 3 mm | d = 1 | 6 mm | d=2 | 0 mm | d=2 | 3 mm | d=2 | 6 mm | s =<br>∾ 15h | t   |
|--------------------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|--------------|-----|
| <u> </u>           | а     | b    | a     | b    | а   | b    | a   | b    | a   | В    | mm           | mn  |
| 17                 | 39    | 19,5 | _     | _    | _   | _    | _   | _    | _   |      | 18           | 134 |
| 18                 | 40    | 21   | _     | -    | -   | _    | -   | -    | -   | -    | 19           | 142 |
| 19                 | 41    | 22,5 | -     | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | 19,5         | 151 |
| 20                 | 42    | 24   | _     | _    | -   |      | _   | -    | _   | _    | 20,5         | 159 |
| 21                 | 42    | 26   | 47    | 23,5 | -   | _    | -   | -    | _   | -    | 21           | 168 |
| 22                 | 43    | 27,5 | 48    | 25   | -   | -    | -   | -    | =   | -    | 22           | 176 |
| 23                 | 44    | 29   | 49    | 26,5 | -   | -    | . – | -    | -   |      | 23           | 184 |
| 24                 | 45    | 30,5 | 50    | 28   | -   | -    | -   | -    | -   | -    | 24           | 192 |
| 25                 | 46    | 32   | 50    | 30   | -   | -    | -   | -    | -   | -    | 24,5         | 201 |
| 26                 | 47    | 33   | 52    | 30,5 | -   | _    | -   | -    | -   | -    | 25,5         | 209 |
| 27                 | 48    | 34   | 52    | 32   | 59  | 28,5 | -   | -    | -   | -    | 26,5         | 217 |
| 28                 | 49    | 35   | 53    | 33   | 60  | 29,5 | -   | -    | -   | -    | 27,5         | 225 |
| 29                 | 49    | 36,5 | 54    | 34   | 61  | 30,5 | -   | -    | -   | -    | 28           | 234 |
| 30                 | 51    | 37   | 55    | 35   | 62  | 31,5 | -   | -    | _   | -    | 29           | 242 |
| 32                 | 52    | 39,5 | 57    | 37   | 64  | 33,5 | -   | -    | -   | -    | 31           | 258 |
| 34                 | 54    | 41,5 | 89    | 39   | 66  | 35,5 | 70  | 33,5 | -   | -    | 33           | 274 |
| 36                 | 57    | 43   | 61    | 41   | 68  | 37,5 | 73  | 35   | -   | -    | 35           | 290 |
| 38                 | 58    | 45,5 | 63    | 43   | 70  | 39,5 | 74  | 37,5 | -   | -    | 36,5         | 307 |
| 40                 | 60    | 47,5 | 65    | 45   | 72  | 41,5 | 76  | 39,5 | 81  | 37   | 38,5         | 323 |
| 421/2              | 63    | 50   | 68    | 47,5 | 74  | 44,5 | 79  | 42   | 84  | 39,5 | 41           | 343 |
| 45                 | 65    | 52,5 | 70    | 50   | 76  | 47   | 81  | 44,5 | 86  | 42   | 43           | 364 |
| $471/_{2}$         | 68    | 55   | 72    | 53   | 79  | 49,5 | 84  | 47   | 88  | 45   | 45,5         | 384 |
| 50                 | 70    | 57,5 | 75    | 55   | 81  | 52   | 86  | 49,5 | 91  | 47   | 48           | 404 |
| 55                 | 73    | 63,5 | 78    | 61   | 84  | 58   | 89  | 55,5 | 94  | 53   | 52           | 446 |
|                    |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |              |     |
|                    |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |              |     |



### 15. Normale

Neigung der inneren Abrundungshalbmesser zwischen Abrundungshalbmesser der

Die Flanschdicke t ist im Abstande  $^{1}/_{4}$  b von l (in ém) ist die freie Länge (fünffache Knicksicherheit)

| H          |        |          | Die    | ke        | =           | ė.                 |      | heits-          | 2 9     | ds.       |
|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------|--------------------|------|-----------------|---------|-----------|
| Profil-Nr. | Höhe A | Breite b | Steg d | Flansch t | Querschnitt | Gewicht f.<br>l. m |      | J.              | Freie L | Widerstan |
|            | mm     | mm       | mm     | mm        | cm2         | kg                 | cm4  | cm <sup>4</sup> | em      | cm3       |
| s          | 80     | 42       | 3,9    | 5,9       | 7,57        | 5,9                | 6,3  | 77,7            | 59      | 19,4      |
| 9          | 90     | 46       | 4,2    | 6,3       | 8,99        | 7,1                | 8,8  | 117             | 64      | 25,9      |
| 10         | 100    | 50       | 4,5    | 6,8       | 10,6        | 8,3                | 12,2 | 170             | 70      | 34,1      |
| 11         | 110    | 54       | 4,8    | 7,2       | 12,3        | 9,7                | 16,2 | 238             | 75      | 43,3      |
| 12         | 120    | 58       | 5,1    | 7,7       | 14,2        | 11,1               | 21,4 | 327             | S0      | 54,5      |
| 13         | 130    | 62       | 5,4    | 8,1       | 16,1        | 12,6               | 27,4 | 435             |         | 67,0      |
| 14         | 140    | 66       | 5,7    | 8,6       | 18,2        | 14,3               | 35,2 | 572             | 90      | 81,7      |
| 15         | 150    | 70       | 6,0    | 9,0       | 20,4        | 16,0               | 43,7 | 734             | 95      | 97,9      |
| 16         | 160    | 74       | 6,3    | 9,5       | 22,8        | 17,8               | 54,5 | 933             | 100     | 117       |
| 17         | 170    | 78       | 6,6    | 9,9       | 25,2        | 19,7               | 66,5 | 1165            | 105     | 137       |
| 18         | 180    | 82       | 6,9    | 10,4      | 27,9        | 21,9               | 81,3 | 1444            | 111     | 161       |
| 19         | 190    | 86       | 7,2    | 10,8      |             | 23,9               | 97,2 | 1759            | 116     | 183       |
| 20         | 200    | 90       | 7.5    | 11.3      | 33,4        | 26.2               | 117  | 2139            | 122     | 214       |
| 21         | 210    | 94       | 7,8    | 11,7      | 36,3        | 28,5               | 137  | 2558            | 126     | 244       |
| 22         | 220    | 98       | 8,1    | 12,2      | 39,5        | 31,0               | 163  | 3055            | 132     | 278       |
| 23         | 230    | 102      | 8.4    | 12,6      | 42.6        | 33.4               | 188  | 3605            | 137     | 314       |
| 24         | 240    | 106      | 8,7    | 1:3,1     | 46,1        | 36,2               | 220  | 4239            | 142     | 353       |
| 25         | 250    | 110      | 9,0    |           | 49,7        | 39,0               | 255  | 4954            | 147     | 396       |
| 26         | 260    | 113      | 9,4    | 14,1      | 53,3        | 41,8               | 287  | 5735            | 151     | 441       |
| 27         | 270    | 116      | 9,7    | 14.7      | 57,1        | 44,8               | 325  | 6623            | 155     | 491       |
| 28         | 280    | 119      | 10,1   | 15,2      | 61,0        | 47,9               | 363  | 7575            | 159     | 541       |
| 29         | 290    | 122      | 10,4   | 15,7      | 64,8        | 50,9               | 403  | 8619            | 162     | 594       |
| 30 .       | 300    | 125      | 10,5   | 16,2      | 69,0        | 54.2               | 449  | 9785            | 166     | 652       |
| 32         | 320    | 131      | 11,5   | 17,3      | 77,7        | 61,0               | 554  | 12493           | 174     | 781       |
| 34         | 340    | 137      | 12,2   | 18,3      | 86.7        | 68,1               | 672  | 15 670          | 181     | 999       |
| 36         | 360    | 113      | 13,0   | 19.5      | 97,0        | 76,2               | 817  | 19576           | 189     | 1088      |
| 38         | 380    | 149      | 13,7   | 20,5      | 107         | 84,0               | 972  | 23978           | 196     | 1262      |
| 40         | 400    | 155      | 11,4   | 21,6      | 118         | 92,6               | 1160 | 29 173          | 204     | 1459      |
| 421/2      | 125    | 163      | 15,3   | 23,0      | 132         | 104                | 1433 | 36 956          | 214     | 1739      |
| 45         | 450    | 170      | 16,2   | 24,3      | 147         | 115                | 1722 | 45.888          | 222     | 2040      |
| 471/2      | 475    | 178      | 17,1   | 25,6      | 163         | 128                | 2084 | 56 410          | 232     | 2375      |
| 50         | 500    | 185      | 18,0   | 27,0      | 179         | 141                | 2470 | 68 736          | 211     | 2750      |
| 55         | 550    | 200      | 19,0   | 30,0      | 212         | 167                | 3486 | 99054           | 263     | 3602      |

I - Eisen.

Flanschtlächen = 14 %. Steg und Flansch R=d. Steg und Flansch R=d. inneren Flanschkanten r=0.6 d. der Kante gemessen, u. zw. ist  $t \approx 1.5$  d.

eines  $\underline{\mathbf{T}}$ , für  $J_{\overline{z}}$  und die Kraft 1 t/cm² auf Brutto-Querschnitt gerechnet.

| 4 N                      | ieten i                           | n den                             | Flanse                       |                                   | bei A<br>obere                 | bzug j<br>en und                      | erstand<br>e eine<br>unter            | s Niete<br>en Fla                   | s im<br>nsch                       | -Nr.       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|
| $d=13$ $mm$ $F_1$ $em^2$ | $d = 16$ mm $F_2$ cm <sup>2</sup> | $d = 20$ mm $F_3$ cm <sup>2</sup> | d = 23<br>mm<br>$F_4$<br>qem | $d = 26$ mm $F_3$ cm <sup>2</sup> | $d = 13$ $mm$ $W_{x_1}$ $cm^3$ | $d = 16$ mm $W_{e_2}$ cm <sup>3</sup> | $d = 20$ mm $W_{x_3}$ cm <sup>8</sup> | d = 23<br>mm<br>$W_{x_4}$<br>$cm^3$ | d = 26<br>mm<br>$W_{x5}$<br>$cm^3$ | Profil-Nr. |
| -                        | -                                 | -                                 | _                            |                                   | -                              | -                                     | _                                     | -                                   | - 1                                | 8          |
| _                        | -                                 | -                                 | _                            | -                                 | -                              | -                                     | -                                     | -                                   | - 1                                | 9          |
| No                       | -                                 | -                                 |                              | -                                 | -                              | _                                     | -                                     | -                                   | - 1                                | 10         |
| -                        | -                                 | -                                 | -                            | -                                 | _                              |                                       |                                       | _                                   | _                                  | 11         |
| _                        | -                                 | -                                 | -                            | -                                 | -                              | -                                     |                                       | -                                   | - 1                                | 12         |
| -                        | -                                 | -                                 | -                            | -                                 | . —                            |                                       | -                                     | _                                   | 1                                  | 13         |
| _                        | -                                 | - 1                               | -                            | _                                 | _                              | -                                     | _                                     | -                                   | - 1                                | 14         |
| _                        | _                                 | -                                 | -                            | _                                 |                                | -                                     | _                                     | -                                   | -                                  | 15         |
| _                        | -                                 | -                                 | _                            | _                                 | _                              | -                                     | -                                     | -                                   | -                                  | 16         |
| 20.1                     | _                                 |                                   | _                            | _                                 | 118                            | _                                     | - 3                                   | _                                   | _                                  | 17         |
| 22.5                     | -                                 | _                                 | _                            | _                                 | 139                            | _                                     | -                                     | _                                   | _                                  | 18         |
| 24,9                     | -                                 | -                                 | _                            | _                                 | 161                            | -                                     | -                                     | -                                   | - 1                                | 19         |
| 27.5                     | l _                               | _                                 | _                            |                                   | 188                            | and a                                 | _                                     | _                                   | _ /                                | 20         |
| 30,2                     | 28,8                              | _                                 | _                            | _                                 | 215                            | 209                                   | -                                     |                                     | _ 1                                | 21         |
| 33,2                     | 31,7                              | _                                 | _                            |                                   | 247                            | 239                                   | _                                     | _                                   | -                                  | 22         |
| 36.1                     | 34.5                              | _                                 | _                            | _                                 | 280                            | 272                                   | _                                     | _                                   | _                                  | 23         |
| 39,3                     | 37.7                              | _                                 | _                            | _                                 | 317                            | 308                                   |                                       | _                                   | _                                  | 24         |
| 42,6                     | 41,0                              | -                                 | _                            | -                                 | 357                            | 348                                   | -0                                    | -                                   | -                                  | 25         |
| 46.0                     | 44.3                              | _                                 |                              |                                   | 399                            | 389                                   |                                       | _                                   |                                    | 26         |
| 49,5                     | 47,7                              | 45,3                              |                              | _                                 |                                | 434                                   | 420                                   | _                                   | _                                  | 27         |
| _                        | 51,3                              | 48,8                              |                              |                                   |                                | 480                                   | 465                                   |                                     | -                                  | 28         |
| _                        | 54.8                              | 52,2                              |                              |                                   |                                | 529                                   | 513                                   | _                                   | _                                  | 29         |
| _                        | 58,6                              | 56,0                              |                              |                                   | -                              | 583                                   | 565                                   |                                     | _                                  | 30         |
| -                        | 66,6                              | 63,9                              | _                            | _                                 | -                              | 702                                   | 682                                   | _                                   | - 1                                | 32         |
|                          | 75,0                              | 72.1                              | 69.9                         |                                   | _                              | 833                                   | 810                                   | 794                                 |                                    | 34         |
| _                        | 10,0                              | 81.4                              | 79.1                         | _                                 |                                | 987                                   | 962                                   | 943                                 |                                    | 36         |
| _                        |                                   | 90,6                              | 88,1                         |                                   | 1 -                            | -                                     | 1123                                  | 1102                                | - 1                                | 38         |
|                          | _                                 | 101                               | 98,1                         | 95,5                              |                                | _                                     | 1304                                  | 1281                                | 1258                               | 40         |
| _                        |                                   | 114                               | 111                          | 108                               |                                | _                                     | 1564                                  | 1538                                | 1512                               | 421/       |
| _                        | _                                 | 128                               | 125                          | 122                               |                                | _                                     | 1844                                  | 1814                                | 1785                               | 45         |
|                          |                                   | 143                               | 139                          | 136                               |                                | _                                     | 2157                                  | 2125                                | 2092                               | 471/       |
| _                        |                                   | 157                               | 154                          | 151                               |                                |                                       | 2508                                  | 2471                                | 2435                               | 50         |
|                          | i                                 | 188                               | 181                          | 181                               |                                | _                                     | 3307                                  | 3263                                | 3215                               | 55         |

### 16. Normale Z-Eisen.

Abrundungshalbmesser am Stege R = t.

an den Flanschen.

r = 0.5 t (auf halbe mm abgerundet).



| -Nr.       | Höhe h | Breite b | Steg d | Flansch t | Quer-<br>schnitt | Gewicht f.<br>d. lfd. m | Trägh           |            | $W_{\xi} = h$      |                 | $J_y =$          |       |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| Profil-Nr. | H      | Br       | Si     | Fla       | as<br>b          | Gev<br>d.               | Jζ              | $J_{\eta}$ | $J\xi:\frac{h}{2}$ | Jmax            | J <sub>min</sub> | tg q  |
|            | mm     | mm       | mm     | mm        | cm <sup>2</sup>  | kg                      | cm <sup>4</sup> | cm4        | em³                | cm <sup>4</sup> | cm4              |       |
| 3          | 30     | 38       | 4      | 4,5       | 4,32             | 3,39                    | 5,94            | 13,7       | 8,96               | 18,1            | 1,54             | 1,655 |
| 4          | 40     | 40       | 4,5    | 5         | 5,43             | 4,26                    | 13,4            | 17,6       | 6,7                | 28,0            | 3,05             | 1,181 |
| 5          | 50     | 43       | 5      | 5,5       | 6,77             | 5,31                    | 25,7            | 24,4       | 10,3               | 44,9            | 5,23             | 0,939 |
| 6          | 60     | 45       | 5      | 6         | 7,91             | 6,21                    | 44,0            | 30,8       | 14,7               | 67,2            | 7,60             | 0,779 |
| 8          | 80     | 50       | 6      | 7         | 11,1             | 8,71                    | 108             | 48,7       | 27                 | 142             | 14,7             | 0,588 |
| 10         | 100    | 55       | 6,5    | 8         | 14,5             | 11,4                    | 220             | 74,5       | 44                 | 270             | 24,6             | 0,492 |
| 12         | 120    | 60       | 7      | 9         | 18,2             | 14,3                    | 400             | 108        | 67                 | 470             | 37,7             | 0.433 |
| 14         | 140    | 65       | 8      | 10        | 22,9             | 18,0                    | 671             | 154        | 96                 | 768             | 56,4             | 0,385 |
| 16         | 160    | 70       | 8,5    | 11        | 27,5             | 21,6                    | 1055            | 209        | 132                | 1184            | 79,5             | 0,357 |
| 18         | 180    | 75       | 9,5    | 12        | 33,3             | 26,1                    | 1594            | 275        | 177                | 1759            | 110              | 0,329 |
| 20         | 200    | 80       | 10     | 13        | 38,7             | 30,4                    | 2289            | 367        | 229                | 2509            | 147              | 0,313 |

### 17. Wurzelmasse für J-Eisen.



| Li.        | 11   | te b  | p    | t di   | :  | Niett:     | ettabelle für den<br>Flansch Steg |           | n   |           |            |            |     |           |    |           |    |     |
|------------|------|-------|------|--------|----|------------|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|------------|------------|-----|-----------|----|-----------|----|-----|
| Profil-Nr. | Höhe | Breit | Steg | Flanse |    | = 16<br>im |                                   | = 20<br>m | d = | = 23<br>m |            | = 16<br>nm | d = | = 20<br>m |    | = 23<br>m | 8  | t   |
| -          |      |       |      | -14    | а  | b          | a                                 | b         | а   | b         | c          | $\epsilon$ | c   | e         | c  | e         |    |     |
| _          | mm;  | mm    | mın  | mm     | mm | mm         | mm                                | mm        | mm  | mm        | $_{ m mm}$ | mm         | mm  | mm        | mm | mm        | mm | m m |
| 8          | 80   | 50    | 6    | 7      | 26 | 24         | _                                 | _         |     | -         | 27         | 26         | 30  | 20        | -  | _         | 14 | 66  |
| 10         | 100  | 55    | 6,5  | 8      | 28 | 27         | _                                 | -         | -   |           | 29         | 42         | 32  | 36        | -  | -         | 16 | 84  |
| 12         | 120  | 60    | 7    | 9      | 29 | 31         | 32                                | 38        | _   | -         | 31         | 58         | 34  | 52        | -  |           | 18 | 102 |
| 14         | 140  | 65    | 8    | 10     | 31 | 31         | 34                                | 31        |     | -         | 33         | 74         | 36  | 68        | 39 | 62        | 20 | 120 |
| 16         | 160  | 70    | 8,5  | 11     | -  | _          | 36                                | 34        | 38  | 32        | 35         | 90         | 38  | 84        | 41 | 78        | 22 | 138 |
| 18         | 180  | 75    | 9,5  | 12     | -  | -          | 38                                | 37        | 40  | 35        | -          | -          | 40  | 100       | 43 | 94        | 24 | 156 |
| 20         | 200  | 80    | 10   | 13     |    | _          | 39                                | 11        | 12  | 35        | -          | -          | 42  | 116       | 45 | 110       | 26 | 174 |



140

140 15

39,9 31,3

### 18. Normale T-Eisen.

Abrundungshalbmesser:

do. in den Winkelecken R = d;

do. am Fuße r = 0.5 d;

do. am Stege  $\rho = 0.25 d$ , r rund auf halbe mm abgerundet.

Neigungen bei breitfüßigen 1-Eisen:

Steg je 4%, Fuß je 2%.

Neigungen bei hochstegigen 1-Eisen: Steg und Fuß je 2%.

330

38,0 660

47,2

Die Dieken d sind in den Abständen  $\sqrt[4]{2}h$  bzw.  $\sqrt[4]{4}b$  von den Außenkanten gemessen.

| Profil          | Breite<br>b | Höhe<br>h | Dicke<br>d | Quer-<br>schnitt | Gewicht f.<br>d. Ifd m | Abstand d.<br>Schwer-<br>punktes y |                 | heits-<br>iente | Widers |      |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|
| MI.             |             |           |            | x.               | .e. e.                 | A S                                | Jx              | Jy              | Wz     | Wy   |
|                 | mm          | mm        | mm         | cm <sup>2</sup>  | kg                     | mm                                 | cm <sup>4</sup> | cm4             | em³    | em³  |
|                 |             |           | Breitfi    | ifsige           | T-Eisen                | . b:h:                             | = 2 : 1.        |                 | li     |      |
| 6/3             | 60          | 30        | 5,5        | 4.64             | 3,61                   | 6,7                                | 2,58            | 8,62            | 1,11   | 2,87 |
| 7/3 1/2         | 70          | 35        | 6          | 5,94             | 4,66                   | 7.7                                | 4,49            | 15,1            | 1,65   | 4,32 |
| 8/4             | 80          | 40        | 7          | 7,91             | 6,21                   | 8,8                                | 7,81            | 28,5            | 2,50   | 7,13 |
| 9/4 1/2         | 90          | 45        | S          | 10,2             | 8,0                    | 10,0                               | 12,7            | 46,1            | 3,64   | 10,2 |
| 10/5            | 100         | 50        | 8,5        | 12,0             | 9,42                   | 10,9                               | 18,7            | 67,7            | 4,78   | 13,5 |
| 12/e            | 120         | 60        | 10         | 17,0             | 13,3                   | 13,0                               | 38,0            | 137             | 8,09   | 22,8 |
| 14/7            | 140         | 70        | 11,5       | 22,8             | 17,9                   | 15,1                               | 68,9            | 258             | 12,6   | 36,9 |
| 16/8            | 160         | 80        | 13         | 29,5             | 23,2                   | 17,2                               | 117             | 422             | 18,6   | 52,8 |
| 18/9            | 180         | 90        | 14,5       | 37,0             | 29,0                   | 19,3                               | 185             | 670             | 26,1   | 74,4 |
| 20/10           | 200         | 100       | 16         | 45,4             | 35,6                   | 21,4                               | 277             | 1000            | 35,3   | 100  |
|                 |             |           | Hochs      | tegige           | T-Eise                 | n. <b>b</b> :h                     | = 1:1           |                 |        |      |
| =/2             | 20          | 20        | 3          | 1,12             | 0,88                   | 5,8                                | 0,38            | 0,20            | 0,27   | 0,20 |
| 21/8 21/2       | 25          | 25        | 3,5        | 1,64             | 1,29                   | 7,3                                | 0,87            | 0,43            | 0,49   | 0,34 |
| 3/3             | 30          | 30        | 4          | 2,26             | 1,77                   | 8,5                                | 1,72            | 0,87            | 0,80   | 0,58 |
| 31/2 31 2       | 35          | 35        | 4,5        | 2,97             | 2,33                   | 9,9                                | 3,10            | 1,57            | 1,23   | 0,90 |
| 4/4             | 40          | 10        | ā          | 3,77             | 2,96                   | 11,2                               | 5,28            | 2,58            | 1,84   | 1,29 |
| 41/2 41/5       | 45          | 45        | 5,5        | 4,67             | 3,67                   | 12,6                               | 8,13            | 4,01            | 2,51   | 1,78 |
| 5/8             | 50          | 50        | 6          | 5,66             | 4,45                   | 13,9                               | 12,1            | 6,06            | 3,36   | 2,42 |
| 6/6             | . 60        | 60        | 7          | 7,94             | 6,23                   | 16,6                               | 23,8            | 12,2            | 5,48   | 4,0  |
| 7/7             | . 70        | 70        | 8          | 10,6             | 8,32                   | 19,4                               | 44,5            | 22,1            | 8,79   | 6,32 |
| */ <sub>8</sub> | 80          | 80        | 9          | 13,6             | 10,7                   | 22,2                               | 73,7            | 37,0            | 12,8   | 9,2  |
| 9/9             | 90          | 90        | 10         | 17,1             | 13,4                   | 24,8                               | 119             |                 | 18,2   | 13,0 |
| 10/10           | 100         | 100       | 11         | 20,9             | 16,4                   | 27,4                               | 179             | 88,3            | 24,6   | 17,7 |
| 12/10           | 120         | 120       | 13         | 29.6             | 23.2                   | 32.8                               | 366             | 178             | 42.0   | 29,7 |

11 33 11 +-9-+ 20 1 11 = 16 mm 19. Wurzelmasse für T.Eisen. Dicke d 288889 норе у Profil-Nr.

20. Handleisten-Eisen. Opere Abrundung mit dem Halbmesser <math>R=B.

| - |     |    |    | Y  | Abmessungen in mm | певи | in m | =          |    |    |     | Quer-   | Ge-     | stand              |      | momente | mom  | momente |
|---|-----|----|----|----|-------------------|------|------|------------|----|----|-----|---------|---------|--------------------|------|---------|------|---------|
|   |     |    |    |    |                   |      | -    |            |    |    |     | schnitt | für 1 m | Schwer-<br>punktes | 'n   | Jy      | ¥    | W.      |
|   | g   | #  | ٥  | ~  | ×                 | q    |      | <u>.</u> " | ò  | ٥, |     | em2     | kg      | сш                 | em4  | em4     | cm3  | cm3     |
| - | 0#  | 18 | 20 | 10 | 9                 | æ    | 9    | 4          | 27 | 18 | 30  | 4,20    | 08'0    | 1.03               | 0,82 | 20'9    | 08'0 | 3,03    |
| _ | 9   | 27 | 30 | 15 | 99                | 12   | 6    | ÷          | er | 27 | 15  | 9,46    | 7,43    | 1,54               | 4,14 | 30,7    | 2,69 | 10,2    |
|   | 28  | 36 | 40 | 50 | 8                 | 16   | 15   | 00         | w  | 36 | 99  | 16,8    | 13,2    | 2,05               | 13,1 | 97,1    | 6,38 | 24,3    |
|   | 100 | 45 | 20 | 25 | 100               | 50   | 15   | 10         | ō  | 22 | 7.5 | 26,3    | 20,7    | 2,57               | 32,0 | 237,0   | 12,5 | 47,4    |
| - | 120 | 16 | 09 | 8  | 120               | 24   | 18   | 12         | g  | ま  | 96  | 37,8    | 29,7    | 3,08               | 8,99 | 491,5   | 21,5 | 81,9    |



### 21. Quadranteisen.

Abrundungshalbmesser r = 0.12 R;  $r_1 = 0.06 K$ .

f<sub>1</sub> = 0,00 h.
 freie Länge bei fünffacher Sicherheit auf Jr für 1 t/cm² auf Brutto - Querschnitt gerechnet.

| Profil-Nr. | A   |    | sung | en | Querschnitt<br>des vollen<br>Robres | Gewicht des<br>Follen Rohres<br>f. 1 m | heitsmo-<br>i des vol-<br>Rohres |                    | tands-<br>ite des<br>Rohres | Freie Länge |
|------------|-----|----|------|----|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| Pro        | R   | b  | d    | t  | cm <sub>3</sub>                     | Gewic<br>Fy vollen                     | Trighe                           | $W_t = max$ $cm^3$ | $W_x = min$ $cm^3$          | .cm         |
| 5          | 50  | 35 | 4    | 6  | 29,8                                | 23,4                                   | 576                              | 89,3               | 66,2                        | 286         |
| 5          | 50  | 35 | 8    | 8  | 48,0                                | 37,7                                   | 906                              | 135                | 102                         | 283         |
| 71/2       | 75  | 40 | 6    | s  | 54,9                                | 43,1                                   | 2068                             | 237                | 175                         | 399         |
| 71/2       | 75  | 40 | 10   | 10 | 80,2                                | 63,0                                   | 2982                             | 331                | 248                         | 399         |
| 10         | 100 | 45 | s    | 10 | 88,1                                | 69,2                                   | 5511                             | 501                | 370                         | 515         |
| 10         | 100 | 45 | 12   | 12 | 120                                 | 94,6                                   | 7478                             | 663                | 495                         | 514         |
| 121/2      | 125 | 50 | 10   | 12 | 129                                 | 102                                    | 12 161                           | 917                | 676                         | 632         |
| $12^{1/2}$ | 125 | 50 | 14   | 14 | 169                                 | 133                                    | 15 788                           | 1165               | 867                         | 629         |
| 15         | 150 | 55 | 12   | 14 | 179                                 | 141                                    | 23 637                           | 1515               | 1120                        | 748         |
| 15         | 150 | 55 | 18   | 17 | 249                                 | 195                                    | 32738                            | 2051               | 1530                        | 746         |



### 22. Wurzelmasse für Quadranteisen.

| ×.        | Abn | essung | gen in | muı | d = 1   | 3 mm    | d = 1   | 6 mm    |
|-----------|-----|--------|--------|-----|---------|---------|---------|---------|
| Profil-Nr | R   | ь      | đ      | t   | a<br>mm | e<br>mm | a<br>mm | e<br>mm |
| 5         | 50  | 35     | 4      | 6   | 19      | 20      | -       | -       |
| 5         | 50  | 35     | 8      | s   | 23      | 20      |         | -       |
| 71/2      | 75  | 40     | 6      | s   | 23,5    | 22,5    | -       | _       |
| 71/2      | 7.5 | 40     | 10     | 10  | 28      | 22      | -       | -       |
| 10        | 100 | 45     | 8      | 10  | 28      | 25      | 30,5    | 22,5    |
| 10        | 100 | 45     | 12     | 12  | 32      | 25      | 34,5    | 22,5    |
| 121/9     | 125 | 50     | 10     | 12  | 32,5    | 27.5    | 35      | 25      |
| 121/2     | 125 | 50     | 14     | 14  | 36      | 28      | 38,5    | 25,5    |
| 15        | 150 | 55     | 12     | 14  | 37,5    | 29,5    | 40      | 27      |
| 15        | 150 | 55     | 18     | 17  | 43      | 30      | 45,5    | 27,5    |

23. Belag-Eisen (Zorés-Eisen).

|                                |        | <u>.</u>         | mm.                 |
|--------------------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                |        | ä                | 1,3                 |
|                                |        | 8 = s - 0,5  mm; | 4 = 0.6 s + 1.3  mm |
| ;                              | 2 = 8; | 90               | õ                   |
| 11                             | 11     | 11               | 11                  |
| г                              | ¢1     | 00               | *                   |
| pei                            | ٠      | •                | •                   |
| ndungshalbmesser bei $1 = t$ ; |        |                  |                     |

### 24. Ungleichschenklige Winkeleisen zu Schiffsbauzwecken.

(Siehe Fig. auf Seite 614.)

R = Abrundungshalbmesser der inneren Ecke,

• Schenkelenden r = 0.5 R (auf halbe mm abgerundet).

| Profil          | A        | bmes |        | gen  | Querschnitt | Gewicht<br>d. lfd. m | Absta    | wer- | Trä   | gheitsi    | nome     | nte         |        |
|-----------------|----------|------|--------|------|-------------|----------------------|----------|------|-------|------------|----------|-------------|--------|
| Nr.             | ĺ        | in : | mm     |      | Quers       | Gev<br>f d.          | pun<br>§ | ktes | Jξ    | $J_{\eta}$ | Jx = max | Jy =<br>min | tg q   |
| i               | b        | a    | d      | R    | cm2         | kg                   | mm       | mm   | em4   | cm4        | cm4      | cm4         | 1      |
| 044             | -00      |      |        | 0.5  | 0.00        | 1,59                 | 7,4      | 12,4 | 3,22  | 1,56       | 3,92     | 0,86        | 0.556  |
| 3/4             | 30<br>30 | 40   | 3      |      | 2,02        |                      | 7,0      | 14,4 |       |            | 4,62     |             | 0,430  |
| 3/41/2          | 30       | 60   | 3      | 3,5  |             | 2,06                 | 61       | 20,9 | 9,93  | 1,73       | 10,51    | 1,15        | 0,261  |
| 3/6   31/9/41/8 | 35       | 45   | 3      | 4    | 2,63        |                      | 8,6      | 13,6 |       | 2,53       |          | 1,34        | 0,595  |
| 4/5             | 40       | 50   | 3      | 4    | 2,63        | 2,06                 | 9,9      | 14,8 | 6,63  | 3,77       | 8,42     | 1.98        | 0,626  |
| 4/6             | 40       | 60   | 4      | 5    | 3,87        | 3,04                 | 9,4      | 19,2 | 14,27 |            | 16,3     | 3,05        | 0,434  |
| 4/8             | 40       | 80   | 4      | 5.5  | 4,67        | 3,67                 | 8,1      | 27,8 |       |            | 33,0     | 3.67        | 0,262  |
| 11/4/51/2       | 45       | 55   | 4      | 5,5  | 3,87        | 3.04                 | 11,4     | 16.4 | 11,63 |            | 15,0     | 3,65        | 0,651  |
| 4 /4/61/2       | 45       | 65   | 4      | 5    | 4,27        | 3,36                 | 10,6     | 20,4 |       | 7,30       | 21,0     | 4,79        | 0,529  |
| 5/6             | 50       | 60   | 5      | 6,5  | 5,29        | 4,15                 | 13,0     | 17,9 | 18,58 | 11,71      | 24,1     | 6,19        | 0,670  |
| 5/61/2          | 50       | 65   | 5      | 6,5  | 5,54        | 4,35                 | 12,5     | 19,9 | 23,22 | 11,99      | 29,0     | 6,21        | 0,584  |
| 5/71/2          | 50       | 75   | 5      | 6.5  |             | 4,74                 | 11,7     | 24,0 | 35,40 | 12.43      | 40.0     | 7,83        | 0,415  |
|                 | 1        |      | 5      |      | 7,28        | 5,71                 | 10,1     | 34.8 | 76,31 | 13,42      | 80,9     | 8,83        | 0,261  |
| 5/10            | 50       | 100  | 7      | 7    | 10,04       | 7,88                 | 10,9     | 35,7 | 103,7 | 17,97      | 110      | 11,66       |        |
|                 |          | -    | 5      | _    | 5,78        | 4,54                 | 14,2     | 19,2 | 23,9  | 15,9       | 31,7     | 8,08        | 0,696  |
| 1/2/61/2        | 55       | 65   | 7      | 7    | 7.94        | 6,23                 | 15,0     | 19,9 | 32,2  | 21,1       | 42,6     | 10,75       | 0,692  |
|                 |          |      | 5      | _    | 6,28        | 4,93                 | 13,3     | 23.2 | 35,7  | 16,4       | 42,6     | 9,51        | 0.514  |
| 1/2/71/2        | 55       | 75   | 5<br>7 | 7    | 8,64        | 6,78                 | 14,1     | 24,0 | 48,0  | 22,0       | 57,7     | 12,3        | 0,521  |
|                 |          |      | 5      | . '  | 6,78        | 5,32                 | 12.5     | 27,3 | 50,3  | 17,0       | 57.2     | 10,1        | 0,412  |
| 1/2/81/2        | 55       | 85   | 5<br>7 | 7    | 9,34        | 7,33                 | 13,3     | 28,2 | 68,4  | 22,7       | 77,4     | 13,7        | 0,410  |
|                 | -        |      | 6      |      | 8,11        | 6,36                 | 17,0     | 21,9 | 44,4  | 31,1       | 59,9     | 15,6        | 0,732  |
| 1/2/71/2        | 65       | 75   | 8      | 8    | 10,6        | 8,34                 | 17,9     | 22,8 | 57,3  | 39,4       | 76,1     | 20,6        | 0,721  |
|                 |          |      | 6      | 0    | 8,71        | 6,84                 | 16,0     | 25,9 | 63,1  | 32,2       | 77,2     |             | 0,564  |
| 1/2/81/2        | 65       | 85   | 8      |      | 11,4        | 8,97                 | 16,9     | 26,7 | 81,7  | 40,9       | 99,6     | 23,0        | 0,563  |
|                 |          |      | 6      |      | 9,61        | 7,54                 | 14.8     | 32,1 | 98.7  | 33,5       | 112      | 20,2        | 0,410  |
| 1/8/10          | 65       | 100  | 8      | 8    | 12,6        | 9,89                 | 15,6     | 32,9 | 127,4 | 43,3       | 145      | 25,7        | 0,413  |
|                 | 65       | 115  | 6      | 8    | 10,5        | 8,24                 | 13,8     | 38,5 | 144,5 | 35,0       | 158      | 21,5        | 0,323  |
| 1/2/111/2       | 00       | 119  | 8      | 0    | 13,8        | 10,83                | 14,6     | 39,7 | 186,7 | 44,6       | 204      |             | 0,324  |
|                 | CE       | 130  | 6      | 0.5  | 11,4        | 8,95                 |          | 45,0 | 202,2 | 35,5       | 214      | 23,7        | 0,264  |
| 51/2/13         | 65       | 130  | 8      | 8,0  | 15,0        | 11,78                | 13,8     | 45,9 | 264,1 | 45,4       | 280      | 29,5        | 0,261  |
| -1/10           |          | 90   | 6      |      | 9 61        |                      | 18,9     | 26,0 | 78,4  | 48,7       | 101      |             | 0,661  |
| 1/2/9           | 75       | 90   | 8      | 8,0  | 12,6        | 9,89                 | 19,7     | 26,8 | 101,5 | 63,1       | 131      | 33,6        | 0,657  |
| 1//10           | 75       | 100  | 7      | 10   | 11,9        | 9,34                 | 18,1     |      | 119,3 | 58,5       |          |             | 0,543  |
| 71/8'10         | 10       | 100  | 10     | 10   | 16,6        | 13,0                 | 19,5     | 31,9 | 162,2 | 78,9       | 197      |             | 0,539  |
| 11.144          | 75       | 1.0  | 7      | 10   | 12,6        | 9,89                 |          | 34,7 | 154,6 | 59,4       |          | 85,0        | 0,452  |
| 71/2/11         | 10       | 110  | 10     | 10   | 17,6        | 13,8                 |          | 36,0 | 209,9 | 81,0       |          | 46,9        | 0,456  |
|                 |          | 100  | 8      | 10.5 | 15,1        | 11,9                 | 17,1     | 39,3 | 221,6 | 68,3       | 248      | 41,9        | 0,382  |
| 71 2/12         | 75       | 120  | 10     | 10,5 | 18,6        | 14,6                 | 17,9     | 40,2 | 270,5 | 82,9       | 303      | 50,4        | 0,380  |
| 71/2/13         | 75       | 130  | 9      | 10,5 | 17,7        | 13,9                 | 16,9     |      | 310,7 | 76,9       | 338      |             | 0,334  |
| 1.15/19         | 10       | 1.50 | 11     | 10,0 | 21,4        | 16,8                 |          |      | 367,8 | 91,0       | 401      |             | 0,329  |
| 71/2/14         | 75       | 140  | 9      | 10,5 |             | 14,6                 | 16,3     |      | 377,7 | 78,1       | 406      |             | 0,293  |
| 1 /2/11         | 10       | 1.40 | 11     | 10,0 | 22,5        | 17,7                 | 17,1     | 49.4 | 451,6 | 92,7       | 484      | 60,3        | -0.291 |

| Profil   | Ab   | mess<br>in r |          | gen  | Querschuitt         | Gewicht<br>d. lfd. m | Sch          | nd d.<br>wer-<br>ktes | Trag             | heitsr         | Jz =          | Jy =         | tgy   |
|----------|------|--------------|----------|------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------|
|          |      |              |          | -    |                     | -                    | ţ            | η                     | Jş               | $J_{\eta}$     | max<br>cm4    | min<br>cm4   |       |
|          | b    | a            | d        | R    | cm <sup>3</sup>     | kg                   | min          | mm                    | em4              | em4            | em.           | cm.          |       |
|          |      |              | 9        |      | 19,5                | 15,3                 | 15,7         | 52,8                  | 456,3            | 79,9           | 485           | 51.2         | 0,270 |
| 74/2/15  | 75   | 150          | 11       | 10,5 | 23,6                | 18,5                 | 16,5         | 53,8                  | 545,7            | 94,8           | 578           | 62,5         | 0,257 |
| 71/217   | - 75 | 170          | 9        | 11,5 | 21,4                | 16,8                 | 14,8         | 62,1                  | 632,4            | 82,1           | 660           | 54,5         | 0,217 |
| 1 12 11  | ***  | 1.0          | 11       |      | 25,9                | 20,3                 | 15,6         | 62,7                  | 767,9            | 102,0          | 803           | 66,9         | 0,209 |
| 8/12     | 80   | 120          | 9        | 11   | 17,3                | 13,6                 | 19,1         | 38,8                  | 251,0            | 90,4           | 289           | 52,4         | 0.436 |
| 8/16     | 80   | 160          | 9        | 13   | 21,0                |                      | 16,5         | 55,8                  | 554,3            | 94,8           |               | 61,1         | 0.262 |
| 9/10     | 90   | 100          | 9        | 12   | 16,4                | 12,9                 | 24,2         | 29,1                  | 145,6            | 119,0          | 219           | 55,6         | 0,797 |
| 3/10     | 50   | 100          | 12       |      | 21,5                | 16,9                 | 25,4         | 30,3                  | 199,8            | 152,3          | 250           | 72,1         | 0,793 |
|          |      |              | 9        |      | 17,3                | 13,6                 | 23,2         | 33,0                  | 204,3            | 122,4          | 265           | 61,7         | 0,654 |
| 9/11     | 90   | 110          | 12       | 12   | 22.7                | 17,8                 | 24,4         | 34.2                  | 262,8            | 156,4          | 339           | 80,2         | 0,649 |
| 9/12     | 90   | 120          | 9        | 12   | 18,2                | 14,3                 | 22,2         | 37,0                  | 261,0            | 125,8          | 318           | 68,8         | 0,524 |
| 3/12     | 30   | 1.50         | 12       | 1-   | 23,9                | 18,8                 | 23,4         | 38,3                  |                  | 161,6          | 409           | 87,2         | 0,520 |
| 9/13     | 90   | 130          | 9<br>12  | 12   | 19,1                | 15,0                 | 21,4         | 41,1                  | 325,7            | 128,5          | 381<br>491    | 73,2<br>98,5 | 0,467 |
| .,       |      |              | 12       |      | 25,1                | 19,7                 | 22,6         | 42,4                  | 419,7            | 164,8          | 491           | 98,5         | 0,400 |
|          |      |              | 9        |      | 20,0                | 15,7                 | 20,6         | 45,3                  | 399,1            | 131,1          | 454           | 76,2         | 0,409 |
| 9/14     | 90   | 140          | 12       | 12   | 26,3                | 20,6                 | 21,9         | 46,6                  | 517,1            | 167.4          | 586           | 98,5         | 0,406 |
|          |      |              | 9        | . 1  | 20,9                | 16,4                 | 19,9         |                       | 482,9            | 132,7          | 535           | 80,6         | 0,359 |
| 9/15     | 90   | 150          | 11       | 12,5 | 25,3                | 19,9                 | 20,7         | 50,3                  | 579,4            | 158,6          | 642           | 96,0         | 0,358 |
|          |      |              | 13       |      | 29,7                | 23,3                 | 21,5         | 51,2                  | 671,1            | 182,2          | 743           | 110,3        | 0,357 |
|          |      |              | 9        |      | 21,8                | 17,1                 | 19,3         | 53,7                  | 578,0            | 134,3          | 629           | 83,3         | 0,322 |
| 9/16     | 90   | 160          | 11       | 12,5 | 26,4                | 20,7                 | 20,1         | 54,7                  | 693,1            | 160,8          | 754           | 99,9         | 0,320 |
|          |      |              | 13       | 1 3  | 31 0                | 24,3                 | 20,9         | 55,5                  | 804,4            | 184,6          | 874           | 115,0        | 0,319 |
| 04.7     | - 00 | 170          | 9        | 10.5 | 22,7                | 17,8                 | 18,7         | 58,1                  | 683,2            | 136,7          | 784<br>880    | 85,9<br>103  | 0,291 |
| 9/17     | 90   | 170          | 11<br>13 | 12,5 | 27,5<br>32,3        | 21,6<br>25,4         | 19,5<br>20,3 | 59,0<br>59,9          | 819,6<br>952,1   | 163,4<br>187,9 | 1021          | 119          | 0,300 |
|          |      |              | 1.,      |      | ,                   | 20,4                 | 20,0         | 05,5                  | 302,1            | 10,,0          |               | 110          | 0,000 |
|          |      |              | 9        |      | 25,4                | 19,9                 | 17,2         | 71,4                  | 1068,9           | 141,4          | 1119          | 91,3         | 0,227 |
| 9/20     | 90   | 200          | 11       | 12,5 | 30,8                | 24,2                 | 18,0         | 72,4                  | 1285,8           | 169,2          | 1342          | 113          | 0,220 |
|          |      |              | 13       |      | 36,2                | 28,4                 | 18,8         | 73,3                  | 1494,9           | 195,1          | 1561          | 129          | 0,219 |
| 9/221/2  | 90   | 225          | 9        | 12,5 | $27,7 \\ 33,6$      | 21,7<br>26,4         | 16,3<br>17,0 | 82,8<br>83,8          | 1476,4<br>1775,1 | 143,4          | 1523<br>11830 | 96,8         | 0,186 |
| 0/22/13  | 50   | 220          | 13       | 12,0 | 39,4                | 30,9                 | 17,8         | 84,7                  | 2066,8           | 200,2          | 2131          | 136          | 0,181 |
|          |      |              |          | 1 1  |                     |                      | 1            |                       | 200010           | 1 1            |               |              | -,    |
|          |      |              | 9        |      | 29,9                | 23,5                 | 15,3         | 94,4                  | 1966,0           | 148,0          | 2011          | 103          | 0,156 |
| 9/25     | 90   | 250          | 11       | 12,5 | 36,3                | 28,5                 | 16,1         | 95,4                  | 2371,6           | 177,4          | 2424<br>2821  | 125<br>142   | 0,154 |
|          |      |              | 13       |      | 42,7<br>19,1        | 33,5<br>15,0         | 17,0<br>25,6 | 96,5<br>35,5          | 2759,4           | 203,6<br>170.3 | 354           | 87,1         | 0,681 |
| 10/12    | 100  | 120          | 12       | 12   | 25,1                | 19,7                 | 26,8         | 36,7                  | 342,3            | 218,7          | 452           | 109          | 0,678 |
|          |      |              | ١        |      |                     |                      |              |                       |                  |                |               |              |       |
| 10/13    | 100  | 130          | 10<br>13 | 13   | 22,1                | 17,3                 | 25,0         | 39,7                  | 367,0            | 187,9          | 456<br>574    | 98,9<br>125  | 0,577 |
|          |      |              | 10       | 1 3  | $\frac{28,3}{23,1}$ | 22,2<br>18,1         | 26,2<br>24,1 | 41,0<br>43,8          | 462,3<br>451,7   | 236,7<br>192,3 | 538           | 106          | 0,574 |
| 10/14    | 100  | 140          | 13       | 13   | 29.6                | 23,2                 | 25,3         | 45,1                  | 571.0            |                | 678           | 135          | 0,495 |
| 1005     | 100  | 1.50         | 10       |      | 24,1                | 18,9                 | 23,3         | 47,9                  | 516,8            | 196,2          | 631           | 112          | 0,437 |
| 10/15    | 100  | 150          | 13       | 13   | 30,9                | 24,3                 | 24,5         | 49,2                  | 692,0            | 247,0          | 798           | 141          | 0,435 |
|          |      |              | 10       | 1 0  | 25,1                | 19,7                 | 22,6         | 52,2                  | 656,2            | 198.8          | 738           | 117          | 0,390 |
| 10/16    | 100  | 160          | 13       | 13   | 32.2                | 25.3                 | 23,8         | 53,3                  | 836,4            | 250,6          | 937           | 150          | 0,382 |
| 10/00    | 100  | 000          | 10       | 1.5  | 29,2                | 22,9                 | 20,1         | 69,3                  | 1202,5           | 210,5          | 1279          | 134          | 0,263 |
| 10/20    | 100  | 200          | 12       | 15   | 34,8                | 27,3                 | 21,0         | 70,3                  | 1443,5           | 246,5          | 1530          | 160          | 0,261 |
|          |      | j            | 10       |      | 27,7                | 21,7                 | 26,5         | 53,6                  | \$17,0           | 305,0          | 948           | 174          | 0,451 |
| 111/2/17 | 115  | 170          | 12       | 13,5 | 32,9                | 25,8                 | 27,3         | 54,5                  | 964,7            | 359,3          | 1117<br>1280  | 207          | 0,448 |
|          | 1    | 1            | 14       | 1    | 38,1                | 29,9                 | 28,1         | 55,8                  | 1106,8           | 410,2          | 1250          | 4-16         | 0,447 |

# 25. Breitflanschige <u>T</u>-Eisen (Grey-Träger)

der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Ges., Abteilung Differdingen (Luxemburg).

Neigung der inneren Flanschflächen = 9%. Abrundungshalbmesser zwischen Steg und Flansch  $\mathbf{R} = d$ .



|                | y    | q      |        | Dicke          |                        | nitt        | für            |       | heits-<br>iente | sta             | der-<br>nds-<br>nente |            |
|----------------|------|--------|--------|----------------|------------------------|-------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| Profil-Nr.     | Höhe | Breite | Steg d | t <sub>1</sub> | nseh<br>t <sub>2</sub> | Querschuitt | Gewicht<br>1 m | $J_y$ | J <sub>x</sub>  | Wy              | W <sub>x</sub>        | Profil-Nr. |
|                | mm   | mm     | mm     | mm             | mm                     | em2         | kg             | em4   | cm <sup>4</sup> | cm <sup>8</sup> | cm <sup>3</sup>       |            |
| 18 B           | 180  | 180    | 8,5    | 9,0            | 16,72                  | 59,9        | 47.0           | 3512  | 1 073           | 390             | 119                   | 18 B       |
| 20~B           | 200  | 200    | 8,5    | 9,5            | 18,12                  | 70,4        | 55,3           | 5171  | 1 568           | 517             | 157                   | 20 B       |
| 22 B           | 220  | 220    | 9      | 10             | 19,5                   | 82,6        | 64,8           | 2216  | 7 379           | 201             | 671                   | 22 B       |
| 24 B           | 240  | 240    | 10,0   | 10,5           | 20,85                  | 96,8        | 76,0           | 3013  | 10260           | 254             | 855                   | 24 B       |
| 25~B           | 250  | 250    | 10,5   | 10,9           | 21,7                   | 105,1       | 82,5           | 3 575 | 12066           | 286             | 965                   | 25 B       |
| 26~B           | 260  | 260    | 11,0   | 11,7           | 22,9                   | 115,6       | 90,7           | 4 261 | 14 352          | 328             | 1104                  | 26 B       |
| 27 B           | 270  | 270    | 11,25  | 11,95          | 23,6                   | 123,2       | 96,7           | 4 920 | 16 529          | 865             | 1224                  | 27 B       |
| 28B            | 280  | 280    | 11,5   | 12,35          | 21,4                   | 131,8       | 103,4          | 5 671 | 19 052          | 405             | 1361                  | 28 B       |
| 29~B           | 290  | 290    | 12,0   | 12,7           | 25,2                   | 141,1       | 110,8          | 6417  | 21 866          | 448             | 1508                  | 29 B       |
| 30 B           | 300  | 300    | 12,5   | 13,25          | 26,25                  | 152,1       | 119,4          | 7494  | 25 201          | 500             | 1680                  | 30 B       |
| 32~B           | 320  | 300    | 13,0   | 14,1           | 27,0                   | 160,7       | 126,2          | 7 867 | 30 119          | 524             | 1882                  | 32 B       |
| 31 B           | 340  | 300    | 13,4   | 14,6           | 27,5                   | 167,4       | 131,4          | 8 097 | 35 241          | 540             | 2073                  | 34 B       |
| 36 B           | 360  | 300    | 14,2   | 16,15          | 29,0                   | 181,5       | 142,5          | 8793  | 42479           |                 | 2360                  | 36 B       |
| 38 B           | 380  | 300    | 14,8   | 17,0           | 29,8                   | 191,2       | 150,1          | 9175  | 49 496          | 612             | 2605                  | 38 B       |
| 40~B           | 400  | 800    | 15,5   | 18,2           | 31,0                   | 203,6       | 159,8          | 9721  | 57834           | 648             | 2892                  | 40 B       |
| $42^{1}/_{2}B$ | 125  | 300    | 16,0   | 19,0           | 31,75                  | 213,9       | 167,9          | 10078 | 68 249          | 672             | 3212                  | 421/2 B    |
| 45 B           | 150  | 300    | 17,0   | 20,3           | 33,0                   | 229,3       | 180,0          | 10668 | 80 887          | 711             | 8595                  | 45 B       |
| $47^4/_2B$     | 175  | 300    | 17,6   | 21,35          | 34,0                   | 242,0       | 190,0          | 11142 | 94 811          | 743             | 3992                  | 471/2B     |
| 50 B           | 500  | 300    | 19,1   | 22,6           | 35,2                   | 261,8       | 205,5          | 11718 | 111 283         | 781             | 4451                  | 50 B       |
| 55~B           | 550  | 300    | 20,6   | 24,5           | 37,0                   | 285,0       | 226,1          | 12582 | 145 957         | 839             | 5308                  | 55 B       |
| 60~B           | 600  | 300    | 20,8   | 24,7           | 37,2                   | 300,6       | 236,0          | 12672 | 179 303         | 845             | 5977                  | 60 B       |
| 65 B           | 650  | 300    | 21,1   | 25,0           | \$7,5                  | 314,5       | 246,9          | 12814 | 217 402         | 854             | 6690                  | 65 B       |
| 75 B           | 750  | 300    | 21,1   | 25,0           | 37,5                   | 335,7       | 263,4          | 12823 | 302 560         | 855             | 8068                  | 75 B       |
|                |      |        |        |                |                        |             |                |       |                 |                 |                       |            |

### 26. Wellbleche.

Für größere Blechstärken als 1 mm lassen sich Widerstandsmomente, Querschnitte und Gewichte angenähert durch Multiplikation mit der betreffenden Blechdicke (in mm) ermitteln; bei genauerer Rechnung ist für die Widerstandsmomente  $\delta H: (H+\delta)$  als Faktor zu nehmen.

Die angegebenen Gewichte gelten für Flufseisen-Schwarzblech im unverzinkten Zustande; die beiderseitige Verzinkung verursacht ein Mehrgewicht von ca 0,6 kg/m² des ebenen (ungewellten) Bleches.

Flache Wellbleche.

|                |               |                                      | _                               | i inche ii                                   | choice         |              |                                     |                                 |                                              |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Wellenbreite B | Wellenhöhe II | Querschnitt<br>f. 1 m<br>Tafelbreite | Gewicht f.<br>1 qm<br>Wellblech | Widerstands-<br>moment f. 1 m<br>Tafelbreite | Wellenbreite B | Wellenhöhe H | Querschnitt<br>f 1 m<br>Tafelbreite | Gewicht f.<br>1 qm<br>Weilblech | Widerstands-<br>moment f. 1 m<br>Tafelbreite |
| =              | -             | und f. 1                             | mm Ble                          | chstärke                                     | =              | =            | und f. 1                            | mm Ble                          | chstärke                                     |
| mm             | mm            | cm <sup>2</sup>                      | kg                              | cm <sup>8</sup>                              | mm             | mm           | cm <sup>2</sup>                     | kg                              | cm <sup>3</sup>                              |
| 60             | 30            | 15,7                                 | 12,3                            | 11,4                                         | 140            | 70           | 15,7                                | 12,3                            | 26,7                                         |
| 60             | 25            | 14,1                                 | 11,1                            | 8,9                                          | 150            | 60           | 13,8                                | 10,8                            | 20,6                                         |
| 70             | 35            | 15,7                                 | 12,3                            | 13,3                                         | 150            | 75           | 15,7                                | 12,3                            | 28,6                                         |
| 75             | 30            | 13,8                                 | 10,8                            | 10,3                                         | 160            | 65           | 13,9                                | 10,9                            | 22,6                                         |
| 80             | 40            | 15,7                                 | 12,3                            | 15,2                                         | 160            | 80           | 15,7                                | 12,3                            | 30,5                                         |
| 85             | 35            | 14,0                                 | 11,0                            | 12,4                                         | 170            | 85           | 15,7                                | 12,3                            | 32,4                                         |
| 90             | 45            | 15,7                                 | 12,3                            | 17,1                                         | 175            | 70           | 13,8                                | 10,8                            | 24,0                                         |
| 100            | 40            | 13.8                                 | 10,8                            | 13,8                                         | 180            | 90           | 15,7                                | 12,3                            | 34,4                                         |
| 100            | 50            | 15,7                                 | 12,3                            | 19,0                                         | 185            | 75           | 13,9                                | 10,9                            | 26,1                                         |
| 110            | 45            | 14,0                                 | 11,0                            | 15,8                                         | 190            | 95           | 15,7                                | 12,3                            | 36,3                                         |
| 110            | 55            | 15,7                                 | 12,3                            | 20,9                                         | 200            | 80           | 13,8                                | 10,8                            | 27,5                                         |
| 120            | 60            | 15,7                                 | 12,3                            | 22,9                                         | 200            | 100          | 15,7                                | 12,3                            | 38,2                                         |
| 125            | 50            | 13,8                                 | 10,8                            | 17,2                                         | 220            | 110          | 15,7                                | 12,3                            | 42,0                                         |
| 130            | 65            | 15,7                                 | 12,3                            | 24,8                                         | 240            | 120          | 15,7                                | 12,3                            | 45,8                                         |
| 135            | 55            | 13,9                                 | 10,9                            | 19,2                                         | 250            | 100          | 13,8                                | 10,8                            | 34,4                                         |
|                |               |                                      |                                 | Trägerwe                                     | llblech        | ne.          |                                     |                                 |                                              |
| 60             | 40            | 19,0                                 | 14,9                            | 18,0                                         | 100            | 100          | 25,7                                | 20,2                            | 56,0                                         |
| 60             | 60            | 25,7                                 | 20,2                            | 34,6                                         | 100            | 120          | 29,7                                | 23,3                            | 78,5                                         |
| 70             | 70            | 25,7                                 | 20,2                            | 40,4                                         | 105            | 70           | 19,0                                | 14,9                            | 31,7                                         |
| 75             | 50            | 19,0                                 | 14,9                            | 22,6                                         | 110            | 110          | 25,7                                | 20,2                            | 62,9                                         |
| 75             | 75            | 25,7                                 | 20,2                            | 43,2                                         | 120            | 80           | 19,0                                | 14,9                            | 36,3                                         |
| 75             | 90            | 29,7                                 | 23,3                            | 58,9                                         | 120            | 120          | 25,7                                | 20,2                            | 69,7                                         |
| 80             | 80            | 25,7                                 | 20,2                            | 46,3                                         | 135            | 90           | 19,0                                | 11,9                            | 40,8                                         |
| 90             | 60            | 19,0                                 | 14,9                            | 27,2                                         | 150            | 100          | 19,0                                | 14,9                            | 45,3                                         |
| 90             | 90            | 25,7                                 | 20,2                            | 52,2                                         | 165            | 110          | 19,0                                | 14,9                            | 49,9                                         |
| 90             | 110           | 30,2                                 | 23,7                            | 72,6                                         | 180            | 120          | 19,0                                | 14,9                            | 54,4                                         |

Z/. Wellbleche von Hein, Lehmann & Co., Akt.-Ges., Berlin N.

|         | =                                      | -                        | -                           | 2                              | e Bleche.         | verzinkt | en für un      | Die Gewichte gelten für unverzinkte Bleche. | Die Gew                      |                                       |                 |                   |                   |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|         |                                        |                          |                             |                                |                   |          | 750            | 17,97                                       | 10,9                         | 13,91                                 | 9               | 120               | 0/10              |
|         |                                        |                          |                             |                                |                   | _        | 750            | 16,33                                       | 10,0                         | 12,76                                 | 20              | 120               | 01/0              |
|         |                                        |                          |                             |                                |                   |          | 750            | 14,22                                       | 9'6                          | 12,26                                 | 42              | 150               | 41/2/15           |
|         | _                                      |                          |                             |                                |                   |          | 006            | 12,21                                       | 8'6                          | 11,80                                 | 0.              | 150               | 4/15              |
|         |                                        | -                        |                             |                                |                   |          | 900            | 10,31                                       | 6,8                          | 11,38                                 | 32              | 150               | 3/8/15            |
|         |                                        |                          |                             |                                |                   |          | 900            | 8,52                                        | 9'8                          | 11,02                                 | 30              | 150               | 3/15              |
| 001     | Ť.                                     | 0.01                     | 2                           | 3                              |                   |          | 900            | 6,83                                        | 8,5                          | 10,72                                 | R               | 150               | 21/8/15           |
|         | 3                                      | 9 2                      | 02 1.6                      | 9                              | 100               | 6        | 200            | 16,38                                       | 6,11                         | 14,80                                 | 45              | 100               | 41/2/10           |
| 200     | 10,5                                   | 17,0                     | 21,70                       | 8                              | 100               | æ        | 800            | 13,92                                       | 6,01                         | 13,30                                 | ą.              | 3                 | 01/1              |
| 200     | 33.0                                   | 15.5                     | 19,70                       | 20                             | 100               | 1-       | 200            | 11,62                                       | 10,2                         | 7:0'5.                                | 9 9             |                   | 6/10              |
| 3 6     | 0.50                                   | 1 2                      | 17.70                       | 09                             | 100               | 9        | 900            | 81.6                                        | 9,6                          | 12,26                                 | 9:              | 100               | 01/6              |
| 6       | 11                                     | 10 9                     | 15.70                       | 20                             | 100               | 2        | 900            | 6,1                                         | 9,1                          | 11,6                                  | :5              | 100               | 01/2/12           |
|         |                                        | che.                     | Trägerwellbleche.           | Träg                           |                   |          |                |                                             | che.                         | Flache Wellbleche.                    | Fluck           |                   |                   |
| mm      | cm3                                    | kg                       | cm*                         | mm                             | mm                | N.       | mm             | em3                                         | kg                           | cm2                                   | mm              | mm                | N.                |
|         | bstürke                                | und für 1 mm Blechstärke | und für                     |                                |                   |          |                | hstärke                                     | und für 1 mm Blechstärke     | und für                               |                 |                   |                   |
| breite  | Tafel-<br>breite                       | Well-<br>blech           | Tafel-<br>breite            | 11                             | B                 | Profil   | breite         | Jaiel-<br>breite                            | blech                        | breite                                | И               | В                 |                   |
| Gröfste | Wider-<br>stands-<br>moment<br>für 1 m | Ge-<br>wicht<br>für I qm | Quer-<br>schnitt<br>für 1 m | Wellen- Wellen-<br>breite höhe | Wellen-<br>breite | Normal-  | Größte<br>Bau- | Wider-<br>stands-<br>moment<br>für 1 m      | Gewieht<br>für 1 qm<br>Well- | Quer-<br>schnitt<br>für 1 m<br>Tafel- | Wellen-<br>höhe | Wellen-<br>breite | Normal-<br>Profil |

### 28. Wellbleche

### der Tillmannschen Eisenbau-Aktlen-Gesellschaft, Remscheid.

Bem. Es ist im Interesse einer raschen Lieferung zu empfehlen, die fettgedruckten Profile zu wählen.

Flache Wellbleche.

| Baubreite                                            | Widerstands-<br>moment f. 1 m<br>Tafeibreite | -                                                  | Querzobnitt f.<br>1 m Tafelbreite            | Wellenhöhe H                        | Wellenbreite B                                | Profil-Nr.                             | Baubreite                              | Widerstands-<br>moment f. 1 m<br>Tafelbreite        | -                                                           | querachnitt f.<br>I m Tofeibreite                    | Wellenhöhe H                     | Wellenbreite B                   | Profil Nr.                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                      | mm<br>ke                                     | l f. 1 :<br>chstär                                 |                                              |                                     | =                                             |                                        |                                        |                                                     | l f. 1 r<br>echstär                                         |                                                      | =                                | -                                |                                  |
| mn                                                   | cm <sup>3</sup>                              | kg                                                 | cm <sup>2</sup>                              | mm                                  | mm                                            |                                        | mm                                     | em³                                                 | kg                                                          | cm2                                                  | mm                               | mm                               |                                  |
| 910                                                  | 7,0                                          | 8,46                                               | 10,9                                         | 25                                  | 130                                           | 9                                      | 780                                    | 6,5                                                 | 9,88                                                        | 12,7                                                 | 20                               | 60                               | 1                                |
| 810                                                  | 10,6                                         | 9,19                                               | 11,8                                         | 85                                  | 135                                           | 10                                     | 750                                    | 8,2                                                 | 9,88                                                        | 12,7                                                 | 25                               | 75                               | 2                                |
| 750                                                  | 10,3                                         | 8,87                                               | 11,4                                         | 35                                  | 150                                           | 11                                     | 680                                    | 7,8                                                 | 9,52                                                        | 12,2                                                 | 25                               | 85                               | 8                                |
| 750                                                  | 12,2                                         | 9,20                                               | 11,8                                         | 40                                  | 150                                           | 12                                     | 800                                    | 7.5                                                 | 9,13                                                        | 11,7                                                 | 25                               | 100                              | 4                                |
| 750                                                  | 14,2                                         | 9,56                                               | 12,8                                         | 45                                  | 150                                           | 18                                     | 800                                    | 9,6                                                 | 9,55                                                        | 12,2                                                 | 30                               | 100                              | 5                                |
| 750                                                  | 16,0                                         | 9,93                                               | 12,7                                         | 50                                  | 150                                           | 14                                     | 700                                    | 11,6                                                | 10,14                                                       | 13,0                                                 | 85                               | 100                              | 6                                |
| 600                                                  | 20,9                                         | 10,91                                              | 14,0                                         | 60                                  | 150                                           | 15                                     | 700                                    | 13,9                                                | 11,00                                                       | 14,1                                                 | 40                               | 100                              | 7                                |
| 690                                                  | 24,3                                         | 9,83                                               | 12,6                                         | 75                                  | 230                                           | 16                                     | 854                                    | 8,6                                                 | 8,95                                                        | 11,5                                                 | 29                               | 122                              | 8                                |
| 750                                                  | 17,8                                         | 8,95                                               | 11,5                                         | 60                                  | 250                                           | 17                                     |                                        |                                                     |                                                             |                                                      |                                  |                                  |                                  |
|                                                      |                                              |                                                    |                                              |                                     | eche.                                         | llbl                                   | gerwe                                  | Trit                                                |                                                             |                                                      |                                  |                                  |                                  |
| 500                                                  | 32,6                                         | 15,37                                              | 19,7                                         | 70                                  | 100                                           | 32                                     | -                                      | 3,9                                                 | 12,24                                                       | 15,7                                                 | 10                               | 20                               | 18                               |
| 500                                                  | 36,4                                         | 16,15                                              | 20,7                                         | 75                                  | 100                                           | 33                                     | -                                      | 5,83                                                | 12,21                                                       | 15,7                                                 | 15                               | 30                               | 19                               |
| 400                                                  | 40,3                                         | 16,93                                              | 21,7                                         | 80                                  | 100                                           | 34                                     | 600                                    | 7,8                                                 | 12,24                                                       | 15,7                                                 | 20                               | 40                               | 20                               |
|                                                      | 44,5                                         | 17,70                                              | 22,7                                         | 85                                  | 100                                           | 35                                     | 660                                    | 13,5                                                | 12,29                                                       | 15,8                                                 | 34                               | 66                               | 21                               |
| 400                                                  |                                              |                                                    |                                              |                                     | 41                                            |                                        |                                        |                                                     | ,-                                                          | ,-                                                   | 1                                |                                  |                                  |
| 1                                                    | 48,8                                         | 18,49                                              | 23,7                                         | 90                                  | 100                                           | 36                                     | 630                                    | 17,5                                                | 12,24                                                       | 15,7                                                 | 45                               | 90                               | 22                               |
| 400                                                  | 53,3                                         | 18,49<br>19,27                                     | 23,7<br>24,7                                 | 90<br>95                            | 100<br>100                                    | 36<br>37                               | 630<br>540                             | 17,5<br>20,5                                        |                                                             |                                                      | 45<br>50                         | 90<br>90                         | 22<br>23                         |
| 400                                                  |                                              |                                                    | 24,7                                         |                                     | 1                                             | 37<br>38                               |                                        |                                                     | 12,24                                                       | 15,7                                                 | 1                                | -                                |                                  |
| 400                                                  | 53,3                                         | 19,27                                              | 24,7                                         | 95                                  | 100                                           | 37                                     | 540                                    | 20,5                                                | 12,24<br>13,08                                              | 15,7<br>16,8                                         | 50                               | 90                               | 23                               |
| 400<br>400<br>400<br>480                             | 53,3<br>58,0                                 | 19,27<br>20,05                                     | 24,7<br>25,7                                 | 95<br>100                           | 100<br>100                                    | 37<br>38                               | 540<br>540                             | 20,5<br>23,8                                        | 12,24<br>13,08<br>13,95                                     | 15,7<br>16,8<br>17,9                                 | 50<br>55                         | 90<br>90                         | 23<br>24                         |
| 400<br>400<br>480<br>480<br>480                      | 53,3<br>58,0<br>36,3<br>43,8<br>51,7         | 19,27<br>20,05<br>14,82                            | 24,7<br>25,7<br>19,0                         | 95<br>100<br>80                     | 100<br>100<br>120                             | 37<br>38<br>39<br>40<br>41             | 540<br>540<br>540                      | 20,5<br>23,8<br>27,2                                | 12,24<br>13,08<br>13,95<br>14,80                            | 15,7<br>16,8<br>17,9<br>19,0                         | 50<br>55<br>60                   | 90<br>90<br>90                   | 23<br>24<br>25                   |
| 400<br>400<br>480<br>480<br>480<br>480               | 53,3<br>58,0<br>36,3<br>43,8<br>51,7<br>60,3 | 19,27<br>20,05<br>14,82<br>16,12<br>17,42<br>18,70 | 24,7<br>25,7<br>19,0<br>20,7<br>22,3<br>24,0 | 95<br>100<br>80<br>90<br>100<br>110 | 100<br>100<br>120<br>120<br>120<br>120        | 37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42       | 540<br>540<br>540<br>450<br>450<br>450 | 20,5<br>23,8<br>27,2<br>30,8<br><b>34,7</b><br>38,7 | 12,24<br>13,08<br>13,95<br>14,80<br>15,68<br>16,55<br>17,42 | 15,7<br>16,8<br>17,9<br>19,0<br>20,1                 | 50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75 | 90<br>90<br>90<br>90             | 23<br>24<br>25<br>26             |
| 400<br>400<br>480<br>480<br>480<br>480               | 53,3<br>58,0<br>36,3<br>43,8<br>51,7         | 19,27<br>20,05<br>14,82<br>16,12<br>17,42          | 24,7<br>25,7<br>19,0<br>20,7<br>22,3         | 95<br>100<br>80<br>90<br>100<br>110 | 100<br>100<br>120<br>120<br>120               | 37<br>38<br>39<br>40<br>41             | 540<br>540<br>540<br>450<br>450        | 20,5<br>23,8<br>27,2<br>30,8<br>34,7                | 12,24<br>13,08<br>13,95<br>14,80<br>15,68<br>16,55          | 15,7<br>16,8<br>17,9<br>19,0<br>20,1<br>21,2         | 50<br>55<br>60<br>65<br>70       | 90<br>90<br>90<br>90<br>90       | 23<br>24<br>25<br>26<br>27       |
| 400<br>400<br>480<br>480<br>480<br>480<br>640<br>640 | 53,3<br>58,0<br>36,3<br>43,8<br>51,7<br>60,3 | 19,27<br>20,05<br>14,82<br>16,12<br>17,42<br>18,70 | 24,7<br>25,7<br>19,0<br>20,7<br>22,3<br>24,0 | 95<br>100<br>80<br>90<br>100<br>110 | 100<br>100<br>120<br>120<br>120<br>120<br>160 | 37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43 | 540<br>540<br>540<br>450<br>450<br>450 | 20,5<br>23,8<br>27,2<br>30,8<br><b>34,7</b><br>38,7 | 12,24<br>13,08<br>13,95<br>14,80<br>15,68<br>16,55<br>17,42 | 15,7<br>16,8<br>17,9<br>19,0<br>20,1<br>21,2<br>22,3 | 50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75 | 90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 |

Die Gewichte gelten für unverzinkte Bleche.

## ANHANG.

### Verzeichnis

aller in Deutschland gewalzten I- und L-Eisen.

(Von G. Schimpff in Altona ausgearbeitet.)

Die in Betracht kommenden Werke sind in folgendem Verzeichnis angegeben; die hinzugefügte Jahreszahl bezieht sich auf die benutzten Profilbücher, die eingeklammert beigesetzten Abkürzungen entsprechen den in der Tabelle benutzten Bezeichnungen.

Aachener Hütten · Aktien · Verein, Rothe Erde (R. E.) (1904).

Deutsch Luxemburgische Bergwerks- u. Hütten-Aktien-Gesellschaft, Differdingen (**Diff.**) (1904).

Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Bruckhausen (**D. K.**) (1903).

Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen (G.) (1902).

Hoerder Bergwerks- und Hütten-Verein Hoerde (**H.V.**) (1901).

Lothringer Hüttenverein Aumetz-Friede, Kneuttingen (Lothringen) (A. F.) (1903).

Luxemburger Bergwerks- und Saarbrücker Eisen-Hütten-Aktien-Gesellschaft, Burbacher Hütte, Burbach bei Saarbrücken (**B**) (1904).

Oberschlesische Eisenbahnbedarfs-Aktien-Gesellschaft, Friedenshütte O. S. (F.) (1901). Röchlingsche Eisen- und Stahlwerke, G. m. b. H., Völklingen (Saar) (V.) (1903).

Rombacher Hüttenwerke, Rombach (Lothringen) (R.) (1903).

Gebr. Stumm, Neunkirchen (Reg.-Bez.Trier) (5t.) (1899). Union Aktien-Gesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie, Dortmund (U.) (1900).

Vereinigte Königs- und Laurahütte, Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb, Königshütte O. S. (K.) (1900).

de Wendel & Co., Hayingen (Lothringen) (Hy.) (1904).

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Flußeisen (spez. Gewicht 7,85). Für die Werte des Querschnitts, des Momentes und des Schwerpunktabstandes wurden die Angaben der Werke benutzt, soweit sie sich in den Profilbüchern fanden oder dem Herausgeber von den Werken zur Verfügung gestellt wurden; die fehlenden Werte wurden unter Berücksichtigung der Schrägen und Abrundungen neu berechnet. Die Angaben der Werke wurden im allgemeinen als richtig vorausgesetzt; eine Neurechnung aller Werte nach einheitlichen Gesichtspunkten hätte die Kräfte des einzelnen weit überstiegen. Nachprüfungen und Berichtigungen der angegebenen Werte wurden nur insoweit vorgenommen, als sich Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten beim Vergleich mit den jedesmal benachbarten Profilen herausstellten oder sich auf andere Weise ergab, dass Schrägen und Abrundungen von dem betreffenden Werk durchweg nicht berücksichtigt waren. Hieraus erklären sich die zum Teil erheblichen Abweichungen von den Profilheften der Walzwerke. Wo sich Angaben über die Größe der Schräge und die Abrundungshalbmesser nicht fanden, musste ihr Einfluss geschätzt werden.1)

Profile verschiedener Walzwerke, deren Abmessungen sich nur um geringe Bruchteile voneinander unter-

<sup>1)</sup> Vgl. Seite 600.

scheiden, wurden zusammengefast und in der Tabelle die Werte des in der letzten Spalte jedesmal an erster Stelle genannten Walzwerks eingesetzt.

Besonders angegeben ist für alle I-Eisen die ∍freie Länge∢, d. h. die Länge, bei der für einen auf Knicken beanspruchten, nicht eingespannten Stab die Knicksicherheit eine fünffache ist, wenn der Querschnitt eine Beanspruchung von 1,0 t/cm² erfährt. Diese Zahl ist maßgebend für die Beurteilung der Frage, ob sich das betreffende Profil zur Säule oder zum gedrückten Stab eignet.

## I-Eisen.

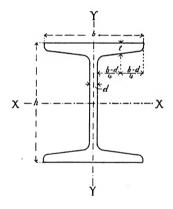

| prid III | Flansch-<br>breite<br>b | Steg-<br>starke<br>d<br>mm | Flansch-<br>stärke<br>/<br>mm |      | schnitt Gewieht  F kg  cm* m | J, cm4 | B'z<br>em³ | J, cm <sup>4</sup> | Freie<br>Länge<br>l<br>cm | Bezeichnung des Profils          |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 43       | 00                      | 3,9                        | 5,9                           | 7,57 | 5,95                         | 2.22   | F.61       | 82,3               | 59,5                      | Normal-Profit No. 8.             |
| 1-       | 1-                      | 6,8                        | 5,9                           | 11,6 | 9,11                         | 0,66   | 54,7       | 9,17               | 6,19                      | R. E. und B. N-P. No 8 max.      |
| 97       | 5                       | 6°F                        | 6,3                           | 8,99 | 2,06                         | 117    | 25,9       | 91,8               | 61,2                      | Normal-Profit No. 9.             |
| 51       | _                       | 0,0                        | 6,3                           | 13,5 | 9'01                         | 147    | 32,7       | 19,4               | 62,3                      | R. E. und B. N-P. No. 9 max.     |
| 50       | 0                       | 4,5                        | 8'9                           | 9,01 | 8,33                         | 021    | 34,1       | 12,2               | 9'69                      | Normal-Profit No. 10.            |
| 13       | 10                      | 9,5                        | 6,8                           | 15,6 | 12,2                         | 212    | 42,3       | 16,6               | 83,9                      | R. E. und B. N.P. No. 10 max.    |
| 26       | .9                      | 5,5                        | 7,9                           | 17,0 | 13,4                         | 565    | 59,2       | 49,5               | 111                       | B. No. 101,5 min.                |
| 2        | 26,52                   | 6,4                        | 6,7                           | 17,5 | 13,7                         | 298    | 57,1       | 49,1               | 109                       | A. F. No. 4 min.                 |
| 15       | 2,92                    | 4,5                        | se,                           | 16,7 | 13,1                         | 300    | 59,1       | 59,8               | 116                       | R. E. No. 102 min.               |
| 2        | 76,2                    | 4                          | 6                             | 17,9 | 13,5                         | 355    | 60,3       | 56,5               | 117                       | V. No. $\frac{101,6}{76,2}$ min. |
| 30       | 6,08                    | 11,1                       | 7,9                           | 99,9 | 17,4                         | 339    | 2,99       | 609                | 107                       | A. F. No. 4 max.                 |
| 00       | 81,2                    | 9,5                        | တိ                            | 91,8 | 17,1                         | 344    | 7,73       | 62,3               | 110                       | R. E. No. 102 max.               |
| 00       | 67                      | 11                         | 7,9                           | 23,1 | 18,1                         | 344    | 6,89       | 63,0               | 107                       | B. No. $\frac{101,5}{76}$ max.   |
| 00       | 83,2                    | 11                         | 6                             | 24,3 | 19,1                         | 375    | 75,3       | 75,3               | 114                       | V. No. 101,6 max.                |
| 13       | 76,2                    | 9,5                        | 1,11                          | 24,5 | 19,2                         | 387    | 2692       | 74,0               | 113                       | A. F. No. 4 min.                 |
| 90       | 98                      | 13,5                       | 11,1                          | 28,7 | 22,5                         | 423    | 83,3       | 0,78               | 113                       | A. F. No. 4 max.                 |
| 19       | 26                      | 15                         | or                            | 16.4 | 19.6                         | coc    | 27         | 6 67               | 119                       | R No 4" × 3" min.                |

| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 297 58,3 50,4 112 D K. No. $\frac{4}{3}$ min.; Hy. No. $\frac{102}{76}$ a. | 2 307 60,4 53,3 116 H. V. No. 10 E; Hy. No. 102 B. S. B. | 5 324 63,5 56,7 111 D. K. No. 4 max. | 331 64,9 58,4 111 | 1 350 $68_y7$ $63.3$ $107$ $_{10}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ | 55. 238 43,3 16,2 74.8 Normal-Profit No. 11. | 293 53,4 | $5 = 533 = 92,6 = 91,5 = 125 = R. E. No. \frac{115}{86} min.$ | ) 596 104 111 124 R. E. No. 115 max. | [9] 236 39,3 8,77 57 Hy. No. 120 a. | 252 42,0 8,85 55 Hy. N | 5 $922$ $53,7$ $12,3$ $53$ $49. No. \frac{120}{44}b.$ | 327 54.5 21,4 80 Normal-Profit No. 12. | 9 399 66,5 28,2 77 R. E. und B. N.P. No. 12 max. | 18 232 38,3 9,23 60 D. K. No. 194 min. | 292 48,2 12,5 58 D. K. No. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Quer-<br>schnitt Gewicht<br>F kg<br>cm³ m            | 17,1 13,4                                                                    | 16,9 13,2                                                | 19,8 15,5                            | 20,2 15,9         | 23,3 18,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,3 9,65                                    |          | 24,8 19,5                                                     | 30,6 24,0                            | 11,2 8,79                           | 12,3 9,66              | 18,5 14,5                                             | 14,2 11,2                              | 20,2 15,9                                        | 10,8 8,48                              | 15,6 12,2                  |
| Flansch- Questarke sch                               | 8                                                                            | 8,5                                                      | 8                                    | x                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,3 1                                        |          | 10 2                                                          | 10 3                                 | 6,8 1                               | 6,8 1                  | 6,8                                                   | 7,7                                    |                                                  | 6,6                                    | 6,6                        |
| Steg-<br>starke<br>d<br>mm                           | 5,3                                                                          | ıc                                                       | 8,33                                 | 6                 | 11,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J.S.F                                        | 9,8      | x                                                             | 13                                   | 4,5                                 | 9,6                    | 10,5                                                  | 1,0                                    | 10,1                                             | 4,5                                    | 8,5                        |
| Flanseh-<br>breite<br>b                              | 92                                                                           | 92                                                       | 62                                   | 80                | <u>%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5-4                                          | 59       | 986                                                           | 91                                   | 44                                  | 44                     | 50                                                    | 58                                     | 63                                               | 44                                     | 48                         |
| Hohe "                                               | 102                                                                          | 105                                                      | 201                                  | 102               | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OH                                           | 110      | 115                                                           | 115                                  | 120                                 | 120                    | 120                                                   | 021                                    | 120                                              | 121                                    | 121                        |

| Bezeichnung des Profils                                                                                                             | V. No. 7a; St. No. 5; B. No. $\frac{12!/_2}{7!/_6}$ min. | B. No. $\frac{12^{1/2}}{7^{1/2}}$ max. | D. K. No, $\frac{5}{3}$ min.; Hy. No. $\frac{127}{76}$ n, | A. F. No. $\frac{5}{3}$ mln. | R. No. 5 × 3" min. | R. E. No. $\frac{127}{76}$ mfn.; II. V. No. 12 E. | Hy. No. 127 B. S. B. 6. | V. No. 127 min. | D. K. No. 5 max. | A. F. No. 5 max. | Hy. No. $\frac{127}{76}$ b. | R. E. No. 127 max. | R. No. $\frac{\delta}{3}$ max, | V. No. 127 max. | Hy. No. $\frac{127}{1158}$ ; D. K. No. $\frac{5}{4^{1}}$ min; B. No. $\frac{127}{115}$ min. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freie<br>Länge<br>l                                                                                                                 | 107                                                      | 103                                    | 108                                                       | 102                          | 110                | 109                                               | 66                      | 113             | 104              | 66               | 101                         | 104                | 104                            | 108             | 170                                                                                         |
| $J_{\mathbf{p}}$ cm <sup>4</sup>                                                                                                    | 51,4                                                     | 63,4                                   | 50,4                                                      | 48,8                         | 52,9               | 53,1                                              | 49,9                    | 6,19            | 61,7             | 60,1             | 64,2                        | 6,59               | 67,5                           | 77.7            | 555                                                                                         |
| W <sub>z</sub> cm <sup>3</sup>                                                                                                      | 2,92                                                     | 91,3                                   | 9,77                                                      | 9,08                         | 81,2               | 81,3                                              | 82,6                    | 88,0            | 91,3             | 95,8             | 93,9                        | 0,26               | 96,4                           | 103             | 141                                                                                         |
| J, cm <sup>4</sup>                                                                                                                  | 476                                                      | 268                                    | 493                                                       | 208                          | 514                | 517                                               | 525                     | 554             | 578              | 290              | 595                         | 605                | 610                            | 658             | 968                                                                                         |
| Gewicht                                                                                                                             | 15,0                                                     | 19,9                                   | 14,2                                                      | 15,2                         | 14,5               | 14,9                                              | 16,3                    | 15,7            | 18,9             | 19,8             | 90,02                       | 20,0               | 20,6                           | 21,7            | 25,4                                                                                        |
| $\begin{array}{c} \text{Quer-}\\ \text{schnitt} \\ F \\ \text{em}^2 \end{array} \begin{array}{c} \text{kg} \\ \text{m} \end{array}$ | 19,1                                                     | 25,3                                   | 18,1                                                      | 19,3                         | 18,5               | 19,0                                              | 20,8                    | 20,0            | 24,1             | 25,2             | 26,2                        | 25,5               | 26,2                           | 91.6            | 32,4                                                                                        |
| Flanseh-<br>starke<br>t<br>mm                                                                                                       | 8,5                                                      | 8,25                                   | œ                                                         | 6,5                          | ic.                | 8,5                                               | 00                      | 9,5             | œ                | 6,7              | œ                           | 8,5                | 8,5                            | 9,5             | 2,01                                                                                        |
| Steg-<br>stürke<br>d<br>mm                                                                                                          | 9                                                        | 11                                     | 5,4                                                       | 6,4                          | 5,4                | 5,6                                               | 2,5                     | ıG              | 10,4             | 11,1             | 11,4                        | 9,01               | 11                             | 11,11           | 2,5                                                                                         |
| Flanseh-<br>breite<br>b                                                                                                             | 92                                                       | 80                                     | 92                                                        | 92                           | 92                 | 92                                                | 92                      | 2,92            | 81               | 80,75            | 85                          | 81                 | 81,6                           | 82,3            | 115                                                                                         |
| Hőhe<br>h<br>unm                                                                                                                    | 125                                                      | 125                                    | 127                                                       | 127                          | 127                | 127                                               | 127                     | 197             | 127              | 127              | 127                         | 127                | 127                            | 127             | 127                                                                                         |

Vianello, Der Eisenbau.

| Prote  W. J. Inuge Bezeichnung des Profils  1 | em³ cm¹         | 145 227 172 V. No. 127 min. | 145 218 164 Hy. No. 127 B. S. B. 7. | 149 235 170 A | 5 154 259 169 B. No. 127 max. | 155 255 168 D. K. | 157 257 164 | 158 260 169 V. No. | 162 270 167 | 67,0 27,4 84,8 Normal- | 5 81,0 35,6 81,9 R. E. nnd B. N.P. No. 13 max. | 97,5 74,1 109 V. No | 118 107 126 B. No. $\frac{13}{8V_9}$ min. | 132 128 124 B. No. 8 | 7 149 222 168 R. E. No. 130 min. | 162 250 163 R. E. No. 130 max. | 56,4 19,4 (2,3 Hy, No. 140 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| $J_{\varepsilon}$                             | em.             | 950                         | 999                                 | 949           | 926                           | 086               | 866         | 1004               | 1027        | 435                    | 526                                            | 634                 | 022                                       | 862                  | 997                              | 1055                           | 395                        |
| Gewicht                                       | £ E             | 25,5                        | 26,8                                | 26,7          | 30,1                          | 29,8              | 31,4        | 6,62               | 31,6        | 9,61                   | 17,7                                           | 8'02                | 22,3                                      | 27,4                 | 26,1                             | 31,2                           | 9'01                       |
| Quer.<br>schnitt Gewicht<br>F kg              | cm <sub>2</sub> | 32,5                        | 34,1                                | 34,2          | 38,4                          | 38,0              | 40,0        | 38,1               | 40,3        | 16,1                   | 22,6                                           | 26,5                | 28,4                                      | 34,9                 | 33,2                             | 7,68                           | 13,5                       |
| Steg- Flansch-<br>stärke starke               | urm             | 11.1                        | 10,5                                | 11,4          | 10,5                          | 10,5              | 10,5        | 11,1               | 11,4        | 1,8                    | x,                                             | 10,5                | 11,5                                      | 11,5                 | 10,5                             | 10,5                           | 6'2                        |
| Steg-<br>stärke                               | 11111           | 7,1                         | 6                                   | 5,3           | 15                            | 12,5              | 13,5        | 6,11               | 12,3        | 5,4                    | 10,4                                           | 6                   | œ                                         | 13                   | œ                                | 13                             | 4,5                        |
| Flansch-<br>breite<br>h                       | IIIII           | 114,3                       | 115                                 | 114,3         | 120                           | 119               | 121         | 119,1              | 119,3       | 6.3                    | 29                                             | 28                  | 85                                        | 06                   | 115                              | 130                            | 47                         |
| Hohe ,                                        | mm              | 127                         | 127                                 | 127           | 151                           | 127               | 151         | 127                | 127         | 130                    | 130                                            | 130                 | 130                                       | 130                  | 130                              | 130                            | 140                        |

| Bezeichnung des Profils  |                 | Hy. No. 140 b. | Normal-Profil No. 14. | R. E. und B. N-P. No. 14 max. | B. No. 147 min. | B. No. 147 max. | Normal-Profit No. 13, | H. V, No. 15 E. | R, E. und B. N-P, No. 15 max. | V. No. 11a; St. No. 9; B. No. 15 min. | B. No. 15 max. | Hy. No. 152 B. S. B. S. | D, K. No. 6 min. | R. No. 6 × 3 min, | В. No. 6 × 3 шах. | D, K. No. 6 max. | Hy. No, 114 B S. B. 9; A. F. No. 6 min. | B. No. 152 min. |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Freie<br>Länge<br>l      | еш              | 61,0           | 1,06                  | 86,5                          | 120             | 117             | 95,2                  | 104             | 95,6                          | 111                                   | 107            | 101                     | 108              | 107               | 104               | 105              | 159                                     | 187             |
| Jy                       | cm4             | 19,2           | 35,2                  | 44,8                          | 116             | 134             | 43,7                  | 54,9            | 9,99                          | 2,17                                  | 86,3           | 55,5                    | 59,9             | 60,1              | 51,6              | 73               | 225                                     | 326             |
| 7,                       | CIII3           | 0,97           | 2,18                  | 98,1                          | 149             | 168             | 6,26                  | 103             | 117                           | 118                                   | 136            | 111                     | 111              | 112               | 126               | 128              | 681                                     | 208             |
| $J_z$                    | em              | 532            | 573                   | 989                           | 1100            | 1233            | 7.34                  | 222             | 875                           | 888                                   | 1023           | 845                     | 845              | 852               | 196               | 971              | 1442                                    | 1579            |
| Gewicht                  | uı              | 17,2           | 14,3                  | 8,61                          | 26,5            | 32,3            | 0'91                  | 16,7            | 91,9                          | 19,0                                  | 25,2           | 17,9                    | 17,0             | 17,4              | 22,3              | 23,0             | 29,8                                    | 31,0            |
| Quer-<br>schnitt<br>F kg | cm <sub>2</sub> | 91,9           | 18,2                  | 25,2                          | 33,8            | 41,1            | F'06                  | 21,3            | 6,72                          | 24,2                                  | 32,1           | 95,8                    | 21,7             | 25,2              | 28,4              | 29,3             | 82.9                                    | 39,4            |
| Flunsch-<br>stärke<br>t  | mm              | 6,7            | 9,8                   | 9,8                           | 12,2            | 19,9            | 0'6                   | 8,75            | 6                             | 9,5                                   | 9,5            | 8,8                     | 9,5              | 9,5               | 9,5               | 6,6              | 10,9                                    | 11,5            |
| Steg.<br>stärke          | mm              | 10,5           | 2,0                   | 10,7                          | 6               | 1.4             | 0,9                   | 5,75            | 11                            | 2                                     | 15             | 9,9                     | 5,5              | 6,0               | 10                | 6,01             | 9,4                                     | 6.5             |
| Flansch-<br>breite<br>b  | mm              | 53             | 99                    | 7.1                           | 90              | 92              | 0.2                   | 92              | 9                             | 80                                    | 25             | 92                      | 92               | 92                | 80                | 81               | 114,3                                   | 197             |
| Höhe                     | шш              | 140            | 0+1                   | 140                           | 147             | 147             | 150                   | 150             | 150                           | 150                                   | 150            | 152                     | 152              | 152               | 152               | 152              | 152                                     | 152             |

| Bezelchuung des Profils  |      | R. E. No. 153 max. | R. E. No. 155 min. | R. E. No. 155 max. | Hy. No. 160 a. | Hy. No. 160 b. | Normal-Profil No. 16. | R. E. und B. N-P. No. 16 max. | Normal-Profit No. 17. | R. E. und B. N-P. No. 17 max. | B. No. 176 min. | B, No. 176 max. | D. K. No. $\frac{7}{3V_9}$ min.; Hy. No. $\frac{178}{89}$ a. | H. V. No. 17 F. | D. K. No. $\frac{7}{3^{8}l_{\star}}$ min. | V. No. 178 min. | D. K. No. 7 min.; Hy. No. 178 min. |
|--------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Freie<br>Länge           | em   | 107                | 189                | 186                | 65,1           | 63,7           | 100                   | 2,66                          | 105                   | 104                           | 120             | 116             | 195                                                          | 125             | 133                                       | 129             | 145                                |
| A.                       | ern4 | 86,3               | 377                | 427                | 16,4           | 94,6           | 54.5                  | 72,3                          | 66,55                 | 85,9                          | 108             | 129             | 101                                                          | 102             | 123                                       | 196             | 145                                |
| 187.                     | cm3  | 1#1                | 241                | 557                | 91             | 101            | 117                   | 138                           | 137                   | 161                           | 168             | 194             | 169                                                          | 163             | 171                                       | 176             | 178                                |
| 3,                       | cm4  | 1046               | 1869               | 1994               | 909            | 811            | 933                   | 1104                          | 1165                  | 1370                          | 1480            | 1707            | 1442                                                         | 1455            | 1522                                      | 1572            | 1584                               |
| Rewicht                  | E E  | 6,49               | 34,9               | 41,0               | 12,6           | 20,1           | 8,21                  | 24,9                          | 7,61                  | 26,5                          | 94,9            | 31,8            | 91,3                                                         | 21,4            | 23,0                                      | 25,1            | 8,29                               |
| Quer-<br>schultt Gewicht | cm2  | 31,7               | 44,4               | 55,2               | 16,0           | 25,6           | 866                   | 80'8                          | 25,2                  | 33,7                          | 31,7            | 40,5            | 1,72                                                         | 27,3            | 29,3                                      | 32,0            | 29,0                               |
| Flansoh-<br>stärke       | mm   | 9,5                | 12,5               | 12,5               | 8,2            | 8,5            | 9,5                   | 9,5                           | 6,6                   | 6'6                           | 9,75            | 9,75            | 6,6                                                          | 10              | 10                                        | 10,3            | 9.5                                |
| Steg. 1                  | mm   | 6,11               | 6                  | 14                 | 13             | 11             | 6,3                   | 11,3                          | 9.9                   | 11,6                          | 8,5             | 13,5            | မ                                                            | 9               | 9'9                                       | 7,1             | 9                                  |
| Flansch-<br>breite       | mm   | 85                 | 130                | 135                | 51             | 57             | 7.4                   | 62                            | 7.8                   | 83                            | 91              | 96              | 68                                                           | 89              | 95                                        | 95,25           | 105                                |
| Höhe                     | mm   | 153                | 155                | 155                | 160            | 160            | 160                   | 160                           | 021                   | 170                           | 921             | 176             | 178                                                          | 178             | 178                                       | 178             | 178                                |

|                                                    | I                                          |       |                   |                 |                                                            |                                              |                    |                                |                      |                |                       |                               | 1               |                       | 1                            |                |                             |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung des Profils                            | 178 S. | 102   | R. E. No. 102 min | V. No. 178 mux. | Hy. No. $\frac{178}{89}$ b; P. K. No. $\frac{7}{3!/s}$ max | D. K. No. 3 <sup>7</sup> / <sub>3</sub> max. | R. E. No. 178 max. | Hy. No. 178 b; D. K. No. 7 max | Hy, No. 180<br>55 a. | Hy. No. 180 b. | Normal-Profit No. 18. | R. E. and B. N-P. No. 18 max. | Diff. No. 18 B. | Normal-Profit No. 19. | R. E. und B. N-P. No. 19 mux | Hg. No. 200 a. | Hy. No. $\frac{200}{60}$ b. | Normal-Profit No. 20. |
| Freie<br>Lánge<br>l                                | 140                                        |       | 143               | 127             | 118                                                        | 126                                          | 136                | 136                            | £,89                 | 66,3           | 111                   | 107                           | 275             | 911                   | 112                          | 72,6           | 2,07                        | 667                   |
| J,                                                 | 130                                        | 201   | 145               | 142             | 124                                                        | 150                                          | 170                | 174                            | 21,4                 | 31,3           | 81,3                  | 99,5                          | 1073            | 2,26                  | 118                          | 97,9           | 40,6                        | 117                   |
| **                                                 | 181                                        | 101   | 183               | 185             | 193                                                        | 203                                          | 508                | 210                            | 100                  | 132            | 191                   | 187                           | 390             | 185                   | 215                          | 129            | 169                         | 1.12                  |
| $J_r$                                              | 1606                                       | 0001  | 1626              | 1630            | 1723                                                       | 180.1                                        | 1861               | 1866                           | 868                  | 1189           | 1.1.1.1               | 1687                          | 3512            | 1759                  | 2015                         | 1293           | 1693                        | 2139                  |
| jewicht<br>kg                                      | 93.8                                       | 0,00  | 23,4              | 29,1            | 29,7                                                       | 31,4                                         | 30,5               | 30,1                           | 15,1                 | 23,6           | 612                   | 28,9                          | 42,0            | 23,9                  | 31,40                        | 17,6           | 27,1                        | 26.3                  |
| Schnitt F                                          | 2 06                                       |       | 29,8              | 37,1            | 87.8                                                       | 40,0                                         | 38,8               | 39,6                           | 19,2                 | 30,1           | 6,7%                  | 36,9                          | 6,69            | 30,5                  | 40,0                         | 22,4           | 34,5                        | 33.4                  |
| Flansch- Quer-<br>starke schnitt Gewicht<br>t F kg | 10 5                                       | 1,6,1 | 10                | 10,3            | 6,6                                                        | 10                                           | 10                 | 9,5                            | 8,5                  | 8,5            | 10,4                  | 10,4                          | 12,9            | 8'01                  | 8'01                         | 8,9            | 6,8                         | 113                   |
| Steg-<br>starke<br>a                               | 200                                        | 660   | rc<br>xč          | 10,8            | 21                                                         | 12,6                                         | 10,8               | 21                             | 8,0                  | 11,8           | 6'9                   | 6,11                          | 8,5             | 2,3                   | 12,2                         | 6,3            | 12,3                        | 10 %                  |
| Flansch-<br>breite<br>b                            | 601                                        |       | 102               | 0,66            | 35                                                         | 101                                          | 107                | 108                            | 55                   | 61             | 3                     | 28                            | 180             | 98                    | 91                           | 09             | 99                          | 06                    |
| Hohe //                                            | 37.                                        |       | 200               | 821             | 821                                                        | 178                                          | 821                | 178                            | 180                  | 180            | 087                   | 180                           | 180             | 061                   | 190                          | 200            | 200                         | 900                   |

| Bezeichnung des Profits  |                 | B. No. 200 min. | R. E. und B. N.P. No. 20 max | В. No. 206 мах. | Diff. No. 20 B. | D. K. No 8 min.; Hy. No. 102 B. S. B. 12<br>Hy. No. 102 a. | R. No. 8" × 4" min. | R. B. No. 203 min. | A. F. No. 8 mm. | H. V. No. 20*. | V. No. 2002 min. | R. No. 8" X4" max. | D. K. No. \$\frac{8}{4}\$ max.; Hy. No. \frac{203}{102}b. | A. F. No. 8 max. | R. E. No. 203 mнх. | V, No 203 max. | B.No. <u>203</u> min ; D.K. No. <sup>8</sup> / <sub>5</sub> min ; V. No. <u>127</u> min.<br>R. B. No. <u>203</u> min ; Hy. No. <u>127</u> 8. |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freie<br>Länge           | cm              | 134             | 1117                         | 129             | 307             | 138                                                        | 135                 | 144                | 138             | 144            | 144              | 130                | 130                                                       | 132              | 135                | 137            | 182                                                                                                                                          |
| $J_{k}$                  | em4             | 163             | 140                          | 190             | 1568            | 151                                                        | 147                 | 165                | 158             | 170            | 180              | 173                | 184                                                       | 185              | 207                | 551            | 339                                                                                                                                          |
| 7                        | ema             | 239             | 216                          | 272             | 517             | 924                                                        | 956                 | 231                | 236             | 242            | 252              | 198                | 265                                                       | 970              | 616                | 596            | 308                                                                                                                                          |
| 7                        | cmi             | 2390            | 2112                         | 2723            | 5171            | 9979                                                       | 2298                | 2349               | 2391            | 2459           | 2561             | 2654               | 2695                                                      | 2741             | 2838               | 3007           | 9156                                                                                                                                         |
| Gewicht                  | KK<br>m         | 30,2            | 34,1                         | 38,1            | 55,3            | 26,4                                                       | 5.6.5               | 56,92              | 27,5            | 27,2           | 98,9             | 34,2               | 35,8                                                      | 35,3             | 37,5               | 39,3           | 33,9                                                                                                                                         |
| Quer-<br>schnitt Gewicht | cm <sup>3</sup> | 38,5            | 43,4                         | 48,5            | 10.4            | 33,6                                                       | 33,8                | 35,4               | 35,0            | 34,6           | 8,96             | 43,6               | 45,6                                                      | 45,0             | 47,8               | 50,0           | 43,2                                                                                                                                         |
| Flansch-<br>stärke       | m m             | 11              | 11,3                         | =               | 13.8            | 10                                                         | 10,5                | 11,2               | 11,1            | 11,5           | 11.9             | 10.5               | 10                                                        | 11,1             | 11,2               | 11,9           | 12                                                                                                                                           |
| Steg-                    | mm              | 6               | 12,5                         | 14              | iG.             | 67,                                                        | 7                   | 9                  | £~              | 6,5            | 7,1              | 12                 | 13,2                                                      | 12               | 13                 | 13,5           | 7,1                                                                                                                                          |
| cp-                      | o<br>mm         | 100             | 32                           | 105             | 500             | 102                                                        | 101.5               | 9,101              | 100             | 101,5          | 102              | 106,5              | 108                                                       | 105              | 108,6              | 108,4          | 127                                                                                                                                          |
| Пбъе                     | h h             | 200             | 200                          | 006             | 200             | 203                                                        | 203                 | 203                | 203             | 203            | 203              | 203                | 203                                                       | 203              | 203                | 203            | 203                                                                                                                                          |

|                         |                 |                          |                    | . 203 max.                                                        |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                 |                                                            |                  |                  |                 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung des Profils | A. F. No 8 min. | Hy. No. 203 B. S. B. 13. | R. E. No. 203 max. | Hy. No. $\frac{203}{127}$ b; Þ. K. No. $\frac{8}{5}$ max.; B. No. | V. No. 203 max. | H. V. No. 20 a E. | A. F. No. 8 max. | A. F. No. 8 min. | D. K. No. 8 min. | R. E. No. 203 min. | V. No. 203 min. | Hy. No. $\frac{203}{152}$ a; B. No. $\frac{203}{152}$ min. | A. F. No. 8 max. | D. K. No. 8 max. | V. No. 2001 max |
| Freie<br>Lauge<br>l     | 177             | 164                      | 174                | 173                                                               | 172             | 183               | 169              | 217              | 228              | 252                | 219             | 223                                                        | 606              | 212              | 211             |
| Jy                      | 335             | 341                      | 380                | 397                                                               | 395             | 405               | 394              | 590              | 655              | 657                | 609             | 650                                                        | 829              | 695              | 969             |
| 4 E                     | 310             | 340                      | 345                | 349                                                               | 351             | 353               | 353              | 385              | 388              | 388                | 390             | 399                                                        | 417              | 429              | 430             |
| J.                      | 3161            | 3449                     | 3471               | 3541                                                              | 3569            | 3583              | 3584             | 3875             | 3942             | 3944               | 3949            | 4045                                                       | 4230             | 4360             | 4371            |
| iewicht<br>kg           | 35,3            | 41,7                     | 8,11               | 44,0                                                              | 44,0            | 40,3              | 45,5             | 41,5             | 41,9             | 42,1               | 42,2            | 43,4                                                       | 49,6             | 51,4             | 1,16            |
| Schuitt Gewicht  F kg   | 45,0            | 53,1                     | 53,3               | 56,0                                                              | 0,96            | 51,4              | 58,0             | 52,9             | 53,4             | 53,6               | 53,7            | 55,3                                                       | 63,2             | 65,5             | 65,7            |
| Flansch<br>starke<br>t  | 12,0            | 15                       | 21                 | 15                                                                | 15              | 14                | 21               | 19,7             | 13               | 13                 | 13              | 13,5                                                       | 12,7             | 13               | 13              |
| Steg-<br>stårke<br>d    | 6.7             | 11,7                     | 12,1               | 13,1                                                              | 13,5            | 6                 | 14,2             | 6,7              | œ                | 2,5                | 6'1             | 2,8                                                        | 13               | 14               | 14              |
| Flansch-<br>breite<br>b | 197             | 127                      | 132                | 133                                                               | 133,4           | 197               | 133,2            | 152,3            | 152              | 152,4              | 152,4           | 152                                                        | 157,4            | 158              | 158,4           |
| Höhe<br>h               | 203             | 203                      | 503                | 503                                                               | 203             | 503               | 203              | 503              | 503              | 203                | 203             | 203                                                        | 503              | 203              | 503             |

| -        |          | chuitt voncent J. II., | schnitt rement J. | in tewlent J. kg    |
|----------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|
| em4 em3  | $\dashv$ | s m cm4                | m cm4             | cm³ m cm⁴           |
| 4487 437 |          | 4437                   | 52.0 4437         | 66,3 52.0 4437      |
| 4463 440 |          | 4463                   | 53,0 4463         | 67,5 53,0 4463      |
| 4498 443 |          | 4498                   | 54,0 4498         | 68,8 54,0 4498      |
| -        | 2558     | 28,5 2558              | 36,3 28,5 2558    | 11,7 36,3 28,5 2558 |
| 2944 280 |          | 2944                   | 36,7 2944         | 46,8 36,7 2944      |
| 1796 163 |          | 1796                   | 20,6 1796         | 26,3 20,6 1796      |
| 2329 212 |          | 2329                   | 31,0 2329         | 39,5 31,0 2329      |
| 3055 278 |          | 3055                   | 31,0 3055         | 39,5 31,0 3055      |
| 3499 318 | _        | 39,6 3499              | 3499              | 50,5 39,6 3499      |
| 7379 671 | -        | 64,8 7379              | 7379              | 82,6 64,8 7379      |
| 8132 711 |          | 70,8 8132              | 8132              | 90,2 70,8 8132      |
| 8161 714 |          | 71,7 8161              | 8161              | 91,3 71,7 8161      |
| 8650 757 |          | 80,9 8650              | 8650              | 103 80,9 8650       |
| 9108 797 | 9108     | 88,7 9108              | 9108              | 88,7 9108           |
| 9443 826 | 9443     | 94,7 9443              | 9443              | 121 94,7 9443       |
| 3260 285 | 3260     | 30.2 3260              | 3260              | 38.5 30.2 3260      |

| <u> </u> | Flansch-<br>breite<br>b | Steg-<br>Starke | Flansch-<br>stärke<br>l | Quer-<br>schnitt<br>F | Quer-<br>sehnitt Gewiehn<br>F kg | J,   | H.              | Jy    | Freie<br>Länge<br>l | Bezeichnung des Profils                    |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------------|-------|---------------------|--------------------------------------------|
|          | mm                      | 11111           | IIIIII                  | cuns                  | Ξ                                | cm.  | cm <sub>3</sub> | cm4   | CIII                |                                            |
| _        | 102                     | 7,6             | 11,6                    | 39,8                  | 31,2                             | 3351 | 293             | 175   | 136                 | Hy. No. 229 B. S. B. 15.                   |
| _        | 178                     | 12              | 19,5                    | 91,7                  | 75,0                             | 8164 | 713             | 1578  | 970                 | D. K. No. 9 min.                           |
| 1        | 177                     | ::              | 05                      | 95,4                  | 6,45                             | 8487 | 741             | 1551  | 964                 | Hy. No. 229 n.                             |
| _        | 178                     | 23              | 50                      | 95,8                  | 6,65                             | 8530 | 745             | 1600  | 996                 | V. No. 128 mln.                            |
|          | 茎                       | 38              | 6,61                    | 105                   | 82,7                             | 8764 | 292             | 1748  | 265                 | D. K. No, $\frac{9}{7}$ max.               |
| _        | 177                     | 18,9            | 50                      | 110                   | 86,4                             | 9065 | 262             | 1697  | 955                 | Hy. No. 229 B. S. B. 16.                   |
|          | 183,6                   | 19,6            | 50                      | 112                   | 6,78                             | 9147 | 799             | 1775  | 526                 | Hy. No. 229 b.                             |
| _        | 188                     | 53              | 50                      | 118                   | 95,6                             | 9533 | 833             | 1916  | 595                 | V. No. 229 max.                            |
|          | 102                     | 00              | 11                      | 38,9                  | 30,5                             | 3242 | 585             | 168   | 135                 | D. K. No. 91/16 min.                       |
| _        | 114                     | 9,9             | 6,111                   | 40,0                  | 31,4                             | 3599 | 314             | 239,5 | 159                 | R. E. No. 230 min.; R. No. 9" × 44/2" min. |
| 7        | 201                     | 8.4             | 12,6                    | 9.27                  | 33,4                             | 3605 | 314             | 881   | 137                 | Normal-Profit Nr. 23.                      |
|          | 108                     | 14              | 11                      | 59,7                  | 41,4                             | 3850 | 334             | 203   | 127                 | D. K. No. 4 max.                           |
|          | 107                     | 13,4            | 12,6                    | 54,1                  | 42,5                             | 4112 | 858             | 553   | 133                 | R. E. und B. N-P. No. 23 max.              |
| _        | 120                     | 12,6            | 6,11                    | 53,8                  | 42,2                             | 4229 | 368             | 282   | 149                 | R. E. No. 114 max.                         |
|          | 121,5                   | 14,1            | 11,5                    | 6,96                  | 44,7                             | 4352 | 878             | 288   | 146                 | R. No. 9" × 41/2" max.                     |
|          | 06                      | 10              | 11,75                   | 42,7                  | 33,5                             | 3426 | 292             | 128   | 119                 | V. No. 19; B. No. 231/3 min.               |

nd hy Gu

| Поре | Flansch-<br>breite | Steg-<br>stärke | Flansch-<br>stärke |                 | Quer-<br>schnitt Gewicht | 32    | 11/2 | 3,4   | Freie<br>Länge | Bozeichnung des Profils                                                                                  |
|------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------|------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| naan | mm<br>mm           | mm              | mm<br>,            | em <sup>8</sup> | E E                      | cın4  | cm3  | em4   | cm             |                                                                                                          |
| 235  | 06                 | 10              | 12                 | 43,0            | 33,8                     | 3471  | 295  | 130   | 112            | St. No. 55,                                                                                              |
| 235  | 109                | 1-              | 11,5               | 38,4            | 30,1                     | 3488  | 266  | 172   | 137            | V. No. 225 mtn.                                                                                          |
| 235  | 8                  | 10              | 12,8               | 44,6            | 95,0                     | 3612  | 307  | 157,8 | 122            | R. E. No. 235 min.; H. V. No. 239 <sub>2</sub> "; U. No. 234 <sub>5</sub> ; D. K. No. 234 <sub>5</sub> ; |
| 235  | 38                 | 15              | 11,75              | 54,4            | 12,7                     | 3967  | 338  | 152   | 109            | B. No. $\frac{23^3l_2}{9}$ max.                                                                          |
| 235  | 2,701              | 12,5            | 11,5               | 51,2            | 40,2                     | 4083  | 348  | 192   | 126            | V. No. 235 max.                                                                                          |
| 235  | 95                 | 15              | 12,8               | 56,4            | 44,5                     | 4188  | 356  | 167   | 112            | R. E. No. 235 max.                                                                                       |
| 240  | 901                | 8,7             | 13,1               | 1697            | 36,3                     | 4239  | 353  | 055   | 142            | Normal-Profit No. 24.                                                                                    |
| 240  | 111                | 13,7            | 13,1               | 58,1            | 45,1                     | 4815  | 401  | 997   | 139            | R. E. und B. N-P. No. 21 max.                                                                            |
| 5:10 | 240                | 10              | 15,7               | 8'96            | 0,92                     | 10260 | 855  | 3043  | 365            | Diff. No. 24 B.                                                                                          |
| 242  | 158                | 14              | 21                 | 6'26            | 6,97                     | 9618  | 785  | 1230  | 230            | B. No. 245 min.                                                                                          |
| 245  | 163                | 119             | 12                 | 110             | 86,4                     | 10231 | 836  | 1358  | 228            | B. No. 245 max.                                                                                          |
| 246  | 152                | 14              | 17,5               | 84,5            | 66,3                     | 8054  | 655  | 884   | 910            | Hy. No. 250 c.                                                                                           |
| 247  | 150                | 12              | 18,5               | 81,0            | 63,6                     | 8186  | 662  | 917   | 218            | B. No. 247 mfn.                                                                                          |
| 247  | 155                | 17              | 18,5               | 93,3            | 73,2                     | 8814  | 714  | 1016  | 215            | B. No. 247 max.                                                                                          |
| 250  | 110                | 6               | 13,6               | 7,64            | 39,0                     | 1954  | 396  | 255   | 147            | Normal-Profit No. 25.                                                                                    |
| 250  | 115                | 11              | 13,5               | 56,1            | 44,0                     | 5363  | 459  | 301   | 151            | B. No. 250 mln,                                                                                          |

| 6                                                                                                                                                     | 52<br>                        |                 | 1          |                 |                      |                | Anh             | an              | g.                 | )               | 1               | ı                 |                |                 | 1                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Bezeichnung des Profils                                                                                                                               | R. E. und B. N.P. No. 25 max. | B. No. 250 max. | V. No. 250 | B. No. 250 mln. | Ну. No. 250<br>140 н | Hy. No. 250 b. | B. No. 250 max. | Diff. No. 25 B. | R. E. No. 254 min. | B. No. 254 mln. | V. No. 254 min. | D. K. No. 10 min. | Hy. No. 254 a. | B. No. 254 max. | R. E. No. 264 max. | H. V No. 25.8. |
| Freie<br>Länge<br>l                                                                                                                                   | 143                           | 146             | 188        | 196             | 192                  | 190            | 189             | 379             | 154                | 157             | 157             | 155               | 155            | 151             | 144                | 174            |
| Jy<br>cm <sup>4</sup>                                                                                                                                 | 300                           | 345             | 524        | 582             | 570                  | 597            | 650             | 3575            | 235                | 254             | 254             | 266               | 272            | 286             | 280                | 353            |
| W,<br>em <sup>3</sup>                                                                                                                                 | 4.18                          | 482             | 511        | 523             | 532                  | 553            | 575             | 965             | 356                | 362             | 372             | 383               | 393            | 410             | 421                | 455            |
| J, em                                                                                                                                                 | 5605                          | 6014            | 6388       | 6536            | 6648                 | 6069           | 7187            | 12066           | 4525               | 4598            | 4719            | 4869              | 4987           | 5212            | 5345               | 5355           |
| Gewicht                                                                                                                                               | 48,8                          | 53,9            | 46,4       | 50,4            | 51,0                 | 0,66           | 60,5            | 82,5            | 32,4               | 34,0            | 34,1            | 36,6              | 37,4           | 41,2            | 44,4               | 38.7           |
| $\begin{array}{ccc} \mathrm{Quer.} & \mathrm{dewicht} \\ \mathrm{schnitt} & \mathrm{kg} \\ F & \mathrm{kg} \\ \mathrm{cm}^2 & \mathrm{m} \end{array}$ | 62,2                          | 9,89            | 62,9       | 64,2            | 0,63                 | 0,07           | 7.97            | 105             | 41,3               | 43,3            | 43,5            | 46,6              | 47,7           | 52,5            | 56,5               | 49.3           |
| Flanseh-<br>stärke<br>t                                                                                                                               | 13,6                          | 13,5            | 13,75      | 14,5            | 14,8                 | 14,8           | 14,5            | 16,3            | 11,5               | 12              | 12              | 12,5              | 12,6           | 12              | 11,5               | 19.95          |
| Steg-<br>starke<br>d                                                                                                                                  | 14                            | 16              | 11         | 10              | 10                   | 15             | 15              | 10,5            | 6,5                | 6,5             | 2               | ∞                 | 00             | 11              | 12,5               | œ              |
| Flansch-<br>breite<br>b                                                                                                                               | 115                           | 120             | 140        | 140             | 140                  | 142            | 145             | 950             | 114                | 114             | 114             | 114               | 114            | 118,5           | 120                | 127            |
| Hahe<br>h                                                                                                                                             | 250                           | 950             | 950        | 950             | 250                  | 250            | 250             | 550             | 954                | 254             | 254             | 254               | 254            | 954             | 254                | 254            |

| Bezelchnung des Profits  |                 | B No. 254 min. | R. E. No. $\frac{254}{127}$ min.; D. K. No. $\frac{10}{5}$ A notn.; A. E. No. $\frac{10}{5}$ and no. | Hy. No. 254 a. | V. No. 254 max. | D. K. No. 10 max. | Hy. No. 254 b | Hy, No. 254 B, S. B. 17. | R. No. 10" × 5" min. | D. K. No. 10 B. min. | D. K. No. 10 A. max.; R. E. No. 254<br>Hy. No. 254 b. | B. No. 127 max.; A. F. No. 10 max. | B. E. No. 254 min. | R. No. 16" × 5" max. | D. K. No. 10 B. max. |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Freie<br>Länge           | cm              | 177            | 150                                                                                                  | 178            | 160             | 146               | 145           | 168                      | 184                  | 185                  | 165                                                   | 166                                | 197                | 176                  | 175                  |
| 18                       | em,             | 368            | 377                                                                                                  | 378            | 355             | 314               | 314           | 380                      | 425                  | 448                  | 416                                                   | 459                                | 528                | .824                 | 531                  |
| **                       | cm3             | 426            | 439                                                                                                  | 43.1           | 436             | 448               | 457           | 463                      | 470                  | 490                  | 964                                                   | 499                                | 909                | 520                  | 565                  |
| J.                       | em,             | 5406           | 5491                                                                                                 | 5515           | 5538            | 5638              | 5807          | 5884                     | 5976                 | 6223                 | 6292                                                  | 6334                               | 6421               | 8099                 | 2116                 |
| Sewicht                  | TO TO           | 38,7           | 38,5                                                                                                 | 39,68          | 45,9            | 48,5              | 49,4          | 44,6                     | 41,8                 | 43,6                 | 5,00                                                  | 51,7                               | 45,1               | 51,5                 | 57,5                 |
| Quer-<br>schnitt Gewicht | em <sup>3</sup> | 49,5           | 49,0                                                                                                 | 50,4           | 58,5            | 8,19              | 62,9          | 8,96                     | 53,2                 | 55,5                 | 64,6                                                  | 8,65                               | 57,5               | 9,59                 | 73,2                 |
| Mansch-<br>stärke        | mm              | 12,7           | 133                                                                                                  | 13             | 15              | 12,5              | 12,6          | 13                       | 14,5                 | 15,25                | 13                                                    | 12,7                               | 14                 | 11,5                 | 15,95                |
| Steg.<br>stärke          | mm              | 1,1            | [-                                                                                                   | 7,3            | 13              | 14                | 14            | 10                       | 7,5                  | 7,5                  | 13,3                                                  | 13,5                               | œ                  | 12,5                 | 14,5                 |
| Plansch-<br>breite       | mm              | 127            | 121                                                                                                  | 127            | 120             | 120               | 120           | 127                      | 127                  | 127                  | 133                                                   | 133,4                              | 140                | 132                  | 134                  |
| Höhe                     | mm              | 254            | 254                                                                                                  | 254            | 524             | 254               | 254           | 254                      | 254                  | 254                  | 554                                                   | 254                                | 524                | 254                  | 254                  |

|   | starke dan | Flanseh-<br>starke<br>t<br>mm |      | cquer-<br>schnftt Gewicht F kg cm² m 79.5 56.9 | J, cm4 | ems 570 | Jy cmt | Freie<br>Länge<br>l<br>cm | Bezeichnung des Profils R. E. No. 254 max. |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|
|   | , n                                            | 15,5                          | 6,99 | 52,5                                           | 7.409  | 583     | 781    | 555                       | No.                                        |
|   | 10,                                            | 15,5                          | 9,99 | 52,3                                           | 7540   | 594     | 692    | 951                       | R. E. No. 254 min.                         |
|   | 11                                             | 15,5                          | 72,5 | 56,9                                           | 7277   | 809     | 784    | 214                       | Hy. No. 254 a; B. No. 251 min.             |
|   | 11                                             | 15,5                          | 72,5 | 6,96                                           | 7745   | 610     | 790    | 215                       | A. F. No. 10 min.                          |
|   | 14                                             | 15,5                          | 5,65 | 62,5                                           | 8137   | 641     | 787    | 204                       | Hy. No. 254 B. S. B. 18.                   |
|   | 11,1                                           | 16,7                          | 75,3 | 59,1                                           | 8161   | 643     | 851    | 218                       | V. No. 254 min.                            |
|   | 15                                             | 15,5                          | 82,1 | 64,4                                           | 8228   | 648     | 885    | 213                       | D. K. No, 10 max.                          |
|   | 15,5                                           | 15,5                          | 83,4 | 65,5                                           | 8358   | 929     | 833    | 506                       | A. F. No. 10 mux.                          |
|   | 14,5                                           | 15,5                          | 81,6 | 64,1                                           | 8359   | 657     | 874    | 213                       | R. E. No. 254 mmx.                         |
|   | 17                                             | 15,5                          | 2,78 | 8,89                                           | 8546   | 673     | 885    | 207                       | Hy. No. 254 b; B. No. 254 max.             |
|   | 16,7                                           | 16,7                          | 87,8 | 6839                                           | 8920   | 802     | 940    | 213                       | V. No. 254 max,                            |
| 1 | 17,2                                           | 23,8                          | 133  | 104                                            | 13843  | 1090    | 2861   | 301                       | D. K. No. 10 min.                          |
| 1 | 22,7                                           | 23,8                          | 146  | 115                                            | 14529  | 1144    | 3087   | 299                       | D. K. Nn. 10 max.                          |
| 1 | 17                                             | 19,5                          | 85,8 | 0,69                                           | 7843   | 613     | 487    | 157                       | B, No. 256 min. (No 25d).                  |

|                          |                         |      |                            |                            |                              |                      |                          |                |                                        |                           |                    |      |               |                      |                             |                 |                      | U              | ,,,             |                      |              |
|--------------------------|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|
|                          | Bezeichnung des Profils |      | B. No. 256 max. (No. 25d). | B. No. 258 min. (No. 25 c) | B. No. 258<br>max. (No. 25c) | Normal-Profit No. 26 | R. E. und B. N.P. 96 mov | DIR. No. 26 B. | B. No. $\frac{902}{96}$ min. (No. 24). | B. No. 262 max. (No. 24). | Normal Dend! No 9" |      | Diff. No 97 B | Normal-Profit No. 28 | R. E. und B. NP. No. 98 max | Diff. No. 28 B. | Normal-Profit No. 29 | R E N-P 99 may | Diff. No. 29 B. | Normal-Profit No. 30 | Hy. No. 30b. |
| Freie                    | -                       | cm · | 156                        | 148                        | 145                          | 151                  | 146                      | 394            | 126                                    | 122                       | 155                | 151  | 411           | 159                  | 154                         | 426             | 162                  | 157            | 439             | 991                  |              |
| 7                        | A C                     | em4  | 549                        | 365                        | 418                          | 282                  | 335                      | 4261           | 187                                    | 219                       | 395                | 386  | 4920          | 363                  | 420                         | 5671            | £03                  | 467            | 6417            | GFF                  | 624          |
| W                        |                         | cm3  | 299                        | 532                        | 288                          | 111                  | 497                      | 1101           | 393                                    | 450                       | 167                | 552  | 1994          | 175                  | 909                         | 1361            | 1.69                 | 199            | 809             | 623                  | 269          |
| 7.                       |                         | cm4  | 8542                       | 0989                       | 7576                         | 57.35                | 6467                     | 14352          | 5152                                   | 5901                      | 6693               | 7443 | 16529         | 757.5                | 8.190                       | 19052           | 8619                 | 9635           | 91866           | 97.85                | 10460        |
| Quer-<br>schnitt Gewicht | be<br>as                | H    | 0,67                       | 55,5                       | 9,69                         | 8,11                 | 52,0                     | 2,06           | 38,9                                   | 49,2                      | 14.8               | 55,4 | 2,96          | 6'4                  | 58,9                        | 103,4           | 6,05                 | 62,3           | 110,8           | 54,3                 | 61,2         |
|                          | F.                      | cm³  | 92,6                       | 7,07                       | 9,88                         | 53,3                 | 66,3                     | 9'611          | 49,6                                   | 62,7                      | 1,76               | 9,07 | 123,2         | 0.19                 | 75,0                        | 131,8           | 8,49                 | 6,62           | 141,1           | 0,69                 | 0,87         |
| Flansch-<br>stärke       | 1                       | mm   | 19,5                       | 17                         | 17                           | 14.1                 | 14,1                     | 17,3           | 14                                     | 14                        | 14,7               | 14,7 | 18.4          | 5,61                 | 15,2                        | 18,4            | 15,51                | 15,7           | 18,95           | 16,2                 | 16,2         |
| Steg-<br>stärke          | p                       | mm   | 55                         | 14,5                       | 19,5                         | 1,6                  | 14,4                     | 11             | 9,5                                    | 14,5                      | 2.6                | 14,7 | 11,25         | 10,1                 | 15,1                        | 11,5            | 10,4                 | 15,4           | 12              | 8'01                 | 13,8         |
| Flansch-<br>breite       | q                       | mm   | 125                        | 911                        | 117                          | 113                  | 118                      | 560            | 96                                     | 101                       | 911                | 121  | 270           |                      | _                           | 580             |                      |                | 290             |                      | 128          |
| Hohe                     | V                       | mm   | 556                        | 258<br>258                 | 955                          | 098                  | 560                      | 560            | 595                                    | 262                       | 27.0               | 022  | 520           | 088                  | 280                         | 580             | 530                  | 290            | 590             | 300                  | 300          |

| cmer<br>emit | in in | Quer. Schnitt Gewicht  F kg  cm² m | Jz curt | Hr. | Jy CIII4 | Freie<br>Länge<br>l | Bezeichnung des Profils           |
|--------------|-------|------------------------------------|---------|-----|----------|---------------------|-----------------------------------|
| 72           | 72,3  | 7,96                               | 11468   | 752 | 807      | 217                 | D. K. No. 12 A. min.              |
| 73,3         | 37    | 57,5                               | 11667   | 292 | 808      | 216                 | В. No. 305 m min.                 |
| 26,92        | 10    | 60,1                               | 11762   | 771 | 202      | 861                 | B. No. 305 " min.                 |
| 76,1         | -,    | 59,7                               | 11895   | 082 | 784      | 500                 | R. E. No. 305 min.                |
| 74,4         | 7     | 58,4                               | 11897   | 781 | 731      | 204                 | V. No. забтіп.                    |
| 76,2         | CV.   | 8,69                               | 12075   | 161 | 608      | 212                 | A. F. No. 12 min.                 |
| 76,3         | 00    | 6,66                               | 12193   | 800 | 846      | 216                 | Hy. No. 162 a; R. No. 12" × 6 min |
| 2,68         |       | 402                                | 12613   | 897 | 819      | 196                 | V. No. 305 max.                   |
| 81,6         | -     | 64,1                               | 12728   | 835 | 806      | 217                 | D. K. No. 12 B, min.              |
| 83,4         |       | 65,5                               | 12784   | 839 | 848      | 202                 | Hy. No. 305/162 B. S. B. 21.      |
| 88,5         | .0    | 69,5                               | 12847   | 843 | 890      | 206                 | В. No. 305 ш пых.                 |
| 90,6         |       | 1,17                               | 12886   | 845 | 911      | 506                 | D, K. No. 12 A. max.              |
| 97,8         |       | 8'92                               | 13417   | 880 | 823      | 189                 | В. No. 305 п max.                 |
| 93,8         |       | 73,6                               | 13612   | 893 | 957      | 202                 | Hy. No. 305 b.                    |
| 96,0         |       | 4,67                               | 13758   | 305 | 933      | 203                 | A. F. No. 12 max.                 |
| 94,3         | 23    | 74,0                               | 14090   | 924 | 959      | 207                 | R. No. 12" × 6" max.              |
| 105          |       | 82,4                               | 14462   | 948 | 1068     | 555                 | D. K. No. 12 B. max.              |
| 114          |       | 89.5                               | 14803   | 971 | 1031     | 195                 | R. E. No. 305 max.                |

Vianello, Der Eisenbau.

| Flamsch-<br>breite<br>b | Starke<br>starke                        | Flansch-<br>starke<br>/ | Quer<br>schnitt<br>F | Quer-<br>schnitt Gewicht<br>F kg | 4     | E.     | Jy   | Freie<br>Länge<br>l | Bezeichnung des Profils                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|--------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| nun                     | ======================================= | 11111                   | cmz                  | п                                | cm4   | CIII.3 | cm,  | cm                  |                                                                    |
| 55                      | 12,7                                    | 500.4                   | 102                  | 80,1                             | 15632 | 1026   | 1177 | 991                 | Hy No. $\frac{305}{152}$ B. S. B. 22; A. F No. $\frac{12}{6}$ min. |
| 162,5                   | 151                                     | 21,5                    | 110                  | 86,4                             | 16066 | 1060   | 1372 | 929                 | B. No. 305 IV min                                                  |
| 8,161                   | 18                                      | 22,4                    | 119                  | 93,4                             | 16968 | 1113   | 1318 | 216                 | A. F. No. $\frac{12}{6}$ max.                                      |
| 67,51                   | 06                                      | 13,10                   | 125                  | 98,1                             | 17225 | 1137   | 1508 | 956                 | B. No 3051V max                                                    |
| 203                     | 16,5                                    | 22,6                    | 282                  | 104                              | 20276 | 1330   | 2718 | 566                 | D. K. No. 12 min.                                                  |
| 208                     | 21,5                                    | 95,6                    | 148                  | 116                              | 21457 | 1407   | 2933 | 589                 | D. K. No. $\frac{12}{8}$ max.                                      |
| 181                     | 11,5                                    | 17,3                    | 7.77                 | 0,19                             | 12493 | 781    | 554  | 1.21                | Normal-Profit No. 32.                                              |
| 981                     | 16,5                                    | 17,3                    | 93,7                 | 73,6                             | 13858 | 998    | 623  | 170                 | R. E. and B. NP. Nr. 32 max.                                       |
| 300                     | 13                                      | 20.55                   | 160,7                | 126,2                            | 30119 | 1882   | 7867 | 454                 | Diff. No. 32 B                                                     |
| 137                     | 19,2                                    | 18,3                    | 2,98                 | 68,1                             | 02991 | 666    | 829  | 181                 | Normal-Profit No. 34.                                              |
| 142                     | 17,2                                    | 18,3                    | 104                  | 81,6                             | 17308 | 1018   | 174  | 121                 | R. E B. und NP. No. 31 max                                         |
| 300                     | 13,4                                    | 21,05                   | 167,4                | 131,4                            | 35241 | 2073   | 2608 | 452                 | Diff. No. 34 B.                                                    |
| 140                     | 11                                      | 18,5                    | 86,5                 | 6,79                             | 17025 | 973    | 738  | 190                 | R. E. No. 350 min.                                                 |
| 145                     | 16                                      | 18,5                    | 104                  | 9,18                             | 18906 | 1080   | 832  | 184                 | R. E. No. 350 max.                                                 |
| 152                     | 6                                       | 17,5                    | 6,18                 | 64,4                             | 17704 | 993    | 885  | 213                 | V. No. 355 min,                                                    |
| 157                     | 14                                      | 17,5                    | 101                  | 26,62                            | 19568 | 1221   | 026  | 202                 | V. No. 356 max.                                                    |
| 152                     | 10,5                                    | 15,5                    | 81,6                 | 64,1                             | 16671 | 986    | 922  | 500                 | A. F. No. 14 min.                                                  |

| Bezeichnung des Profils   |     | Пу. No. 356 В. S. B. 23. | D. K. No. 14 min.; Hy. No. 356 n. | A. F. No. 14 max. | D. K. No. 14 max.; Hy. No. 356 b. | Hy. No. 356 B. S. B. 24. | Normal-Profit No. 36. | R. E. und B. N-P. No. 36 max. | Diff. No. 36 B. | Hy, No. 380<br>127 a. | Hy. No. 380 B. S. B. 25. | Пу. No. 380 b. | Normal-Profit No. 38. | R. E. mnd B. N-P. No. 38 max. | Diff. No. 38 B, | D. K. No. 15 min. | A. F. No. 15 mftr | R. E. No. 281 mfn. |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Freie<br>Länge<br>l       | em  | 205                      | 205                               | 189               | 199                               | 914                      | 681                   | 184                           | 452             | 191                   | 157                      | 153            | 961                   | 191                           | 450             | 158               | 163               | 176                |
| ·1,                       | cm, | 870                      | 884                               | 840               | 1051                              | 1163                     | 218                   | 954                           | 8793            | 466                   | 467                      | 242            | 87.5                  | 1099                          | 9175            | 443               | 497               | 573                |
| 7                         | cm3 | 985                      | 1023                              | 1036              | 0211                              | 1248                     | 1088                  | 1196                          | 2360            | 885                   | 606                      | 1029           | 1963                  | 1382                          | 2605            | 854               | 856               | 918                |
| J,                        | cm4 | 18083                    | 18212                             | 18438             | 20468                             | 22187                    | 92261                 | 91520                         | 42479           | 16805                 | 17262                    | 19549          | 23978                 | 96264                         | 49496           | 16265             | 17688             | 18076              |
| Gewicht                   | E   | 68,4                     | 6'69                              | 18,1              | 9,68                              | 84,8                     | 26,92                 | 90,3                          | 142,5           | 59,65                 | 62,5                     | 2,77           | 0,18                  | 6,86                          | 150,1           | 58,5              | 62,1              | 6,15               |
| Oner-schnitt Gewicht F kg | cm2 | 87,1                     | 89,0                              | 99,5              | 109                               | 108                      | 26                    | 115                           | 181,5           | 6,67                  | 5,67                     | 7,86           | 201                   | 126                           | 191,9           | 74,5              | 79,1              | 78,4               |
| Flansch-<br>stärke<br>t   | шш  | 17,4                     | 17,5                              | 15,5              | 17,5                              | 99,1                     | 19,5                  | 19,5                          | 95,6            | 15,7                  | 15,7                     | 15,7           | 20,2                  | 50,5                          | 23,4            | 15                | 16,1              | 22                 |
| Steg-<br>stärke           | mm  | 10,5                     | =                                 | 15,5              | 1-                                | 15,7                     | EJ                    | 28                            | 14,2            | 10                    | 11                       | 16             | 13,7                  | 18,7                          | 14,8            | 6,01              | 10,7              | 10                 |
| Flansch-<br>breite<br>b   | mm  | 159                      | 152                               | 156,7             | 158                               | 152                      | 113                   | 148                           | 300             | 197                   | 127                      | 133            | G!-I                  | 154                           | 300             | 197               | 127               | 140                |
| Hähe<br>h                 | mm  | 356                      | 356                               | 356               | 356                               | 356                      | 360                   | 998                           | 360             | 088                   | 380                      | 380            | 380                   | 380                           | 380             | 381               | 381               | 381                |

| Freie<br>Lauge Rezeichnung des Profils<br>l<br>em | 185 V. No. 381 min. | 186 B. No. 381 min. | 179 R. No. 15" × 5,5" min | 150 D. K. No. 15 max. | 169 R. E. No. 381 max. | 155 A F. No 5 max. | 176 B. No. 381 max. | 172 V No. 381 max. | 202 A. F. No. 15 min. | 197 В. No. 381 п пип. | 167 R No 15" × 5,5" max. | 194 A. F. No. 15 max. | 190 В. No. 381 и шах. | 165 Hy, No. 100. | 204 Normal-Profit No. 40. | 199   | 449 Diff, No. 10 B. | 206 V. No 406 mln. |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| $J_{\nu}$                                         | 623                 | 638                 | 609                       | 517                   | 662                    | 562                | 711                 | 218                | 913                   | 873                   | 255                      | 1013                  | 974                   | 069              | 1160                      | 1295  | 9721                | 1005               |
| IF.                                               | 957                 | 969                 | 296                       | 666                   | 1049                   | 1050               | 1085                | 1120               | 1148                  | 1156                  | 1182                     | 1263                  | 1277                  | 1200             | 1459                      | 1599  | 2892                | 1297               |
| J.                                                | 18118               | 18300               | 18375                     | 19059                 | 19982                  | 19992              | 20604               | 21340              | 21885                 | 95056                 | 22523                    | 24052                 | 24330                 | 24005            | 29173                     | 31839 | 57834               | 26329              |
| lewicht<br>kg                                     | -                   | 6.09                |                           |                       | 1                      | 0,77               | 8,02                | 6,08               | 74,0                  | 74.9                  | 90,3                     | 88,7                  | 89,5                  | 84,0             | 9.56                      | 108   | 160                 | 78,5               |
| quer-<br>schnitt Gewicht<br>F kg                  | 6.92                | 27.0                | 0,00                      | 97.4                  | 97,5                   | 98,1               | 9.96                | 103                | 94,3                  | 05.4                  | 115                      | 113                   | 114                   | 107              | 118                       | 138   | 904                 | 100                |
| 1                                                 | 16.                 | 10                  | 10                        | 10,01                 | 1 19                   | 16,4               | 16                  | 16                 | 20                    | 10                    | 00                       | 18                    | 19                    | 17               | 916                       | 21.6  | 94,6                | 20                 |
|                                                   | 11111               |                     | n' 9                      | 10,4                  | 10,01                  | 15.7               | 1.1.4               | 16                 | Ξ                     | 11.4                  | 19.4                     | 15.9                  | 16,4                  | 16               | 111                       | 19.4  | 15,5                | =                  |
| 4.                                                | 110                 | 011                 | 110                       | 100,0                 | 5 1                    | 25                 | 10                  | 117                | 150.4                 |                       | 146                      | 157.1                 | 151                   | 140              | 2 4                       | 160   | 300                 | 152                |
| Hohe F                                            | 11111               | 100                 | 7.                        | 7                     | 168                    | 123                | 188                 | 381                | 7                     |                       | 100                      | 38.1                  | 381                   | 007              | 202                       | 400   | 001                 | 406                |

|                                          |     |                   |                          |                 |                  | 1                        | I                                | -Ei              | sen                   | ١.                          |                 |                   |                   |                   |                               | G61                |                  |                   |
|------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Rezeichnung des Profils                  |     | D. K. No. 16 min. | Hy. No. 406 B. S. B. 27. | V. No. 406 max. | D. K. No 16 max. | Normal-Profit No. 421/2. | R. E. und B. N-P. No. 421/2 max. | Diff. No. 42½ B. | Normal-Profit No. 45. | R E, und B. N-P No. 45 max. | Diff. No. 45 B. | B. No. 457,2 min. | D. K. No. 18 min. | R. E. No. 457 min | D. K. No. $\frac{18}{6}$ max. | R. E. No. 457 max. | B. No. 457,2 max | D. K. No. 18 min. |
| Freie<br>Linge                           | cm  | 196               | 201                      | 198             | 189              | 214                      | 210                              | 446              | 666                   | 218                         | 444             | 190               | 192               | 190               | 182                           | 181                | 180              | 235               |
| J.                                       | cm4 | 1014              | 1127                     | 1121            | 1152             | 1433                     | 1600                             | 10078            | 66.21                 | 1920                        | 10668           | 881               | 911               | 968               | 1034                          | 1030               | 1025             | 1861              |
| ÷ ·                                      | cm3 | 1374              | 1487                     | 1475            | 1539             | 17.39                    | 1889                             | 3212             | 0102                  | 8055                        | 3595            | 1448              | 1451              | 1453              | 1660                          | 1665               | 1670             | 2031              |
| $J_z$                                    | cm, | 27892             | 30214                    | 29950           | 31238            | 36956                    | 40155                            | 68549            | 888gF                 | 49688                       | 80887           | 33110             | 33153             | 33195             | 37931                         | 38047              | 38070            | 46408             |
| lewicht<br>kg                            | =   | 87,9              | 95,6                     | 95,0            | 107              | 101                      | 150                              | 168              | 115                   | 133                         | 180             | 80,7              | 9,18              | 81,6              | 104                           | 104                | 105              | 111               |
| Quer-<br>chnitt                          | cm2 | 112               | 118                      | 121             | 136              | 132                      | 153                              | 214              | 1.17                  | 170                         | 655             | 103               | 104               | 101               | 132                           | 132                | 134              | 142               |
| Flansch- Quer-<br>stärke schnitt Gewicht | mm  | 50                | 21,5                     | 20              | 50               | 2.3                      | 53                               | 95,4             | 24,3                  | 24,3                        | 26,65           | 17,5              | 18                | 17,6              | 18                            | 17,6               | 17,5             | 655               |
| Steg.<br>stärke                          | mm  | 14                | 14                       | 16              | 50               | 15,3                     | 20,3                             | 91               | 691                   | 21,2                        | 17              | 11,7              | 11,7              | 11,7              | 17,1                          | 17,8               | <u>x</u>         | ig                |
| rlansch-<br>breite                       | mm  | 152               | 152                      | 157             | 158              | 163                      | 891                              | 300              | 021                   | 175                         | 300             | 152,4             | 152               | 153               | 158                           | 159,1              | 159              | 178               |
| Höhe F                                   | mm  | 406               | 406                      | 406             | 406              | 425                      | 425                              | 425              | 450                   | 450                         | 450             | 457.2             | 457               | 157               | 457                           | 457                | 457,9            | 157               |

| Holic | Flanseh-<br>breite | Steg-<br>starko | Flunsch | Quer-<br>schnitt<br>E | Quer- dewicht schnitt Gewicht | J,     | Ë     | $J_y$ | Freie<br>Linge    | Bezeichnung des Profits             |
|-------|--------------------|-----------------|---------|-----------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------|
|       | mm                 | : 1111          |         | CIII3                 | E =                           | em4    | 61113 | cm.   | cm                |                                     |
| 157   | 20.0               | 1-1             | 23,5    | 145                   | 1111                          | 47819  | 2093  | 1910  | 2.11              | Hy. No. 157 B. S. B. 28.            |
| 457   | 184                | 16              | 95,9    | 171                   | 131                           | 51184  | 2240  | 2072  | 556               | D. K. No. $\frac{18}{7}$ mux.       |
| 17.5  | 17.8               | 1,11            | 92%     | 163                   | 128                           | 36410  | 237.5 | 1806  | 535               | Normad-Profit No. 4742.             |
| 921   | 183                | 25,1            | 95,6    | 187                   | 147                           | 92809  | 2563  | 2300  | 555<br>875<br>875 | R. E. und B. N-P. No. 174/2 max.    |
| 175   | 300                | 17,6            | 57.7    | 242                   | 190                           | 94811  | 3992  | 11142 | 441               | Diff. No. 474/g B.                  |
| 000   | (85)               | 18              | 277     | 17.9                  | IHI                           | 68736  | 97.50 | 0256  | 11:6              | Normal-Profit No 50.                |
| 500   | 190                | 553             | 52      | 204                   | 160                           | 73944  | 2958  | 2728  | 237               | R. E. und B. N-P. No 50 max.        |
| 500   | 300                | 19,4            | 58,5    | 505                   | 205,5                         | 111283 | 4451  | 11718 | 435               | Diff. No. 50 B.                     |
| 508   | 159                | 12,7            | 50      | 123                   | 96,6                          | 48016  | 1890  | 1158  | 500               | D. K. No. $\frac{20}{6l_{14}}$ min  |
| 508   | 160                | 12,5            | 195     | 122                   | 8,38                          | 18398  | 1905  | 1339  | 215               | R. E. No. 508 min; B No. 508 min.   |
| 809   | 165                | 18,7            | 06      | 155                   | 122                           | 54559  | 2148  | 1310  | 189               | D. K No 20 max.                     |
| 809   | 170                | 99,5            | 19,5    | 173                   | 136                           | 59403  | 2339  | 1641  | 200               | R, E. No. 508 mux.; B. No. 508 max. |
| 809   | 2,061              | 15,2            | 25,6    | 169                   | 133                           | 69229  | 2739  | 2621  | 926               | Hy. No. 508 B. S. B. 29.            |
| 208   | 190                | 15,5            | 26,7    | 171                   | 134                           | 70205  | 2764  | 2637  | 255               | D, K. No. 20 min.                   |
| 809   | 196                | 21,5            | 26,7    | 201                   | 158                           | 16759  | 3022  | 2914  | 248               | D. K. No. $\frac{20}{7l_2}$ max.    |
| 550   | 196                | 15              | 86      | 181                   | 149                           | 88503  | 3207  | 3034  | 266               | D K. No. 55 A                       |
| 550   | 196                | 15              | 53      | 189                   | 148                           | 92110  | 3349  | 3212  | 995               | R E. No. 108                        |

| lansch-<br>breite<br>b | Steg-<br>stärke<br>d<br>mm | Flansch-<br>stärke<br>t<br>mm | Quer-<br>schnitt<br>F | Quer-<br>schnitt Gewicht<br>F kg<br>cm <sup>2</sup> m | J,         | E. Cillia | J, cm4     | Frele<br>Länge<br>/<br>cm | Bezeichunug des Profils         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| 006                    | 61                         | 30                            | ãIã                   | 191                                                   | F£066      | 3603      | 98f8:      | £9£                       | Normal-Profil No. 35.           |
| 203                    | 55                         | 30                            | 229                   | 180                                                   | 103997     | 3782      | 3676       | 560                       | R E. N-P. No. 55 max.           |
| 205                    | Fi                         | 30                            | 240                   | 188                                                   | 105986     | 3858      | 3720       | 255                       | B. N.P. No. 65 max.             |
| 300                    | 20,6                       | 30,75                         | 588                   | 556                                                   | 145957     | 5308      | 12582      | 430                       | Ditf. No. 55 B.                 |
| 215                    | 21,6                       | 32,4                          | 254                   | 199                                                   | 138957     | 4632      | 4591       | 276                       | II, N-P. No. 60; R N-P. No. 60. |
| 300                    | 8,02                       | 30,95                         | 300,6                 | 236                                                   | 179303     | 5977      | 12672      | 422                       | Diff. No. 60 B                  |
| 177,8                  | 12,7                       | 22,1                          | 152                   | 119                                                   | 86825      | 2848      | 1782       | 222                       | R. E. No. 610 min.              |
| 184,1                  | 19                         | 22,1                          | 190                   | 149                                                   | 98718 3238 | 3538      | 2016       | 211                       | R. E. No. 610 max.              |
| 300                    | 21,1                       | 31,25                         | 314,5                 | 247                                                   | 217401     | 0699      | 6690 12814 | 415                       | Diff. No. 65 B.                 |
| 300                    | 1,12                       | 31,25                         | 336                   | 263                                                   | 302560     | 8908      | 12823      | 402                       | Diff. No. 75 B.                 |

# C-Eisen.

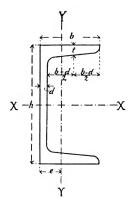

| J <sub>p</sub> Regeichung des Profits   | 0,929 F.; K. No. 1. | 0,40 V. No. 30 st. No. 1; B No. 30 min. | 0,69 B. No 30 max. | 5,33 Normal-Profit No. 9. | 6,48 R. E. N.P. No. 3 max. | 7,06 B. N.P. No. 3 max. | 35 F.; K. No. 2. | 54 Hy. No. 35. | Hy. No. 10, | 1,92 B. No. 20 min.; R. E. No. 20 min.; V. No. K. No. 3; St. No. 3; D. K. W.P. No. 1 | 10 to mux | K. No. 1. | 31 B. No. 20 max. | . Ne | 14 R. E. N-P. No. 1 max. | 12 B. N-P. No. 4 max. | 00 V, No. 15 | 11 R, E, No. 45 min. |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                                         |                     | -                                       |                    |                           |                            | 7,0                     | 0,35             | 0,64           | 1,11        | 1,5                                                                                  | 1,4       | 1,35      | 1,81              | 89'9 | 8,44                     | 9,32                  | 3,50         | 8.61                 |
| (%)                                     | 1,13                | 1,63                                    | 2,08               | 9.5°F                     | 4,56                       | 4,71                    | 1,77             | 2,51           | 3,47        | 3,64                                                                                 | 01.       | 4,23      | 4,44              | 7,10 | 7,64                     | 7,85                  | 9,6          | 8,80                 |
| J.                                      | 1,47                | 9,44                                    | 3,19               | 68.9                      | 6,84                       | 2,06                    | 2,83             | 4,39           | 6,94        | 7,29                                                                                 | ×,4       | 8,45      | 8,89              | 1,11 | 15,2                     | 12,21                 | 12,5         | 8,61                 |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand           | 4,3                 | 5,2                                     | 6,5                | 13,1                      | 14,9                       | 14,6                    | 4,6              | 5,6            | 9,9         | 8,9                                                                                  | 7,2       | 5,6       | 7,5               | 13,3 | 13,7                     | 13,9                  | 10,5         | 14.0                 |
| iewicht<br>kg                           | 25.<br>XS.          | 1,72                                    | 2,43               | 1,27                      | 1,74                       | 4,98                    | 1,70             | 2,14           | 2,68        | 2,79                                                                                 | 3,37      | 3,42      | 3,74              | 4,88 | 5,50                     | 5,82                  | 3,14         | 5,03                 |
| Solutti Gewicht $F$ $\frac{kg}{m}$      | 1,76                | 2,19                                    | 3,09               | 5,11                      | 6,01                       | 6,31                    | 2,17             | 9,79           | 3,41        | 3,56                                                                                 | 4,30      | 4,36      | 4,76              | 17.9 | 1,01                     | 7,41                  | 4,00         | 6,41                 |
| Flansch, Quer-<br>starke schmitt<br>/ F | -                   | 4,5                                     | E                  | 1                         |                            | 19                      | -                | 4,75           | 4,5         | 10                                                                                   | G         | 6,5       | .0                | 1.   | 12                       | 2                     | 4            | 9                    |
| Steg-<br>darke                          | 7                   | 7                                       | 1-                 | 15                        | 1-                         | 00                      | _                |                | 20          | iG.                                                                                  | 1-        | 6,5       | oc                | 5    | 2                        | 20                    | 4            | 9                    |
| Flansch<br>breite<br>b                  | 65                  | 15                                      | 18                 | 32                        | 35                         | 36                      | 15               | 17,5           | 50          | 50                                                                                   | 33        | 50        | 23                | 35   | 37                       | 38                    | 31,75        | 38                   |
| Hohe //                                 | 563                 | 30                                      | 30                 | 13.11                     | 30                         | 30                      | 25               | 35             | 10          | 40                                                                                   | 40        | 40        | 40                | OF:  | 40                       | 40                    | 44,5         | 45                   |

|                               |                   |                  |                   |                  |                   |              | E-E                                                       | isen.          |                             |             |                   | 6                                     | 67                |                | ı                    |              |                                      |                    |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Rezeichnung des Profils       |                   | D. K. W-P. 41/2. | R. E. No. 45 max. | R. E. No. 45 min | R. E. No. 45 max. | R. E. No. 45 | U. No. 2; D. K. W-P. $4l_4$ ; B. No. $\frac{47}{24}$ min. | B. No. 47 max. | U. No. 1; D. K. W-P. 48/4 A | Hy. No. 49. | R. E. No. 56 min. | B. No. 50 mln.; V. No. 50; St. No. 5. | R. E. No. 26 max. | B. No. 56 max. | Normal-Profit No. 3. | H. V. No. 5. | R. F. NP. No. 5 max, und Hy, No. 5b. | B. N-P. No. 5 max. |
| J.                            | cm4               | 8,81             | 10,6              | 11,8             | 13,9              | 9,41         | 2,29                                                      | 3,28           | 1,41                        | 2,76        | 2,98              | 2,81                                  | 4,12              | 3,96           | 21,8                 | 10,3         | 11,4                                 | 12,6               |
| <br>                          | cm3               | 8,82             | 9,50              | 9,65             | 10,3              | 10,8         | 5,86                                                      | 6,95           | 4,82                        | 6,73        | 7,16              | 2,2                                   | 8,00              | 8,16           | 9'01                 | 11,3         | 11,4                                 | z,                 |
| J,                            | em4               | 8,61             | 21,3              | 21,7             | 23,5              | 24,4         | 13,8                                                      | 16,3           | 11,7                        | 16,5        | 6,71              | 18,0                                  | 20,0              | 20,4           | 7,9%                 | 28,4         | 28,5                                 | 29,5               |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand | e<br>mm           | 14,0             | 14,3              | 15,2             | 15,4              | 15,5         | 7,8                                                       | 2,8            | 6,1                         | 8,5         | 8,4               | 8,5                                   | 0,6               | 9,3            | 13,7                 | 14,8         | 14,0                                 | 14,1               |
|                               | n kg              | 5,13             | 5,73              | 5,89             | 9,9               | 6,75         | 3,77                                                      | 4,87           | 3,06                        | 4,08        | 4,47              | 4,30                                  | 5,26              | 5,49           | 69,0                 | 5,63         | 6,37                                 | 6,76               |
| 5-5                           | F cm <sup>3</sup> | 6,54             | 7,30              | 7,50             | 8,4               | 8,60         | 4,80                                                      | 6,21           | 3,90                        | 5,23        | 5,70              | 5,47                                  | 6,70              | 2,00           | 7,13                 | 7.17         | 3,15                                 | 8,62               |
| Flansch-<br>stärke            | t mm              | 6,5              | 9                 | 6,5              | 6,5               | -            | 5,5                                                       | 5,5            | 20                          | 9           | 9                 | 6,5                                   | 9                 | 6,5            | 2-                   | oc           | 2                                    | 1-                 |
| Steg.                         | d<br>mm           | 20               | 1-                | 6,5              | 8,5               | oc           | 9                                                         | 6              | ıc                          | 9           | 2                 | 9                                     | 6                 | 6.             | 2                    | 10           | 2                                    | x                  |
| Flunsch-<br>breite            | р                 | 38               | 40                | 43               | 44                | 45           | 54                                                        | 27             | 05                          | 25          | 26                | 25                                    | 851               | 58             | 38                   | 388          | 40                                   | 41                 |
| Höhe                          | h                 | 15               | 45                | 45               | 45                | 45           | 1.5                                                       | 47             | 90                          | 49          | 50                | 20                                    | 50                | 50             | 90                   | 50           | 50                                   | 00                 |

|                                    | 668             |                   |                   |                |                |           | Ar        | nhar                | ıg.       |                   |                                                                                                                                               |                   |                |                   |       |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| Rezeichnung des Profits            | D. K. W-P, 54g. | R. E. No. 26 min. | R. E. No. 55 max. | B. No. 56 min. | B. No. 56 max. | U, No. 4. | K, No. 5. | R, E, No. 31.6 min. | K. No. 6. | R. E. No. 57 max. | R. E. No, <sup>67</sup> / <sub>38</sub> min.; B. No, <sup>67</sup> / <sub>88</sub> min.; D. K. W.P. 6 <sup>9</sup> / <sub>4</sub> ; V. No, 3. | R. E. No. 57 max. | B. No. 57 max. | R. E. No. 58 min. |       |
| J.,                                | 3,32            | 3,39              | 4,02              | 62,0           | 1,37           | 4,12      | 5,16      | 7,51                | 9,94      | 8,72              | 11,3                                                                                                                                          | 13,6              | 14,6           | 1,81              | . 00  |
| II.,                               | 7,60            | 8,05              | 90'6              | 20,9           | 7,65           | 10,7      | 11,0      | 12,3                | 13,0      | 13,4              | 13,5                                                                                                                                          | 14,7              | 15,1           | 8,80              | 000   |
| J, cm4                             | 6,02            | 22,1              | 6,49              | 17,0           | 21,4           | 30,4      | 31,4      | 35,1                | 37,1      | 38,2              | 38,5                                                                                                                                          | 42,0              | 43,1           | 25,5              | 0 110 |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand<br>e | 8,8             | ∞,<br>∞,          | 0,6               | 5,3            | 6,5            | 8,6       | 10,3      | 9,11                | 12,2      | 12,0              | 13,0                                                                                                                                          | 14,1              | 13,6           | 7,1               | * 0   |
| iewicht<br>kg<br>m                 | 4,00            | 4,11              | 5,00              | 3,53           | 4,85           | 5,32      | 5,26      | 6,21                | 6,12      | 7,14              | 6,62                                                                                                                                          | 7,54              | 7,95           | 5,10              |       |
| Quers schuitt Gewicht  F kg  cm² m | 5,10            | 5,27              | 58.9              | 4,50           | 6,18           | 6,78      | 6,70      | 7,91                | 08'2      | 9,10              | 8,43                                                                                                                                          | 09'6              | 10,1           | 6,50              |       |
| Flansch-<br>starke s<br>f          | 5,5             | 9                 | 9                 | 8,5            | 35             | 2         | 9         | 8,4                 | 6,5       | 8,4               | 7,4                                                                                                                                           | 7,4               | 7,25           | 10,1              |       |
| Step-<br>sturke<br>d               | 10              | 10                | [9                | 13             | X              | 9         | . 9       | 6,5                 | 6,5       | 10,0              | 6,5                                                                                                                                           | 8,5               | 9,5            | 2                 |       |
|                                    |                 |                   |                   | 4              |                | 1         |           |                     |           |                   |                                                                                                                                               |                   |                |                   | -     |

38

33,5

31,5

0 20 33

30 36 57 23 50 20 20 20 19

21

q III

9

56

50

Flamsch-brette

38

40 41

mux. 3.0 No.

eť. U. No. 5 ~ 2,43 166

88'6 9,91

27,2 28,7

8,5 200

4,52 6,01

5,76 99'2

6,5 10,1

10 6

22 21

30 28

119

28

|                               |                 | 1              |                | 1                 | 1               | 1              | L- E/I         | sen.    |             | 1              |                |             |                    | 669                                                                   |                | 1          |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Bezeichnung des Profils       |                 | E. No. 58 min. | E. No. 58 max. | E. No. 13,25 min. | E No 13,25 max. | E. No. 59 min. | E. No. 59 max. | No. 60, | No. 51 min. | E. No. 50 min. | E. No. 60 max. | No. 60 max. | Hy. No. 60 bir; F. | E. No. 60 min.; B. No. 60 min.;<br>D. K. W-P. 6; V. No. 60; St. No. 7 | E. No. 60 max. | No. 60 max |
|                               |                 |                | 2,             | 5.                | 슖               | ∽              | ≥ =            | Hy.     | œ           | ≃              | Α.             | 13.         | Hy                 | <u> </u>                                                              | 12             | B.         |
| , l                           | cm4             | 4,13           | 5,69           | 0,48              | 1,30            | 8,30           | 10,5           | 2,08    | 2,65        | 1,80           | 2,73           | 3,82        | 4,55               | 5,85                                                                  | 7,23           | 7,98       |
| 7                             | cm3             | 10,4           | 9,11           | 00'9              | 8,10            | 13,0           | 14,1           | 7,80    | 8,12        | 8,22           | 9,41           | 9,57        | 10,6               | 11,8                                                                  | 13,0           | 13,7       |
| 1,                            | em4             | 30,4           | 33,6           | 17,2              | 21,5            | 38,2           | 41,7           | 23,4    | 23,3        | 24,6           | 28,2           | 28,7        | 31,9               | 35,4                                                                  | 39,0           | 41,1       |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand | mm              | 9,4            | 8,0            | 9,6               | 6,3             | 11,7           | 12,1           | 6,7     | 7,5         | 8,9            | 7,3            | 8,4         | 2,8                | 10,4                                                                  | 8,01           | 11,0       |
|                               | m               | 5,26           | 6,17           | 3,14              | 4,87            | 96,9           | 7.27           | 3,86    | 4,18        | 4,11           | 5,06           | 5,59        | 5,09               | 5,60                                                                  | 6,54           | 00,7       |
| Quer. Sewicht schnitt Rg      | em <sup>2</sup> | 02'9           | 98'2           | 4,00              | 6,20            | 8,10           | 9,29           | 4,96    | 5,32        | 5,25           | 6,45           | 7,12        | 6,48               | 7,13                                                                  | 8,33           | 8,90       |
| Flansch-i<br>stärke<br>(      | mm              | 7,5            | 2,5            | 10                | 10              | 7,2            | 2,7            | £G      | 6,1         | 7,5            | 2,5            | 6,1         | 9                  | 7,4                                                                   | 7,4            | 7,5        |
| Steg-<br>stärke<br>d          | mm              | 9              | œ              | 3,25              | 1-              | 1-             | 6              | 20      | 5           | 5              | 2              | 00          | 9                  | 9                                                                     | <b>x</b> 0     | 5          |
| Flansch-<br>breite<br>b       | mm              | 27,5           | 29,5           | 13,25             | 1.7             | 34             | 36             | 24      | 5.4         | 20             | 667            | 27          | 30                 | 30                                                                    | 32             | 90         |
| Hohe                          | шш              | 200            | 558            | 52                | 5.9             | 59             | 59             | 09      | 09          | 0.9            | 09             | 09          | 09                 | 0.9                                                                   | 0.9            | 09         |

| I alle | Finnsch-<br>breite<br>h | Steg<br>starke | Plansels<br>starke |                 | quer-schuitt Gewicht<br>F kg | Schwer-<br>punkts-<br>abstand | 17   | ÷ '   | 1/2  | Bezeichnung des Profils                                                                            |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 1    |                         | =              | Ē                  | cm <sup>2</sup> | =                            |                               | cH.  | CHII3 | rm.  |                                                                                                    |
|        | ĉ.                      | 5,5            | 7,5                | 80%             | 7,10                         | 11,2                          | 57,5 | 17.3  | 11,1 | Normal-Profit No. 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .                                                  |
|        | =                       | ·:·            | , (°,              | 10,3            | x,<br>=                      | 11,3                          | 62,1 | 19,1  | 17,3 | R. E. N-P. No 19½ mux, and Hy, No. 6½b                                                             |
|        | G.                      | χ,<br>ις       | £,5                | 11,0            | x (5.                        | 14,3                          | 64,4 | 19,8  | 18,9 | B. N. P. No. 61/2 max.                                                                             |
| 65     | 70                      | 5.             | C.                 | 12,0            | 9,42                         | 16,1                          | 95,5 | 29,4  | 25,0 | D. K. W-P. 61/g.                                                                                   |
|        | 35                      | X              | 6,5                | 9,43            | 01,1                         | 0,01                          | 67,2 | 17,7  | 8,62 | St. No. 10.                                                                                        |
|        | 45                      | 10             | (26)               | 12,7            | 26'6                         | 15,5                          | 92,1 | 94,9  | 17,4 | Hy. No. 71.                                                                                        |
|        | 45                      | 10             | 5.                 | 13,6            | 10,7                         | 15,0                          | 101  | 27,2  | 95,9 | Ft. No. 12.                                                                                        |
| 92     | 30                      | [-             | .5                 | 8,02            | 6,30                         | s,                            | 57,5 | 15,3  | 5,19 | St. No. 9.                                                                                         |
| 65     | 30                      | 1-             | 7,1                | 8,60            | 6,75                         | 0,6                           | 62,4 | 16,6  | 6,23 | B. No. 75 min.; V. No. 5.                                                                          |
| 19     | 35                      | 9              | 6,2                | 8,13            | 6,38                         | 11,0                          | 63,8 | 17,0  | 8,82 | B. F. No. $\frac{75}{36}$ min.; Hy. No. 75; D. K. W-P. $7l_{\rm g}$ ; H. V. No. $7l_{\rm g}$ a; F. |
| 15     | 35                      | 9              | 7,5                | 8,80            | 6,91                         | 11,0                          | 8'02 | 18,9  | 0,01 | A. F. No. 75; B. No. 75 min.; G. No. 74; U. No. 5; K. No. 7; V. No. 7/8.                           |
| _      | 37                      | 00             | 6,2                | 9,63            | 7,55                         | 10,9                          | 8,07 | 18,9  | 10,5 | R. E. No. 75 max.                                                                                  |
|        | 35                      | oc             | 00                 | 10,3            | 8,09                         | 2,11                          | 72,2 | 19,2  | 10,1 | V. No. 71/2 W.; H. V. No. 71/2 d; F.                                                               |
| 50     | 33                      | 10             | 7,1                | 8,01            | 8,48                         | 6,6                           | 72,9 | 19,5  | 8,25 | B. No. 75 mux.                                                                                     |
|        | 36,5                    | 00             | 2,5                | 10,3            | 80'8                         | 12,6                          | 8'92 | 20,5  | 11,0 | V. No. 6.                                                                                          |
|        | 40                      | 2              | 2                  | 18'6            | 2,75                         | 12,8                          | 6,77 | 8'07  | 14,2 | R. E. No. 75 · 7 min.                                                                              |
|        | 38                      | 6              | 2,5                | 11,2            | 2,71                         | 11,6                          | 81,3 | 21,7  | 13,1 | B. No. 75 max.                                                                                     |

| Bezeichnung des Profils       |                 | U. No. 16. | U. No. 7. | Hy No. 7550 | R. E. No. 75 - 7 max | D. K. W.P. 74/2 A. | V. No. 7; B. No. 75 min.; St. No. 11; A. F. No. 75 | R. E. No. 75 9 min. | R. E. No. $\frac{75}{40}$ · 9 max.      | H. V. No. 71/2 b; F. | R. E. No $\frac{75}{45} + 8 \min \{ K. No, 8 \} / D, K/W-P/7 / g, B.$ | B. No. 75 may. | B. No. 75 n min. | U. No 8. | V. No. 8. | R. E. No. 75 S max. | D. K W-P. 71/g D. | H. V. No. 71/2 C.; B. No. 75 b. mln.; F. | В. No 75 имх. |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|
| J.                            | cm4             | 9,53       | 11,6      | 13,1        | 15,5                 | 15,3               | 16,9                                               | 15,7                | 18,3                                    | 22,2                 | 22,8                                                                  | 20,3           | 24,1             | 23,2     | 22,5      | 26,5                | 29,2              | 26,3                                     | 29,1          |
| =                             | cm3             | 95,4       | 95,4      | 95,6        | 25,7                 | 25,7               | 53,7                                               | 23,2                | 25,1                                    | 25,3                 | 95,9                                                                  | 56,5           | 26,6             | 0,12     | 0,72      | 8,72                | 28,6              | 29,3                                     | 29,4          |
| 3,                            | em4             | 84,2       | 21,18     | 84°x        | 85,9                 | 85,3               | 88,3                                               | 87,0                | 94,1                                    | 6,46                 | 97,1                                                                  | 99,4           | 966              | 101      | 101       | 104                 | 107               | 110                                      | Ξ             |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand | mm              | 11,2       | 12,7      | 6,11        | 12,6                 | 12,9               | 12,7                                               | 12,9                | 13,3                                    | 15,1                 | 15,4                                                                  | 13,4           | 15,0             | 14,5     | 14,6      | 15,6                | 15,8              | 15,3                                     | 15,6          |
|                               | 9 11            | 8,32       | 8,24      | 9,03        | 8,95                 | 2,71               | 9,34                                               | 89'68               | 10,4                                    | 9,34                 | 9,65                                                                  | 11,1           | 18,6             | 96'6     | 7,01      | 7,01                | 11,3              | 11,4                                     | 11,6          |
| Quer-<br>schuitt Gewicht      | cm <sup>2</sup> | 10,6       | 10,5      | 11,5        | 11,4                 | 11,1               | 11,9                                               | 11,7                | 13,2                                    | 11,9                 | 12,3                                                                  | 14,1           | 12,5             | 19,7     | 13,6      | 13,8                | 14,4              | 14,5                                     | 14,8          |
| Flansch-<br>starke            | mm              | 200        | · x       | 2,5         | 1-                   | 6,7                | 8,55                                               | 6,7                 | 6,7                                     | 00                   | 8,4                                                                   | 8,25           |                  | 6        | 8,75      | 8,4                 | 10                | 10                                       | 8,75          |
| Steg-<br>starke               | mm              | 90         | 1-        | 6.          | 6                    | x                  | s                                                  | 6                   | ======================================= | 00                   | x                                                                     | 12             | x                | 90       | 10        | 10                  | 00                | 10                                       | 11            |
| Flunsch-<br>breite            | mm              | 37         | 40        | 40          | 45                   | 40                 | 40                                                 | 40                  | 45                                      | 45                   | 45                                                                    | 43             | 45               | 45       | 45        | 17                  | 20                | -61                                      | 24            |
| Hohe                          | mm .            | 22         | 92        | 92          | 92                   | 92                 | 22                                                 | 92                  | 22                                      | 75                   | 13                                                                    | 22             | 22               | 75       | 22        | 20                  | 75                | 100                                      | 55            |

| aring . | Flansch<br>breite<br>b | Sarks = | Flansch<br>starke | Quer.<br>schnitt<br>F | Quer.<br>schnitt Gewicht<br>F kg | punkts-<br>nbstand | $J_{\epsilon}$ | É     | Jy    | Bezeichnung des Profits                   |
|---------|------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------|-------------------------------------------|
|         | 11(0)11                | 111111  | 111111            | c.111.5               | III                              | шш                 | cm.            | C1113 | C1111 |                                           |
|         | 2                      | 10      | 10,5              | 15,0                  | 11,7                             | 15,8               | 112            | 29,9  | 25,6  | R. E. No. 75 - 10 min.                    |
|         | 45                     | 10      | 11                | 15,2                  | 6,11                             | 16,0               | 115            | 30,6  | 26,4  | U. No. 10.                                |
|         | 50                     | 5.      | 9,5               | 14,4                  | 11,3                             | 16,8               | 116            | 30,9  | 32,0  | U, No. 9.                                 |
|         | 1.7                    | 27      | 10,5              | 16,5                  | 12,9                             | 17,3               | 119            | 31,8  | 30,9  | R. E. No. 75 (10 mmx; D. K. W-P. 7) (2 C) |
|         | 48                     | 13      | 10                | 16,9                  | 13,3                             | 16,0               | 121            | 39,9  | 32,0  | B. No. 75 b max.                          |
|         | =                      | 00      | x.                | 12,0                  | 9,12                             | 14,2               | 8,78           | 95,6  | 18,0  | D. K. No. 3                               |
|         | 55                     | 2,5     | 11,5              | 16,5                  | 12,9                             | 21,2               | 129            | 34,3  | 48,8  | D. K. W.P. 742 B.                         |
|         | 55                     | 01      | 11,2              | 17,7                  | 13,9                             | 20,2               | 143            | 37,7  | 50,3  | R. E. No. 76 min ; U. No. 11.             |
|         | 57                     | 61      | 11,2              | 19,2                  | 15,1                             | 90,9               | 150            | 39,6  | 56,8  | R. E. No. 55 max.                         |
|         | 22                     | 6       | 13,25             | 19,2                  | 15,1                             | 20,2               | 155            | 40,7  | 50,3  | Hy. No. 76.                               |
|         | 51                     | 2       | 6,6               | 13,7                  | 7,01                             | 17,9               | 126            | 32,0  | 32,1  | R. E. No. 78,5 min.                       |
|         | 53                     | 9       | 9,2               | 15,2                  | 6,11                             | 6,71               | 134            | 34,1  | 37,1  | R. E. No. 78,5 max.                       |
|         | 40                     | 9       | 7,75              | 10,5                  | 8,01                             | 12,8               | 94,6           | 23,7  | 15,3  | B. No. 80 mfn.; St. No. 27,               |
|         | 45                     | 9       | œ                 | 0'11                  | 99'8                             | 14,5               | 901            | 5,9%  | F'61  | Normal-Profit No. 8.                      |
|         | 43                     | 6       | 7,75              | 12,6                  | 68'6                             | 13,1               | 107            | 26,9  | 19,7  | B. No. 30 max.                            |
|         | 53                     | 2,5     | 2                 | 12,4                  | 9,74                             | 16,3               | 114            | 58,6  | 30,5  | D. K. W-P. 8.                             |
|         | 17                     | x       | 00                | 19.6                  | 68.6                             | 14.6               | 115            | 98.6  | 98.5  | R E N.P No 8 may                          |

| [·]  | Eise | n. |
|------|------|----|
|      |      |    |
|      | l    |    |
|      |      |    |
| III. | No.  |    |

673

| 2 10 10 8 8 8 8 8 |
|-------------------|

43

| 27.1 |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |

#### Anhang.

|                                  | 0               | 1-1                                |                                                                                    |                              |               |                        |                          |            | Am                   | mug.                 |                               |                   |                        |                         |                      |             |                    |                        |            |                |               |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------|----------------|---------------|
| Bezeichnung des Profils          |                 | H, V, No, 10½ a.; H. D. No, 10½ W. | E. No. 10 <sup>1</sup> g W.; D. K. W-P. 10 <sup>1</sup> g; K. No. 9;<br>F. No. 105 | Normal-Profit No. 1011 W - P | Hy, No. 105b; | B. N.P. No. 101/2 max. | R. E. N-P. No. 1019 max. | V. No. 11. | R. E. No. 116,5 mln. | R. E. No. 116,5 max. | Normal-Profit No. 113/4 W. P. | Hy. No. 1171/2 b. | B. N-P. No. 119/4 max. | R. E. N-P. No. 11% max. | Normal-Profil No. 12 | Hy. No 12b. | B, N-P No. 12 max. | R. E. N-P. No. 12 max. | V. No. 17. | H. V. No. 12%. | B. No. 35 mln |
| J.                               | em,             | 12,5                               | 66,3                                                                               | 613                          | 74,1          | 9,08                   | 84,0                     | 85,9       | 113                  | 135                  | 1,77                          | 87,4              | 92,5                   | 95,0                    | 13.2 ·               | 51,5        | 54,5               | 55,4                   | 9,45       | 9,74           | 9,43          |
| 7.                               | cm <sup>3</sup> | 59,0                               | 54,7                                                                               | 515                          | 58,4          | 60,2                   | 61,1                     | 71,0       | 88,1                 | 96,1                 | 76,1                          | 2,08              | 83,0                   | 84,2                    | 2,09                 | 65,5        | 6429               | 1,69                   | 30,9       | 32,1           | 31,0          |
| $J_x$                            | cm,             | 273                                | 186                                                                                | 286                          | 306           | 316                    | 321                      | 373        | 513                  | 969                  | 447                           | 473               | 487                    | 494                     | F98                  | 393         | 407                | 414                    | 188        | 195            | 190           |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand    | IIIIII          | 21,7                               | 21,1                                                                               | 18,8                         | 19,1          | 19,3                   | 19,4                     | 21,7       | 23,0                 | 23,2                 | 16,61                         | 19,6              | 19,9                   | 20,0                    | 0,91                 | 15,9        | 15,9               | 6'91                   | 8,4        | 0,6            | 8,35          |
|                                  | H               | 12,5                               | 12,8                                                                               | 13,6                         | 15,2          | 16,2                   | 16,5                     | 1,71       | 8'03                 | 23,8                 | 7,71                          | 19,61             | 20,5                   | 21,0                    | 13,4                 | 15,2        | 16,5               | 16,6                   | 7,48       | 7,54           | 7,60          |
| Quer. Gewicht<br>schnitt Gewicht | CIII3           | 15.9                               | 16,3                                                                               | 17.3                         | 19,4          | 50.2                   | 91,0                     | 9576       | 26,5                 | 30,3                 | 956                           | 94,9              | 26,1                   | 26,7                    | 0,21                 | 19,4        | -9'02              | 21,2                   | 9,53       | 9,61           | 89'6          |
| Flansch-<br>starke               | 11111           | 1,                                 | 7,7                                                                                | ×                            | 30            | 20                     | x                        | 11,5       | 15                   | 12                   | 10                            | 10                | 10                     | 10                      | 6                    | 6           | 6                  | 6                      | 5,75       | 9              | 5,75          |
| Steg-<br>stärke                  | 111111          | 17                                 | G <sup>4</sup> 9                                                                   | 30                           | 10            | =                      | 11.5                     | . 6        | =                    | 14,5                 | m                             | 12                | 13                     | 13,5                    | 7                    | 6           | 10                 | 10,5                   | 5          | 2              | 10            |
| Hohe Flansch                     | 111111          | 3                                  | Ē                                                                                  | 29                           | 67            | 89                     | 68.5                     | ,99        | 29                   | 70,5                 | 65                            | 67                | 89                     | 68,5                    | 55                   | 22          | 89                 | 58,5                   | 35         | 32             | 35            |
| Holic                            | " mm            | 105                                | 105                                                                                | 10.5                         | 105           | 105                    | 105                      | 105        | 116,5                | 116,5                | 117.5                         | 117,5             | 117.5                  | 117,5                   | 061                  | 120         | 190                | 120                    | 121,5      | 191,5          | 125           |

|                               |          |                 |                 |                 |                | C-Eise                                                                  | en.            |                 |                 |                       |              |                     |                        | 675                                                                                                                      |                                                                  |                                         |
|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bezelchung des Profils        |          | B. No. 122 max. | B. No. 125 min. | B. No. 125 max. | D. K. No. 5/2. | B No. 430 min.; St. No. 29; V. No. 15;<br>A. F. No. 430; D. R. W.P. 13. | В. No. 45 шах. | B. No. 140 min. | B. No. 140 max. | Normal-Profit No. 14. | Hy. No. 14b. | B. N-P. No. 14 max. | R. E. N-P. No. 14 max, | B. No. <sup>14</sup> / <sub>8</sub> min.; G. S-P. <sup>14</sup> / <sub>8</sub> ; H. V. S-P. <sup>14</sup> / <sub>8</sub> | G. S-P. <sup>114</sup> H. V. S-P. <sup>14</sup> / <sub>8</sub> . | G. S-P. 14; H. V. S-P. 11               |
| 1,0                           | cm4      | 12,3            | 133             | 155             | 88,3           | 26,8                                                                    | 33,0           | 8,18            | 39,4            | 62,7                  | 72,5         | 1.77                | 6'62                   | 177                                                                                                                      | 187                                                              | 197                                     |
| #                             | C1113    | 38,6            | 99,4            | 101             | 0,76           | 55,5                                                                    | 64,0           | 8'69            | 7.67            | 1.98                  | 656          | 96,2                | 8,76                   | 136                                                                                                                      | 139                                                              | 143                                     |
| $J_{\ell}$                    | km4      | 235             | 621             | 670             | 616            | 361                                                                     | 416            | 489             | 558             | 909                   | 651          | 674                 | 685                    | 950                                                                                                                      | 973                                                              | 966                                     |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand | mm       | 8,7             | 6,29            | 6.29            | 19,4           | 12,1                                                                    | 12,4           | 13,0            | 13,2            | 17,5                  | 17,4         | 17,3                | 17,3                   | 0,72                                                                                                                     | 8,99                                                             | 2'97                                    |
| Quer- Gewicht                 | 30 E     | 10,5            | 0,19            | 6,82            | 51,7           | 12,1                                                                    | 15,2           | 13,9            | 17,2            | 0'91                  | 18,2         | 19,3                | 8,61                   | 23,8                                                                                                                     | 6,49                                                             | 26.0                                    |
| Quer-<br>schnitt              | r<br>cm² | 13,3            | 2,99            | 30,4            | 27,6           | 15,4                                                                    | 19,3           | 17,7            | 6,19            | F'02                  | 23,2         | 94,6                | 25,3                   | 80,3                                                                                                                     | 31,7                                                             | 33,1                                    |
| Flansch-<br>stärke            | mm       | 5,75            | 11,5            | 11,5            | 19,7           | 8,25                                                                    | 8,25           | 10,25           | 10,25           | 10                    |              | 10                  | 10                     | 13                                                                                                                       | 13                                                               | ======================================= |
| Steg-<br>stürke               | mm       | œ               | 9,75            | 12,75           | 11,1           | [                                                                       | 10             | l=              | 10              | 1                     | G.           | 10                  | 9'01                   | 20                                                                                                                       | 6                                                                | 01                                      |
| Flansch-<br>breite            | mm       | 38              | 7.5             | 22              | 63             | <del>12</del>                                                           | 48             | 45              | 30              | 0.0                   | 62           | 63                  | 63,5                   | 2                                                                                                                        | <u>x</u>                                                         | <u>21</u>                               |
| Höhe                          | mm       | 122             | 195             | 125             | 127            | 130                                                                     | 130            | 140             | 140             | 07-1                  | 140          | 140                 | 140                    | 140                                                                                                                      | 140                                                              | 1.40                                    |

| Hohe | Flansch-<br>breite | Steg      | Flansch-<br>starke | Quer-                | Quer-<br>schnitt Gewicht | Schwer-<br>punkts-<br>abstand | Jr   | W.              | $J_p$ | Bezeichnug des Profils                                                                                                    |
|------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , h  | thin the           | d<br>mm   | , mm               | r<br>cm <sup>2</sup> | hg<br>m                  | mm                            | cm,  | cm <sub>3</sub> | èm4   |                                                                                                                           |
| 140  | 2                  | =         | 113                | 34,5                 | 27,1                     | 26,5                          | 1019 | 146             | 203   | G. S.P. $\frac{14}{8}$ ; H. V. S.P. $\frac{14}{8}$ .                                                                      |
| 140  | ₹                  | 21        | 13                 | 85,9                 | 28,9                     | 26,4                          | 1041 | 149             | 218   | G. S-P. <sup>11</sup> / <sub>S</sub> , H. V. S-P. <sup>14</sup> / <sub>S</sub> ; B. No. <sup>18</sup> / <sub>8</sub> max. |
| 145  | Z                  | 13        | 14,75              | 40,0                 | 81,4                     | 7,72                          | 1180 | 166             | 274   | B. No. 142 min; V. No. 19.                                                                                                |
| 2    | 21                 | 81        | 91                 | 40,8                 | 32,0                     | 28,8                          | 1191 | 168             | 259   | R. E. No. 112 min.                                                                                                        |
| 142  | ž                  | 91        | 14,75              | 44,3                 | 84,8                     | 6,72                          | 1252 | 176             | 310   | B. No. 112 max                                                                                                            |
| 45   | 85,5               | 16,5      | 16                 | 45,8                 | 96,0                     | 29,0                          | 1275 | 621             | 301   | R. E. No. 112 max.                                                                                                        |
| 21   | 61,5               | 8,55      | 10,1               | 92,9                 | 18,0                     | 9'81                          | 681  | 95,2            | 79,6  | R. E. No. 143 min.                                                                                                        |
| 143  | 65                 | 12        | 10,1               | 97,9                 | 21,9                     | 16,1                          | 292  | 101             | 96,6  | R. E. No. 143 max.                                                                                                        |
| 144  | 7.5                | 6         | 14                 | 31,0                 | 24,3                     | 25,2                          | 686  | 137             | 152   | D. K. W-P. und S-P. 114/10.                                                                                               |
| 144  | E                  | 12        | 13,5               | 35,2                 | 9,72                     | 8,62                          | 1060 | 147             | 201   | B. No. 144 min.; V. No. 18; R. E. No. 144 min.                                                                            |
| 144  | 81                 | 15        | 13,5               | 39,5                 | 31,0                     | 24,7                          | 1135 | 158             | 656   | B. No. 114 max.                                                                                                           |
| 144  | 81,5               | 15,5      | 13,5               | 40,4                 | 7,11                     | 95,9                          | 1150 | 160             | 245   | R. E. No. 74 max.                                                                                                         |
| 145  | 09                 | <u>or</u> | 20                 | 8'61                 | 15,5                     | 15,0                          | 585  | 7.08            | 53,6  | Normal-Profit No. 141/2 WP.                                                                                               |
| 145  | 62                 | 10        | 200                | 5.00                 | 17,6                     | 15,2                          | 989  | 87,7            | 63,5  | Hy. No. 145b.                                                                                                             |
| 145  | 63                 | 11        | 200                | 24,1                 | 18,9                     | 15,2                          | 199  | 91,3            | 9,69  | B. N-P. No. 14% max.                                                                                                      |
| 145  | 23                 | 10.11     | x                  | 6 16                 | 19.6                     | 15.3                          | 674  | 93.0            | 9.99  | 66.6   R. E. N.P. No. 14% max.                                                                                            |

|                                  |     |           |                                                                                                              |                          |            | L                        | Lise       | n.       |                    |                 |        |                | 6    | 77                  |                                                 |
|----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|--------------------|-----------------|--------|----------------|------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Profils          |     | K. No. 1. | D. K. S-P. 15; B. S-P. $\frac{15}{8H_0}$ min.; G. S-P. $\frac{15}{8H_0}$ ;<br>H. V. S-P. $\frac{15}{8H_0}$ . | G. S.P. 15 H. V. S.P. 15 | H. V. S-P. | G. S-P. 15 H. V. S-P. 15 | ax.; G. S. |          | B. No. 151<br>max. | B. No. 151 min. | 151 63 | B. No. 152 min | 152  | 98.8<br>D. K. No. 6 | D. K. W.P. 154, o; Hy. No. 153; B. No. 158 min. |
| af.                              | eme | 26,7      | 232                                                                                                          | 244                      | 256        | 898                      | 281        | 30,2     | 37,3               | 90,1            | 101    | 32,4           | 6.83 | -                   | 67,7                                            |
| E.                               | cm3 | 0,97      | 165                                                                                                          | 169                      | 173        | 221                      | 180        | 84       | 95,6               | 108             | 120    | 71,3           | 901  | 146                 | 16                                              |
| -3                               | em, | 570       | 1240                                                                                                         | 1268                     | 1296       | 1324                     | 1352       | 989      | 722                | 817             | 903    | 545            | 808  | 1110                | 245                                             |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand    | шш  | 10,3      | 28,4                                                                                                         | 28,2                     | 28,1       | 0,89                     | 6,79       | 12,0     | 12,7               | 18,4            | 18,3   | 13,1           | 13,8 | 6,22                | 6'91                                            |
| Quer-<br>schultt Gewicht<br>F kg | ııı | 15,6      | 7,79                                                                                                         | 6,85                     | 30,1       | 81.9                     | 32,4       | 8,91     | 9,02               | 19,0            | 22,5   | 12,1           | 23,1 | 26,5                | 16,7                                            |
| Quer-<br>schnitt<br>F            | cm2 | 6,61      | 35,3                                                                                                         | 86,8                     | 38,3       | 8,68                     | #1,3       | 21,4     | 25,9               | 24,9            | 1,82   | 15,4           | 29,4 | 53,7                | 21  3                                           |
| Ξ "                              | mm  | æ         | 14                                                                                                           | 14                       | #          | 14                       | 14         | 15       | 113                | 00,75           | 10,75  | 8,75           | 8,75 | 12,7                | 10,25                                           |
| 90                               | шш  | 200       | æ.                                                                                                           | 01                       | 11         | 15                       | 22         | ۵        | 15                 | 20              | 11     | 5,1            | 14,0 | 11,11               | 12                                              |
| Flansch-<br>breite               | mm  | 46        | SS                                                                                                           | £                        | 87         | 2                        | 5£         | <u>2</u> | 卓                  | 22              | 99     | 48,8           | 629  | 92                  | 822                                             |
| Höhe<br>h                        | Bun | 150       | 150                                                                                                          | 150                      | 150        | 150                      | 150        | 151      | 121                | 151             | 151    | 152            | 15.9 | 152                 | 153                                             |

|                                    |                         |            |                             |             |                 |           |                |                    |                    |                       |              |                     |                       |                  |                  |                                                                                   | 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U          |             |
|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                    | Bezeichnung des Profils | 178 No 178 | B. No. 176 min.: V. No. 25. | . No. 176b. | B, No. 176 max. | K. No. 2. | D. K. No. 7/2. | R. E. No. 180 mln. | R. E. No. 180 max. | Normal-Profit No. 18. | Hy. No. 18b. | B. N.P. No. 18 max. | R. E. N-P. No 18 max. | D. K. S-P. 18 A. | D. K. S-P. 18 B. | B. S-P. $\frac{18}{9}$ min.; G. S-P. $\frac{18}{9}$ ; H. V. S-P. $\frac{18}{9}$ . | and a second sec | П. V. S-Р. | .H. V. S-P. |
| , Ju                               | Cint                    | 150        | 155                         | 165         | 180             | 123       | 253            | 46,3               | 57,5               | 1111                  | 129          | 138                 | 143                   | 278              | 266              | 325                                                                               | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356        | 372         |
| ≅                                  | (1113                   | 161        | 162                         | 172         | 178             | 155       | 213            | 111                | 130                | 150                   | 191          | 167                 | 169                   | 208              | 230              | 250                                                                               | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198        | 566         |
| 3,                                 | cm                      | 1491       | 1429                        | 1512        | 1567            | 1372      | 1895           | 966                | 1167               | 1354                  | 1451         | 1500                | 1524                  | 1868             | 0202             | 2250                                                                              | 2299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2347       | 2396        |
| Schwor-<br>punkts-                 | mm                      | 20.4       | 20,4                        | 8003        | 20,2            | 18,1      | 24,8           | 13,2               | 13,5               | 6'61                  | 19,3         | 19,4                | 19,4                  | 26,8             | 26,4             | 20,52                                                                             | 29,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,2       | 1,62        |
| iewicht                            | rg m                    | 24.8       | 25,0                        | 27,5        | 29,2            | 24,5      | 33,2           | 18,0               | 53,0               | 22,0                  | 2.1,8        | 26,2                | 26,9                  | 29,1             | 35,3             | 84,2                                                                              | 96,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,4       | 38,8        |
| Quer-<br>schnitt                   | F cm <sup>a</sup>       | 31.6       | 81,9                        | 1121        | 87,2            | 31,2      | 45,2           | 0,89               | 29,8               | 0.82                  | 9,18         | 33,4                | 31,3                  | 37,1             | 45,0             | 44,1                                                                              | 45,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,74       | 49,5        |
| Flansch-<br>stärke schnift Gewicht | nun                     | 11,5       | 11,5                        | 11,5        | 11,5            | 10        | 12,7           | 10                 | 0.1                | 11                    | =            | 11                  | 11                    | 14               | 11               | 91                                                                                | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91         | 16          |
| Steg-<br>Stärko                    | d<br>mm                 | 01         | 9,75                        | 12          | 12,75           | 10        | 12,7           | œ                  | 11,5               | x                     | 10           | 11                  | 6,11                  | 6                | 13               | 10                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         | 13          |
| Flansch-<br>breite                 | p p                     | 22         | 22                          | 14          | 92              | 7.5       | 68             | 20                 | 53,5               | 0.4                   | 172          | 13                  | 73,5                  | 22               | 20               | 96                                                                                | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95         | 93          |
| Hohe                               | um<br>V                 | 176        | 176                         | 176         | 176             | 177       | 178            | 180                | 180                | 081                   | 9.           | 180                 | 180                   | 180              | 081              | 180                                                                               | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180        | 180         |

| Höhe | Flansch-<br>breite | Steg-<br>stärke | Flansch-<br>stärke | Quer-<br>schnitt | Schnitt Gewicht | Schwer-<br>punkts-<br>abstand | Je   | ±   | 'n  | Bezelchnung des Profils                                                                                  |
|------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mm   | mm                 | mm              | mm                 | cm <sup>2</sup>  | E 25            | mm                            | em,  | cm3 | em4 |                                                                                                          |
| 180  | 75.                | 11              | 16                 | 51,3             | 40,3            | 29,0                          | 2444 | 272 | 381 | B. S-P. $\frac{18}{9}$ max.; G. S-P. $\frac{18}{9}$ ; H. V. S-P. $\frac{18}{9}$ .                        |
| 196  | 20                 | 13              | 18                 | 49,3             | 38,7            | 24,3                          | 2676 | 273 | 971 | B. No. 196 min.                                                                                          |
| 196  | 81                 | 16              | 18                 | 55,2             | 43,3            | 24,5                          | 2864 | 595 | 309 | B. No. 196 max                                                                                           |
| (M)E | 7.5                | 10,8            | 11,5               | 32,2             | 25,3            | 1,02                          | 1161 | 161 | 811 | Normal-Profit No. 20.                                                                                    |
| 006  | 22                 | 10,5            | 0,11               | 36,2             | 28,4            | 19,9                          | 2044 | 106 | 167 | Hy. No. 20 b.                                                                                            |
| 500  | z.                 | 11,5            | 11,5               | 38,5             | 30,0            | 19,7                          | 2111 | 211 | 176 | B. N-P. No. 20 max.                                                                                      |
| 007  | 78,5               | 1.5             | 11,5               | 39,2             | 808             | 19,7                          | 2144 | 214 | 180 | R. E. N-P. No. 20 max.                                                                                   |
| 500  | 50                 | 20              | 14                 | 38,0             | 8,63            | 28,1                          | 2440 | 244 | 250 | B. S.P. $\frac{20}{8, 6}$ min.; D. K. S.P. 20 A.; G. S.P. $\frac{20}{8, 5}$ H. V. S.P. $\frac{20}{8, 6}$ |
| 500  | 98                 | 6               | 14                 | 39,0             | 30,6            | 27,5                          | 2507 | 251 | 263 | G. S.P. $\frac{20}{8\sqrt{6}}$ ; H. V. S.P. $\frac{20}{8\sqrt{6}}$ .                                     |
| 200  | 87                 | 10              | 14                 | 45,0             | 33,0            | 8'92                          | 2573 | 257 | 277 | G. S-P. $\frac{20}{8.6}$ ; H. V. S-P. $\frac{20}{8.5}$ .                                                 |
| 200  | 06                 | 6               | 15                 | 45,4             | 33,3            | 28,5                          | 2636 | 264 | 310 | D. K. S.P. 20 B.                                                                                         |
| 500  | 88                 | 11              | 14                 | 44,0             | 34,5            | 26,2                          | 2640 | 264 | 291 | G. S.P. $\frac{20}{8.6}$ ; H. V. S.P. $\frac{20}{8.6}$ .                                                 |
| 200  | 68                 | 12              | 14                 | 46,0             | 36,1            | 25,5                          | 2012 | 271 | 305 | G. S-P. $\frac{20}{8,5}$ ; H. V. S-P. $\frac{20}{8,5}$ ; B. S-P. $\frac{20}{8,5}$ max.                   |
| 500  | 90                 | 11              | 17                 | 49,4             | 38,8            | 98,6                          | 3034 | 303 | 359 | B. s-P. $\frac{20}{9}$ min.; G. S-P. $\frac{20}{9}$ ; H. V. S-P. $\frac{20}{9}$ .                        |
| 500  | 91                 | 12              | 17                 | 51,4             | 40,3            | 28,5                          | 3101 | 310 | 375 | G. S-P. $\frac{20}{9}$ ; H. V. S-P. $\frac{20}{9}$ .                                                     |
| 200  | 31                 | 13              | 17                 | 53,4             | 6,14            | 28,4                          | 3167 | 317 | 391 | G. S.P. 20 H. V. S.P. 20                                                                                 |

|                                  |                 |                          |                                                                                  |                    |                   |                                                | - 1315             | CII.               |                 |                 |              |                |                       |              | UC                  |                       |                                                                                       |                            |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung des Profils          |                 | G. S.P. 20 H. V. S.P. 20 | B. S.P. $\frac{20}{9}$ max,; G. S.P. $\frac{20}{9}$ ; H.V. S.P. $\frac{20}{9}$ . | R. E. No. 203 min. | R. E. No. 57 max. | D. K. No. 81/2                                 | R. E. No. 310 mfu. | R. E. No. 210 max. | B. No. 210 mln. | B. No. 210 max. | Hy. No. 215. | Hy, No. 215 b. | Normal-Profit No. 22. | Hy. No. 22b. | B. N-P. No. 22 max, | R. E. N.P. No. 22 max | B, S-P. No. $\frac{22}{9}$ min.; G, S-P. $\frac{22}{9}$ ; H, V, S-P. $\frac{22}{9}$ . | G, S.P. 20, H. V. S.P. 20, |
| J.                               | em4             | 408                      | 425                                                                              | 53,6               | 7,06              | 272                                            | 104                | 125                | 439             | 498             | 337          | 382            | 197                   | 955          | 233                 | 560                   | 321                                                                                   | 338                        |
| 7                                | cm <sup>3</sup> | 323                      | 330                                                                              | 132                | 195               | 256                                            | 168                | 190                | 290             | 312             | 329          | 345            | 245                   | 261          | 696                 | 285                   | 307                                                                                   | 315                        |
| J.                               | cm4             | 3234                     | 3305                                                                             | 1345               | 8261              | 2598                                           | 1759               | 2028               | 3045            | 3276            | 3538         | 3704           | 0698                  | 2867         | 2956                | 3134                  | 3380                                                                                  | 3469                       |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand    | num T           | 28,3                     | 28,3                                                                             | 14,4               | 14,5              | 23,7                                           | 16,8               | 16,7               | 29,2            | 28,4            | 25,4         | 26,5           | 21,4                  | 9,12         | 21,7                | 8,12                  | 27,7                                                                                  | 28,5                       |
|                                  | m kg            | 48,5                     | 45,1                                                                             | 16,7               | 31,6              | 35,6                                           | 92,4               | 28,1               | 94,9            | 89,9            | 42,9         | 46,2           | F.66                  | 32,8         | 34,5                | 38,0                  | 34,9                                                                                  | 96,0                       |
| Quer- Gewicht<br>schnitt Gewicht | em <sub>2</sub> | 55,4                     | 57,4                                                                             | 21,3               | 40,3              | <b>7</b> 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 28,5               | 8,68               | 44,5            | 50,8            | 54,6         | 58,9           | 37.4                  | 41,8         | 44,0                | 48,4                  | 43,6                                                                                  | 45,8                       |
| Planseh-<br>stärke               | mm              | 17                       | 17                                                                               | 9,9                | 6'6               | 19,7                                           | 10                 | 10                 | 13              | 13              | 16,5         | 16,5           | 12,5                  | 12,5         | 12,5                | 12,5                  | 15,0                                                                                  | 15,0                       |
| Steg- P                          | mm              | 1+                       | 15                                                                               | 5,6                | 14,8              | 12,7                                           | 20                 | 11,5               | 10              | 13              | 14           | 16             | 6                     | 11           | 15                  | 14                    | 8,5                                                                                   | 9.5                        |
| Planseh-<br>breite               | mm              | 93                       | K                                                                                | 57,4               | 9(99              | 83                                             | 65                 | 68,5               | 100             | 103             | 28           | 68             | 80                    | 85           | 833                 | 85                    | 96                                                                                    | 91                         |
| 9                                | nun             | 500                      | 300                                                                              | 808                | 503               | 503                                            | 910                | 210                | 210             | 210             | 215          | 215            | 088                   | 550          | 056                 | 550                   | 920                                                                                   | 056                        |

| J <sub>p</sub> Bezeichnung des Profils | em <sup>4</sup> ]] | 355 G. S.P. $\frac{22}{9}$ ; H. V. S.P. $\frac{22}{9}$ . | 373 G. S-P. 22; H. V. S-P. 23 | 425 D. K. S-P. 22. | 892 G. S-P. $\frac{22}{9}$ ; H. V. S-P. $\frac{22}{9}$ ; B. S-P. $\frac{22}{9}$ max. | 436 (G. S-P. $\frac{22}{9J_2}$ ; H. V. S-P. $\frac{22}{9J_3}$ ; R. S-P. $\frac{22}{9J_3}$ min. | 454 G. S.P. $\frac{22}{9l/2}$ ; H.V. S.P. $\frac{22}{9l/9}$ . | 472 (d. S.P. $\frac{22}{94_8}$ ) H.V.S.P. $\frac{22}{94_8}$ . | 591 G. S.P. $\frac{22}{94_8}$ ; H. V. S.P. $\frac{22}{94_9}$ . | 511 G S-P $\frac{22}{9^{4}j_{2}}$ ; H.V S-P $\frac{92}{9^{4}j_{2}}$ ; R.S-P $\frac{22}{9^{4}j_{3}}$ max. | 176 H. V. No. 22. | 292 D. K. No. 3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 180 R. E. No. 255 min. | 162 B. No. 235 min. | 187 B. No. 205 max. | 220 R. E. No. 285 max. | 13-67.14 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|
| , m                                    | cm³                | 323                                                      | 331                           | 335                | 339                                                                                  | 367                                                                                            | 375                                                           | 383                                                           | 391                                                            | 899                                                                                                      | 233               | 305                                         | 240                    | 254                 | 274                 | 586                    | Chicago  |
| J.                                     | cm4                | 3556                                                     | 3645                          | 3688               | 3734                                                                                 | 4038                                                                                           | 4127                                                          | 4215                                                          | 4304                                                           | 4393                                                                                                     | 2664              | 3492                                        | 2819                   | 2890                | 3214                | 3360                   | 10 4100  |
| Sehwer-<br>punkts-<br>abstand          | mm                 | 28,7                                                     | 29,2                          | 29,5               | 29,7                                                                                 | 28,8                                                                                           | 28,8                                                          | 28,7                                                          | 28,6                                                           | 28,6                                                                                                     | 19,8              | 22,4                                        | 19,2                   | 18,0                | 18,0                | 18,9                   | 000      |
|                                        | a m                | 37,7                                                     | 39,4                          | 38,5               | 41,1                                                                                 | 43,3                                                                                           | 45,1                                                          | 46,8                                                          | 48,5                                                           | 50,5                                                                                                     | 28,4              | 38,1                                        | 28,7                   | 30,7                | 36,1                | 87,9                   | 1000     |
| Quer-<br>schnitt Gewicht<br>F ke       | cm2                | 48,0                                                     | 50,5                          | 16,1               | 52,4                                                                                 | 55,2                                                                                           | 57,4                                                          | 59,6                                                          | 8,19                                                           | 64,0                                                                                                     | 36,2              | 48,6                                        | 96,6                   | 39,1                | 46,1                | 48,3                   | 1 100    |
| Flansch-<br>stürke                     | ııııı              | 15,0                                                     | 15.0                          | 16                 | 15                                                                                   | 17                                                                                             | 17                                                            | 1.7                                                           | 17                                                             | 17                                                                                                       | 6,01              | 12,7                                        | 7,01                   | 12,8                | 12,8                | 7,01                   | 100      |
| Steg-<br>stirke                        | II II              | 6,01                                                     | 11,5                          | 10                 | 12,5                                                                                 | 15                                                                                             | 13                                                            | 14                                                            | 15                                                             | 16                                                                                                       | 9,5               | 12,7                                        | 9,5                    | 10                  | 13                  | 14,5                   |          |
| Flansch-<br>breite<br>b                | mm                 | 9-2                                                      | 23                            | 95                 | 94                                                                                   | 95                                                                                             | 96                                                            | 26                                                            | 86                                                             | 66                                                                                                       | 76,2              | 68                                          | 92                     | 02                  | 73                  | 81                     |          |
| Hohe F                                 |                    | 550                                                      | 550                           | 5.50               | 220                                                                                  | 055                                                                                            | 055                                                           | 550                                                           | 550                                                            | 055                                                                                                      | 228,6             | 229                                         | 235                    | 235                 | 235                 | 235                    | 17.00    |

| Schwer-<br>icht Burkis J. II'. J. Bezeichnung des Profils<br>Libstunde |                   | 0 22.9 3645 310 302 Hy. No. 235 b. | -    | -    | 22 22.3 3598 300 248 Normal-Profit No. 24. | + -  | 22,6 3944 329 291 B. | 22,7 4174 348 334 R. E. N-P. No. 24 max. |      | 27.6 4516 376 417 G.S.P. 21. II | +          | 27.6 4747 396 455 (4. S-P. | 27,6 4862 405 475 B. S-P. 21 max; G. S-P. 24; H. V. S-P. | 9.6 29,7 5452 454 547 B. S-P. $\frac{24}{10}$ min.; G. S-P. $\frac{24}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{24}{10}$ | 29,6 5567 464 568 G. S-P | -    | 29,4 5798 483 611 G. S-P. 21, H. V. S-P. 21 | 75 50 50 5019 403 633 B. S.P. I max.; G. S-P. 24 H. V. 24 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                        | kg m              | 37.0 99                            | -    | -    | -                                          | + -  | -                    | -                                        |      | 40.2                            | +          | -                          | -                                                        | 49,6                                                                                                     | -                        | -    |                                             | 0 . 0 . 0                                                 |
| quer-<br>schnitt Gewieht                                               | F cm <sup>2</sup> | 47.1                               | 49.4 | 54.5 | 201                                        | 47.1 | 49.5                 | 54.3                                     | 48,7 | 512                             | 53.5       | 55.9                       | 58,3                                                     | 63.2                                                                                                     | 65.7                     | 68.1 | 70,5                                        | i                                                         |
| Flansch-<br>stärke                                                     | nm<br>1           | 1.0                                | 10   | 2 21 | 1.3                                        | 13   | 2 22                 | 55                                       | 15,5 | 10                              | , 70<br>re | 10                         | 15.5                                                     | 20                                                                                                       | 200                      | 20   | 130                                         |                                                           |
| Steg-<br>stärke                                                        | d<br>mm           | 2                                  | 1 2  | 2 2  | 20                                         | 11,5 | 19.5                 | 14.5                                     | 9    | 101                             | =          | 2                          | 1 2                                                      | 13                                                                                                       | 1 7                      | 1 10 | 16                                          |                                                           |
| Flansch-<br>breite                                                     | d<br>mm           | 3                                  | 500  | 95   | 300                                        | 000  | 0 00                 | 00                                       | 8 8  | 90                              | 0. 20      | 5 3                        | 8 8                                                      | 100                                                                                                      | 1 0                      | 103  | 103                                         |                                                           |
| Hohe                                                                   | 11111             | 200                                | 200  | 000  | 000                                        | 01:2 | 04.2                 | 010                                      | 015  | Oto                             | OF S       | 07.0                       | 040                                                      | o to                                                                                                     | 010                      | 040  | OF6                                         | 1                                                         |

| Schwer- icht punkts- $J_F = W_F - J_F$ Bezeichmug des Prafils | n mm cm <sup>4</sup> cm <sup>5</sup> cm <sup>4</sup> | 27,3 19,6 3164 253 202 B. No. 250 min.; D. K. No. W-P. 25. | 27,9 19,7 3210 257 207 Hy. No. 250. | $28.8$ $22.0$ $3379$ $270$ $215$ R.E. No. $\frac{250}{80}$ min. | 31,6 18,7 3424 274 223 B. No. 250 max. | 31,9 19,0 3470 278 200 Hy. No. 250 b. | 38,6 20,8 4031 323 273 R. E. No. 250 max. | $40.7 	ext{ } 21.6 	ext{ } 4584 	ext{ } 354 	ext{ } 306 	ext{ } 	ext{$ | 32,7 19,7 3900 300 237 Normal-Profit No. 26 WP. | 36,7 19,6 4193 323 271 Hy. No. 260 b. | 38,8 19,5 4339 334 288 B. N.P. No. 26 alt. max | 42,9 19,4 4632 356 322 R. E. N.P. No. 26 alt max | 37,9 23,6 4823 371 317 Normal-Profit No. 26. | 42,0 23,2 5116 394 350 Hy. No. 26 b. | 44,0 23,0 5262 405 367 B. N-P. No. 26 max. | 48,1 22,7 5555 427 400 R. E. N.P. No. 26 max. | 41,3 27,8 5560 428 421 B. K. S.P. 26; B. S.P. $\frac{26}{91/4}$ min.; G. S.P. $\frac{26}{91/2}$ H. V. S.P. $\frac{26}{91/6}$ | 43.3 97.5 5706 439 441 G 8.P 26 H V 8.P 26 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Quer-<br>schnitt Gewicht                                      | 29                                                   | 34,7 27                                                    | 35,6 27                             | 36,7 28                                                         | 40,3 31                                | 40,6 31                               | 49,2 38                                   | 51,8 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,6 38                                         | 46,8 36                               |                                                | 54,6 42                                          | 18,3 37                                      | 53,5 42                              | 56,1 44                                    | 61,3 48                                       | 52,6 41                                                                                                                      | 55.0 AB                                    |
|                                                               | min                                                  | 10,25                                                      | 10,5                                | 11.4                                                            | 10,25                                  | 10,5                                  | 11,4                                      | 12,7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                              | 10                                    | 10                                             | 10                                               | I.f                                          | 1.4                                  | 14                                         | 14                                            | 91                                                                                                                           | 31                                         |
| Steg- Flansch-<br>stärke stärke                               | mm                                                   | 50                                                         | x                                   | x                                                               | 10                                     | 10                                    | 13                                        | 12,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                              | 13                                    | 13                                             | 01                                               | 10                                           | 12                                   | 13                                         | 15                                            | 9,5                                                                                                                          | 100                                        |
| Flansch-<br>breite                                            | mm                                                   | 80                                                         | 2                                   | 0%                                                              | 68                                     | £                                     | SS                                        | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96                                              | 56                                    | 93                                             | 95                                               | 06                                           | 99                                   | 93                                         | 95                                            | 95                                                                                                                           | 000                                        |
| Hohe I                                                        |                                                      | 550                                                        | 550                                 | 250                                                             | 950                                    | 550                                   | 250                                       | 954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 096                                             | 360                                   | 500                                            | 500                                              | 098                                          | 560                                  | 560                                        | 560                                           | 960                                                                                                                          | 0,70                                       |

my terms by To

|                               | 1               |                                                                |               |                                                                                          |                       |              |                                                                              |                    |                                                        |                           |                          |                                                                                     |                          |               |                     |             |                                                                                                       |                 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bezeichnung des Profils       |                 | G. SP. $\frac{26}{9^{4}/9}$ ; H. V. SP. $\frac{26}{9^{4}/2}$ . | H. V. S.P. 96 | B. S-P. $\frac{26}{94_9}$ max.; G. S-P. $\frac{26}{94_9}$ ; H. V. S-P. $\frac{26}{94_2}$ | Normal-Profil No. 28. | Hy. No 28 b. | B. S-P. $\frac{28}{10}$ min ; D. K. S-P. 28; G u. H. V. S-P. $\frac{28}{10}$ | R. E. N.P. 28 max. | G. S-P. $\frac{28}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{28}{10}$ . | G. S.P. 28; H. V. S.P. 28 | G. S.P. 28 H. V. S.P. 28 | B. S-P. $\frac{28}{10}$ max; G. S-P. $\frac{28}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{28}{10}$ . | Normal-Profit No. 30 WP. | Hy. No 300 b. | B. N-P. 30 alt max. | St. No. 30. | R. E. No. $\frac{300}{78}$ min.; D. K. W-P. 30 A; H. V. No. 30 B; V. N-P. $\frac{30}{78}$ ; K. No. 6. | B. No. 380 min. |
| , J.                          | cm4             | 461                                                            | 481           | 501                                                                                      | 399                   | 449          | 511                                                                          | 526                | 534                                                    | 556                       | 578                      | 601                                                                                 | 1.15                     | 191           | 169                 | 500         | 235                                                                                                   | 545             |
| Ξ.                            | em3             | 450                                                            | 462           | 473                                                                                      | 150                   | 476          | 909                                                                          | 515                | 519                                                    | 532                       | 545                      | 558                                                                                 | 358                      | 358           | 373                 | 385         | 392                                                                                                   | 399             |
| J,                            | cm4             | 5852                                                           | 5998          | 6144                                                                                     | 927.9                 | 6641         | 9802                                                                         | 1617               | 7269                                                   | 7452                      | 7635                     | 7818                                                                                | 526F                     | 5375          | 5600                | 5732        | 5868                                                                                                  | 6269            |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand | num             | 27,2                                                           | 97,0          | 8'97                                                                                     | 25,3                  | 25,2         | 28,7                                                                         | 25,0               | 28,4                                                   | 28,1                      | 97,9                     | 27,7                                                                                | 15,0                     | 15,0          | 15,1                | 14,8        | 19,0                                                                                                  | 18,1            |
|                               | E E             | 45,4                                                           | 47,4          | 49,5                                                                                     | 41,8                  | 46,2         | 45,8                                                                         | 52,8               | 47,9                                                   | 50,1                      | 52,3                     | 54,5                                                                                | 33,6                     | 38,3          | 10,7                | 37,0        | 37,4                                                                                                  | 38,9            |
| Quer-<br>schnitt Gewicht      | em <sup>s</sup> | 57,8                                                           | 60,4          | 63,0                                                                                     | 53,3                  | 58,9         | 58,3                                                                         | 67.3               | 61,1                                                   | 63,9                      | 66,7                     | 69,5                                                                                | 12,8                     | 48,8          | 51,8                | 47,1        | 47,7                                                                                                  | 49,6            |
| Flansch-<br>stürke            | t<br>mm         | 16                                                             | 16            | 16                                                                                       | 15                    | 15           | 16,5                                                                         | 10                 | 16,5                                                   | 6,91                      | 16,5                     | 16,5                                                                                | 01                       | 10            | 10                  | 13          | 13                                                                                                    | 133             |
| . 9                           | d<br>mm         | 11,5                                                           | 12,5          | 13,5                                                                                     | OT                    | 15           | 10                                                                           | 15                 | 11                                                     | 51                        | 13                       | 14                                                                                  | lo I                     | 1.5           | 13                  | 10          | 10                                                                                                    | 10,5            |
| te t-                         | ч               | 7.6                                                            | 86            | 66                                                                                       | 95                    | 26           | 100                                                                          | 100                | 101                                                    | 102                       | 103                      | 104                                                                                 | 6.2                      | 2.2           | 138                 | 92          | 82                                                                                                    | E.              |
| Hohe                          | "               | 096                                                            | 560           | 260                                                                                      | 086                   | 087          | 580                                                                          | 086                | 087                                                    | 580                       | 580                      | 280                                                                                 | 300                      | 300           | 300                 | 300         | 300                                                                                                   | 300             |

| 5 | Flanseh-<br>breite<br>b | Steg-<br>starke | Hanseh-<br>starke<br>t |      | Oner-schultt Gewicht  F kg | selwer-<br>punkts-<br>abstand | Jr.  | Tr. | Jy Can | Bezeichnung des Profils                                                                                   |
|---|-------------------------|-----------------|------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | £                       | 15              | 10                     | 57,8 | 45,4                       | 16,5                          | 6050 | 403 | 187    | R. E. N.P. 30 alt max.                                                                                    |
|   | 20                      | 13,5            | 13                     | 58.6 | 46,0                       | 18,0                          | 6654 | 444 | 57.4   | B. No. 78 max.                                                                                            |
|   | ÷2°                     | 15              | 13                     | 62,5 | 49,1                       | 18,8                          | 6995 | 466 | 284    | R. E. No. 78 max.                                                                                         |
|   | (00)                    | Of              | 91                     | 58,8 | 6'9F                       | 0,72                          | 9508 | 535 | .195   | Normal-Profit No. 30.                                                                                     |
|   | 8.                      | 15              | 15,25                  | 62,6 | 49,9                       | 25,5                          | 8023 | 537 | 531    | B. No. 98 min.                                                                                            |
|   | 100                     | 15              | 15                     | 63,5 | 49,8                       | 25,2                          | 9908 | 538 | 505    | R E. No. 300 min.                                                                                         |
|   | 105                     | 15              | 16                     | 64,8 | 6,03                       | 26,5                          | 8476 | 565 | 242    | Hy. No. 30 b.                                                                                             |
|   | 100                     | 11              | 17                     | 8,8  | 50,1                       | 29,4                          | 0698 | 579 | 598    | B. S-P. $\frac{30}{10}$ min.; G. S-P. $\frac{30}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{30}{10}$ ;<br>D. K. S-P. $30$ . |
|   | 103                     | 13              | 16                     | 8,79 | 53,2                       | 26,2                          | 8701 | 580 | 574    | B. N-P, 30 max.                                                                                           |
|   | 101                     | 15              | 15,25                  | 71,6 | 56,5                       | 25,1                          | 8728 | 585 | 593    | B. No. 300 max.                                                                                           |
|   | 101                     | 15              | 17                     | 8'99 | 52,4                       | 29,1                          | 8915 | 594 | 623    | G, S.P. 30, H. V. S.P. 30                                                                                 |
|   | 102                     | 13              | 17                     | 8'69 | 54,8                       | 28,9                          | 9140 | 609 | 648    | G. S-P. 30 H. V. S-P. 30                                                                                  |
|   | 105                     | 15              | 16                     | 73,8 | 6,73                       | 25,7                          | 9151 | 610 | 626    | R. E. N.P. 30 max,                                                                                        |
|   | 105                     | 17              | 15                     | 78.5 | 61,6                       | 24,9                          | 9191 | 613 | 598    | 1t. E. No. 300 max                                                                                        |
|   | 103                     | 14              | 17                     | 72,8 | 57,1                       | 28,6                          | 9365 | 624 | 673    | $0.8-P. \frac{30}{10}$ H. V. S.P. $\frac{30}{10}$                                                         |

|  | 68 |
|--|----|
|  |    |

|                                  |                 |                                                                                     |              |                    |                    | - 11                                                   | iben.                    |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 0.                                                   | •                            |                                                                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bezeichung des Profils           |                 | B. S. P. $\frac{30}{10}$ max.; G. S.P. $\frac{30}{10}$ ; H. V. S.P. $\frac{30}{10}$ | D. K. No. 12 | R. E. No. 320 min. | R. E. No. 320 max. | G. S.P. $\frac{32}{10}$ ; H. V. S.P. $\frac{32}{10}$ . | G. S.P. 32 H. V. S.P. 32 | G. S-P. $\frac{32}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{32}{10}$ . | G. S-P. $\frac{32}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{32}{10}$ . | G. S-P. $\frac{32}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{32}{10}$ . | G. S-P. $\frac{31}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{31}{10}$ . | G. S-P. $\frac{34}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{34}{10}$ | G. S-P. 34 H. V. S-P. 34 10. | $6. \text{ S-P.} \frac{34}{10}; \text{ H. V. S-P.} \frac{34}{10}$ |
| $J_{\nu}$                        | cm.             | 869                                                                                 | 315          | 105                | 139                | 571                                                    | 594                      | 617                                                    | 641                                                    | 999                                                    | 598                                                    | 655                                                  | 646                          | 670                                                               |
| W,                               | cm <sub>3</sub> | 633                                                                                 | 462          | 979                | 364                | 644                                                    |                          | 289                                                    | 869                                                    | 215                                                    | 730                                                    | 739                                                  | 758                          | 822                                                               |
| J,                               | cm4             | 9590                                                                                | 7046         | 4459               | 5824               | 10343                                                  | 10616                    | 10889                                                  | 11162                                                  | 11435                                                  | 12235                                                  | 12563                                                | 12890                        | 13218                                                             |
| punkts-<br>abstand               | um              | 98,3                                                                                | 19,8         | 13,5               | 13,4               | 27,3                                                   | 27,1                     | 6,92                                                   | 26,7                                                   | 26,5                                                   | 26,7                                                   | 26,5                                                 | 26,3                         | 26,1                                                              |
|                                  | E   E           | 59,5                                                                                | 45,8         | 26,5               | 39,1               | 52,6                                                   | 55,1                     | 57,6                                                   | 60,1                                                   | 62,6                                                   | 56,4                                                   | 59,1                                                 | 8,19                         | 64,4                                                              |
| Quer-<br>schnitt Gewicht<br>E Es | cm <sup>2</sup> | 8,67                                                                                | 58,3         | 33,8               | 49,8               | 67,0                                                   | 2,07                     | 73,4                                                   | 76,6                                                   | 8'62                                                   | 6,17                                                   | 75,3                                                 | 7.87                         | 82,1                                                              |
| Flansch-<br>stürke               | mm              | 17                                                                                  | 12,7         | 9,75               | 9,75               | 17,5                                                   | 17,5                     | 17,5                                                   | 17,5                                                   | 17,5                                                   | 18,0                                                   | 18,0                                                 | 18,0                         | 18,0                                                              |
| Steg. F                          | mm              | 151                                                                                 | 19,7         | 1-                 | 15                 | 11                                                     | 21                       | 133                                                    | 14                                                     | 151                                                    | 11,5                                                   | 12,5                                                 | 13,5                         | 14,5                                                              |
| Flamseh-<br>breite               | шш              | 104                                                                                 | ŝ            | 09                 | 99                 | 100                                                    | 101                      | 10-2                                                   | 103                                                    | 104                                                    | 100                                                    | 101                                                  | 102                          | 103                                                               |
|                                  | mm              | 300                                                                                 | 305          | 350                | 320                | 350                                                    | 350                      | 320                                                    | 350                                                    | 350                                                    | 340                                                    | 340                                                  | 340                          | 340                                                               |

C-Eisen.

|                                                                                                     |                                                      | 0.1                                                                                              |                   |              |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung des Profils                                                                             | G. S-P. $\frac{34}{10}$ ; H. V. S-P. $\frac{34}{10}$ | R. E. No. $\frac{381}{86}$ ; min.; B. No. $\frac{381}{864}$ min.;<br>D. K. No. $\frac{15}{39}$ . | A. F. No. 15 min. | D. K. No. 15 | A. F. $\frac{15}{34}$ max. | R. E. No. 381 max; B. No. 381 nux. |
| J, em                                                                                               | 694                                                  | 343                                                                                              | 347               | 468          | 160                        | 518                                |
| W. cm                                                                                               | 162                                                  | 683                                                                                              | 697               | 200          | 875                        | 948                                |
| J, cun4                                                                                             | 13545                                                | 13010                                                                                            | 13254             | 13351        | 16678                      | 18056                              |
| Schwer-<br>punkts-<br>abstand                                                                       | 25,9                                                 | 20,2                                                                                             | 19,7              | 20,9         | 9,02                       | 21,0                               |
| Quer-schuitt Gewicht F kg cm² m                                                                     | 67,1                                                 | 50,1                                                                                             | 52,7              | 56,2         | 0,67                       | 82,5                               |
| Quer-<br>sehnitt (<br>F<br>cm²                                                                      | 85,5                                                 | 63,8                                                                                             | 6'99              | 72,0         | 95,5                       | 105                                |
| Flansch-<br>stärke<br>t                                                                             | 18,0                                                 | 16,6                                                                                             | 16,5              | 12,7         | 16,5                       | 16,6                               |
| Steg-<br>starke<br>d                                                                                | 15,5                                                 | 10                                                                                               | 6,01              | 12,7         | 18,4                       | 21                                 |
| Flunsch-Stege Flunsch-Guer-<br>hreite stärke stärke schnitt $b$ $d$ $t$ $F$ $d$ $mm$ $mm$ $mm$ $mm$ | 104                                                  | 86,4                                                                                             | 86.3              | 105          | 93,8                       | 5,70                               |
| Hehe :                                                                                              | 01:                                                  |                                                                                                  | 38                | <u>x</u>     | 38                         | 381                                |

# Bedeutung der Abkürzungen.

| n. S-P. Schiffban-Profil. | W-P. Wagenban-Profil. | R. S. B. British Standard Beam | Name of the Control o | - 17           | $l = 65 \sqrt{\frac{2}{m}}$ (Mafse in cm). |                       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1. V. Hoerder Verein      | Hy. Hayingen.         | K. Königshütte.                | t. E. Rothe Erde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st. Stumm.     | J. Union.                                  | Vólklingen.           |
| 11. V.                    | Hy.                   |                                | R. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i,             |                                            | V.                    |
| z-Friede.                 | Burbach.              | Diff. Differdingen.            | . K. Deutscher Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Friedenshütte. | G. Gutchoffnungshütte.                     | . D. Hoesch, Dortmund |
| r. F. Aumetz-Frie         | Burl                  | Diff                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ε              | 3                                          | ž                     |

## Sachregister.

(Die Zahlen bedeuten die Seiten.)

Affinität 31. Ankerplatten 466. A-Polygon 105. Armierte Balken 298. Bahnhofshallen 396. Beanspruchungen (zuläss.)501. Belag-Eisen 627.

Belastungsangaben für Eisenbahnbrücken 509.

- Strafsenbrücken 532.
- Dächer 589.
- Werkstattgebäude 595. Belastungsfälle einfacher Bal-

ken 106.

Belgische Dachstühle 166. Beton 493.

Biegungsfestigkeit 72.

ohne Zugspannungen 407.

Biegungslinie 76, 251.

Biegungs- und Knickfestigkeit 89.

Blechbalken 110.

Bogenträger mit 3 Gelenken 126, 179.

- mit 2 Gelenken 360.
- ohne Gelenke 378. Bohlenbelag 513, 534, 536.

Vianello, Der Eisenbau.

Bombierte Wellblechdächer 572.

Bremskraft 511.

Buckelplatten 444.

Cremona-Pläne 146.

Culmannsche Ermittelung der Stabkräfte 145.

Dachbelastungen 589.

Dachbinder 165.

Dachdeckungen 590. Dehnungskoeffiziente 601.

Diagramme 33.

Dimensionierung 563. Drähte 67.

Drehungsfestigkeit 69.

Dreiecke 16.

Dreieckträger 164.

Dreigelenkbogen 126, 179.

Dreikantiger Träger 233.

Dreiwandiger Träger 236. Druckfestigkeit 68.

Drucklinie 133, 416.

Durchbiegungen 91, 489.

Durchgehende Träger 311.

Ecken 460. Einfacher Balken 99.

Einflusslinien 93.

Eingespannte Träger 282.

Kernpunkt 79.

Eisenbeton 495. Elastische Linie 76, 251. Elastizitätsgleichungen 244. Ellipse 29. Englische Dachstühle 166. Engmaschige Systeme 199. Erddruck 424 Exzentrische Anschlüsse 447. Exzentrischer Druck 90 Fabrikgebäude 593. Fachwerkbogen 179, 367. Fachwerkträger 138. Fahrbahn 520. Fischbauchförmige Stäbe 84, Fliehkraft 510. Formänderung 247, 257. Französische Dachstühle 169. Freie Länge 88. Führungsgerüste 228. Fundamente 412. Geländer 513. Gelenke 467. Geometrische Bewegungslehre 91. Gerberscher Balken 120, 171, Gerüste 576. Gewichtsberechnungen 568. Gewölbe 414. Giebelwände 399. Gleichungen 34. Grey-Träger 630. Halbe Diagonalen 184. Hallendachbinder 392. Hängebleche 444, 525 Hängebrücken 402. Holzgerüste 576. Hyperbel 30. Inhalt von Flächen und Körpern 40. Kappengewölbe 538.

Ketten 68. Knickfestigkeit 81. und Biegung 89. offener Brücken 432. Konstruktionshöhe 529, 539. Korbbogen 23. Krane 595. Kreis 23. Kreisabschnitte 8 Kreuzdiagonalen 305. Krumme (stetig) Gurtungen 439. Krumme (scharf) Körper 440. Kuppel 218. Lager 476. Lanfkrane 596. Leistung tierischer Motoren Linienführung der Gurtungen Materialienkunde 51 Mauerwerk 407. Maxima und Minima 39. Maxwellscher Satz 241. Monierbauten 495. Nebenbahnen 511. Nietabzug 455. Nietteilung für Blechträger 114, 119. Nietverbindungen 451. Oberbau f. Hauptbahnen 512. > Strafsenbahnen 536. Parabel 26. Parabelträger 157. Parallel-Perspektive 32. Pauli-Träger 173. Plattenförmige Körper 443. Polonceau-Binder 170. Querschnittsbestimmung 563. Querschnittsformen 564.

Reibungskoeffizienten 48. Reihen 18. Revisionswagen 589. Rieppelträger 236. Riffelblech 569. Schrauben 606, 608. Schubfestigkeit 68. Schwedler-Kuppel 218. ·Träger 161. Schwerpunkte 46. Sichelbogen 377. Sichelträger 158. Spannung, reduzierte 66. zulässige 501. Spezifische Gewichte 602. Statische Berechnungen 561. Stofsdeckungen 451. Stofskoeffizient 501. Stützlinie 417, 429. Stützmauern 428. Trägheitskreis 74. Trägheitsmomente 63. Treppen 573. Trigonometrische Formeln 15. Überbestimmte Systeme von Gleichungen 38. Überhöhung der Brücken 491.

Unsymmetrische Querschnitte 445. Unvollständige Gliederung Verankerungen 465. Vielecke 17. Vielfache Systeme 189. Vierkantiger Träger 238. Virtuelle Arbeit 95. Vollwandiger Balken 110. Bogen 126, 360, 378. Walmdächer 551. Wellblech 64, 631. Wellblechdächer 572. Werkstattgebäude 593. w-Gewichte 266. Widerlager 421. Widerstandskoeffiziente 48. Williot-Plane 257. Winddruck 50, 510, 589. Windverbände 557. Zentrifugalkraft 510. Zentrifugalmomente 64. Zugfestigkeit 67. Zulässige Spannung 501. Zweigelenkbogen 360. Zwickelbogen 179, 367. Zwischensysteme 204.

Der Anhang des vorliegenden Buches ist in erweiterter Form als Sonderdruck erschienen unter dem Titel:

# Träger-Tabelle.

Zusammenstellung der Hauptwerte der von deutschen Walzwerken hergestellten I- und E-Eisen.

Nebst einem Anhang:

## Die englischen und amerikanischen Normalprofile.

Herausgegeben von

#### Gustav Schimpff,

Regierungsbaumeister.

Preis M. 2 .-.

Lehrbuch der technischen Physik von Professor Dr. H. Lorenz, Ingenieur. Dieses, nach seiner Vollendung etwa 4—5 Bände umfassende Lehrbuch der Physik, weicht von den bis jetzt bestehenden Darstellungen und der Behandlung, die der Stoff bisher an Universitäten und technischen Hochschulen gefunden hat, wesentlich ab, insofern es die technischen Bedürfnisse der Ingenieure und praktischen Physiker in erster Linie berücksichtigt. Das Werk wird daher neben der Behandlung rein wissenschaftlicher Probleme eine Darstellung der Physik in unmittelbaren Zusammenhang mit ihren wichtigsten technischen Anwendungen geben. Jeder Band ist einzeln käuflich.

Bisher erschien:

Technische Mechanik starrer Systeme. Von Hans Lorenz. 42 Bogen 8º. Mit 254 Abbildungen. Preis brosch. M. 15.—, elegant gebunden M. 16.—. (Lehrbuch der Technischen Physik I. Band.)

Technische Wärmelehre. Von Professor Dr. Hans Lorenz, Ingenieur. XIX und 544 Seiten 8º Mit 136 in den Text eingedruckten Abbildungen. Preis broschiert M. 13.—, elegant gebunden M. 14.—. (Lehrbuch der Technischen Physik II. Band.)

#### Deinhardt-Schlomann:

## Technisches Wörterbuch

## in sechs Sprachen

### mit Abbildungen, Formeln etc.

nach besonderer Methode bearbeitet.

Jeder strebende Ingenieur und Techniker, der die internationalen Vorgänge auf seinem engern Arbeitsgebiete aufmerksam verfolgt, oder der im geschäftlichen Verkehr mit dem Auslande, sei es unläßlich von Bestellungen, sei es bei Aufstellung maschineller Anlagen, mit des Deutschen unkundigen Industriellen, Fachgenossen oder Arbeitern verkehren muß, wird es unangenehm empfunden haben, daß sich die bisher bestehenden fremdsprachlichen Wörterbücher in zahlreichen Fällen als unzureichend erweisen. Dies im einzelnen hier auszuführen, mangelt der Raum. Jedenfalls aber ist sicher, daß die bestehenden fremdsprachlichen Wörterbücher durchaus unvollständig sind und auch sein müssen. Denn sie können auf dem gegebenen bescheidenen Umfange unmöglich die Terminologie der gesamten Technik enthalten. umfaßt doch z. B. das Gebiet der Elektrotechnik allein rund 10 000 Worte. Es dürfte des ferneren aber auch die Erfahrung gemacht worden sein, daß die vorhandenen Übersetzungen von technischen Begriffen und Gegenständen sich nicht immer als unbedingt zuverlässig erweisen. Der Grund hierfür liegt in dem für die Zusammenstellung technischer Wörterbücher vorherrschend angewandten philologischen Prinzip, das zu wenig den schwankenden Sprachgebrauch der Praxis berücksichtigt. Ein dritter Übelstand ist die bisherige innere Einrichtung der Lexika, die infolge der alphabetischen Anordnung für jede Sprache die Erwerbung und den Gebrauch eines besonderen Wörterbuches verlangt.

Diese Erwägungen veranlaßten die Herren Ingenieure Kurt Deinhardt und A. Schlomann in Gemeinschaft mit dem unterzeichneten Verlage zur Herausgabe der oben angekündigten Wörterbücher, die bezüglich der Feststellung der Terminologie in den einzelnen Sprachen sowie der inneren Einrichtung grundsätzliche Abweichungen von den bisherigen

Methoden aufweisen.

 Jeder Band des Unternehmens wird nur ein Spezialgebiet der Technik umfassen.

Dadurch ist es möglich, auf relativ geringem Umfange dem Ingenieur und Techniker für sein engeres Arbeitsgebiet ein durchaus lückenloses fremdsprachliches Wörterbuch zu schaffen. Die Terminologie der übrigen Zweige ist für ihn fast zwecklos, denn die Kenntnis der nur auf dem Gebiete beispielsweise der Architektur, des Hoch- und Brückenbaues etc. vorkommenden Worte kann z. B. der Maschineningenieur entbehren.

 Jedem Wort (Begriff oder Gegenstand) ist, soweit möglich, dessen bildliche Übersetzung in Form der Skizze, der Formel, des Symbols, also in einer allen Ländern verständlichen Universalsprache beigegeben.

Ebenso wie diese bildliche Darstellung, auf Grund der die Feststellung der fremdsprachlichen Ausdrücke in dem betreffenden Lande selbst, und zwar durch Fachingenieure in Werkstätten, Konstruktionsbureaus vorgenommen wurde, schon bei der Zusammenstellung des Inhaltes fast jede Unkorrektheit ausschließt, bildet sie auch im Gebrauche der Wörterbücher ein kaum hoch genug einzuschätzendes Kontrollmittel.

3. Die Deinhardt-Schlomannsche Methode vermeidet die bisherige alphabetische Anordnung und teilt den Gesamtinhalt eines Bandes in sachgemäß zusammengehörige Gruppen ein.

Wengleich es also dem Fachmanne gleich ist, ein Wort auf Grund der Gruppeneinteilung (also z. B. 1. Schrauben, 2. Keile, 3. Nieten etc.) und mit Hilfe der beigegebenen Abbildung zu finden, enthält außerdem jeder Band am Schlusse ein alphabetisches Register aller aufgenommenen Worte sämtlicher in dem Bande enthaltenen Sprachen, mit dem kurzen Verweis auf die betreffende Stelle im Hauptteil. Ein und dasselbe Exemplar kann daher in jedem Lande der aufgenommenen Sprachen:

Deutsch — Englisch — Französisch — Russisch Italienisch — Spanisch,

gebraucht werden, so daß durch die erwähnte grundsätzliche Abweichung von der bisherigen lexikalischen Einrichtung ein Band der Deinhardt-Schlomannschen Wörterbücher 30 zweisprachige Wörterbücher alten Systems ersetzt. Als I. Band erscheint demnächst:

"Die Maschinenelemente und die gebräuchlichsten Werkzeuge zur Bearbeitung von Holz und Metall."

Voraussichtlich im Jahre 1906 wird erscheinen:

Band II: "Elektrische Installation und Kraftübertragung sowie elektrische Maschinen und Apparate", mit einem Anhang "Elektrische Bahnen."

Des ferneren sind die nachstehenden Bände in Aussicht genommen und teilweise bereits in Vorbereitung:

Band III: "Dampskessel und Dampsmaschinen."

- " IV: "Hydraulische Maschinen" (Turbinen, Wasserräder, Kolbenpumpen, Zentrifugalpumpen).
- " V: "Hebemaschinen und Transporteinrichtungen."
- " VI: "Werkzeuge und Werkzeugmaschinen."
- " VII: "Eisenbahnen und Eisenbahnmaschinenbau."
- " VIII: "Eisenkonstruktionen und Brücken."
- " IX: "Eisenhüttenwesen."
- " X: "Architektonische Formen."
  - XI: "Schiffbau" etc. etc.

Die Bände erscheinen in zwangloser Reihenfolge und sind einzeln käuflich.

Ausführliche Prospekte mit Angabe des Preises für Band I erscheinen in Kürze und stehen auf Verlangen zur Verfügung.

- Mitteilungen aus dem Maschinen-Laboratorium der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin. Herausgegeben zur Hundertjahrfeier der Hochschule von Professor E. Josse, Vorsteher des Maschinen-Laboratoriums. I. Heft: Die Maschinen, die Versuchseinrichtungen und Hilfsmittel des Maschinen-Laboratoriums. Mit 73 Textfiguren und zwei Tafeln. IV und 78 Seiten. gr. 4°. Preis M. 4.50.—
  II. Heft: Versuche. Mit 39 Textfiguren IV und 49 Seiten. gr. 4°. Preis M. 3.—. III. Heft: Neuere Erfahrungen und Versuche mit Abwärme-Kraftmaschinen. Mit 20 Textfiguren. 42 Seiten. gr. 4°. Preis M. 2.50.
- Die Maschinen-Anlagen der Kgl. Technischen Hochschule zu Danzig für Helzung, Lüftung, Strom- und Wasser-Versorgung von Professor E. Josse, Vorsteher des Maschinen-Laboratoriums der Kgl. Technischen Hochschule Berlin. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure.) Mit 58 Textabb. u. 2 Taf. Preis M. 2.50.
- Kosten der Betriebskräfte bei 1-24 stündiger Arbeitszeit täglich und unter Berücksichtigung des Aufwandes für die Helzung. Für Betriebsleiter, Fabrikanten etc. sowie zum Handgebrauch von Ingenieuren und Architekten von Otto Marr, Ingenieur. Preis M. 2.50.
- Die neueren Kraftmaschinen, ihre Kosten und ihre Verwendung. Für Betriebsleiter, Fabrikanten etc. sowie zum Handgebrauch von Ingenieuren und Architekten. Herausgegeben von Otto Marr, Zivil-Ingenieur. Prois M. 3.—.

Beide vorstehend aufgeführte Marrschen Schriften sind zweifellos ein hervorragend wertvolles Mittel, um rasch und leicht ein möglichst umfassendes Bild über die wirtschaftlichen Verhältnisse der verschiedenartigsten Betriebskrifte sich zu verschaften.

- Die Petroleum- und Benzinmotoren, ihre Entwicklung, Konstruktion und Verwendung. Ein Handbuch für Ingenieure, Studierende des Maschinenbaues, Landwirte und Gewerbetreibende aller Art. Bearbeitet von G. Lieckfeld, Zivilingenieur in Hannover. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 188 in den Text gedruckten Abbildungen. gr. 8°. Preis M. 9.—. In Leinwand geb. M. 10.—.
- Aus der Gasmotoren-Praxis. Ratschläge für den Ankauf, die Untersuchung und den Betrieb von Gasmotoren. Von G. Lieckfeld, Ingenieur in Hannover. 8°. 67 Seiten. Preis kart. M. 1.50.

Schiffsmaschinen und -Kessel. Berechnung und Konstruktion. Ein Handbuch zum Gebrauch für Konstrukteure, Seemaschinisten und Studierende von Dr. G. Bauer, Oberingenieur der Stettiner Maschinenbau-A.-G., Vulkan", unter Mitwirkung der Ingenieure E. Ludwig, A. Boettcher und H. Foettinger. Zweite, verm. und verb. Aufl. 728 S. mit 535 Illustr., 17 Tafeln u. vielen Tab. In Leinw. geb. M. 1850.

Schleusenanlagen. Vergleich zwischen den verschiedenen Betriebsarten, Von Dr.-Ing. Willy Giller, 79 S. 8°, Mit 38 Abb. u. 6 Taf. Preis brosch. M. 4.50. Das Werk, welches sich einerseits durch Kürze und klare Ausdrucksweise, anderseits durch Vollständigkeit auszeichnet, beschreibt in den ersten fünf Kapiteln an Hand ausgeführter Anlagen die verschiedenen Betriebsarten von Schleusen. Das sechste Kapitel behandelt den Vergleich der geschilderten Betriebssysteme in technischer, das siebente Kapitel in wirtschaftlicher Hinsicht. Im achten Kapitel werden die Ergebnisse der angestellten Betrachtungen zusammengefaßt. Das Werk füllt in der an und für sich spärlichen Literatur über Schleusenanlagen und deren Betrieb eine fühlbare Lücke aus und bietet in seiner zusammengedrängten Form nicht nur für den Wasserbautechniker, sondern namentlich auch für den Elektrotechniker, soweit er sich mit dem Antrieb von Schleusenanlagen zu befassen hat, wertvolle Fingerzeige.

Uber Schwerlast-Drehkrane im Werft- und Hafenverkehr. Von Dr.-Ing. Eugen Schürmann. VI u. 79 S. gr. 8°. Mit 79 Textabb u. 12 T. Pr. M. 6.-. Das Werk gewährt einen vollständigen Überblick über sämtliche Arten von Schwerlast-Drehkranen und über die Wandlungen, die sie bis auf den heutigen Tag erfahren haben. Dem heutigen allgemeinen Interesse entsprechend, sind die sogen. Hammerkrane am eingehendsten behandelt, den andern Krantypen vergleichend gegenübergestellt und sämtliche bis jetzt vorhandenen Ausführungen dieser Kranart in Wort und Skizze kurz erwähnt worden. Auch die bekannte Streitfrage einiger bedeutender Fabriken: ob man oberem, oder unterem Antrieb des Schwenkwerks, und ob man drei- oder vierseitiger Stützpyramide den Vorzug geben soll, ist in rein sachlicher Weise von konstruktiven und allgemeinen Gesichtspunkten aus erörtert worden. Die Berechnungen sind - wie das im heutigen Maschinenbau, insbesondere aber im Hebezeugbau immer mehr üblich wird - nicht nur mit Rücksicht auf statische, sondern auch dynamische Kräfte durchgeführt worden. Da in dem Buche auch die Kostenfrage erörtert wird, dürfte es für den konstruierenden, wie für den kaufmännisch rechnenden Ingenieur gleich interessant und wertvoll sein.

#### Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen.

Herausgegeben von Zivilingenieur W. A. Müller. Jährlich 24 Hefte mit zahlreichen Abbildungen. Preis M. 9.— pro Semester. In der "Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen" gelangen zur Veröffentlichung wissenschaftliche Aufsätze - Theorie wie Praxis - aus dem Gebiete der Dampfturbinen (Thermodynamik) mit Einschluß der Turbodynamos, der Wasserturbinen (gesamte technische Hydraulik), der Turbinenschiffe, Wind-, Heißluft- und Gasturbinen, sowie auch der Kreisel-Pumpen und Ventilatoren einschließlich der rotierenden Kompressoren, sodann eingehende Beschreibung und Darstellung ausgeführter oder projektierter Anlagen, Berichterstattung über Betriebsergebnisse, Ausführungen, Projekte, Besprechung der Fachlitteratur usw. Eine Gewähr für die fachliche Lösung dieser Aufgabe bietet der große Kreis von ständigen Mitarbeitern, der die hervorragendsten Fachgelehrten und Praktiker zu seinen Mitgliedern zählt.

#### Elektrische Bahnen und Betriebe, Zeitschrift für Verkehrs-u. Transportwesen. Herausgeber Wilhelm Kübler, Professor a. d. Kgl. Techn. Hochschule zu Dresden. Jährlich 36 Hefte mit zahlreichen Tafeln. Preis pro anno M. 16 .-. Das Programm der Zeitschrift umfaßt das gesamte elektrische Beförderungswesen, also nicht nur das ganze Gebiet elektrischer Bahnen (insbesondere auch der Vollbahnen), sondern auch die Massengüterbewältigung, Hebezeuge, Selbstfahrer, Boote etc. Sie enthält Aufsätze wissenschaftlichen Inhaltes aus dem Gebiete des elektrischen Verkehrsund Transportwesens mit Einschluß aller dazu gehörenden technischen Hilfsmittel, eingehende Beschreibung und zeichnerische Darstellung von bedeutenden Ausführungen und Projekten, Mitteilung von Betriebsergebnissen, Behandlung wirtschaftlicher Fragen und Aufgaben unter Berücksichtigung der Betriebsführung und des Rechnungswesens, kurze Berichterstattung über allgemein interessierende Vorgänge in der in und ausländischen Praxis, über die wesentlichen Erscheinungen der Fachliteratur, der Statistik usw.

#### Entwurf elektrischer Maschinen und Apparate. Moderne Gesichtspunkte für diesen von Dr. F. Niethammer, Professor an der Technischen Hochschule zu Brünn. IV und 192 S. 8°. Mit 237 Abbildungen. Preis elegant geb. M. S.—.

Taschenbuch für Monteure elektrischer Beleuchtungs-Anlagen, unter Mitwirkung von O. Görling und Dr. Michalke bearbeitet und herausgegeben von S. Frhr. von Gaisberg. 28. Auflage. Preis gebunden M. 2.50. Elektrotechnisches Auskunftsbuch. Alphabetische Zusammenstellung von Beschreibungen, Erklärungen, Preisen, Tabellen und Vorschriften, nebst Anhang, enthaltend Tabellen allgemeiner Natur. Herausgeg. von S. Herzog, Ingen. IV u. 856 S. 8°. Preis geb. M. 10.—. Ein Werk, das kurz, aber erschöpfend alle die zahlreichen elektrotechnischen Begriffe erläutert und infolge der alphabetischen Anordnung ohne Mühen und zeitraubendes Suchen umfassende, objektiv gehaltene Auskunft gibt über die besonders für die Praxis so außerordentlich wichtigen Preise der zahlreichen elektrotechnischen Artikel, über die Erstellungs- und Betriebskosten ganzer Anlagen oder Teile derselben und, wo nötig, über die Behandlungsarten der einzelnen Materien etc. Das Werk wird sich daher als ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle elektrotechnischen Interessentenkreise, also Konstrukteure wie Kalkulations-Ingenieure oder Betriebsleiter, Installationsgeschäfte, sowie insbesondere auch für die in die Praxis tretenden jüngeren Ingenieure erweisen.

Deutscher Kalender für Elektrotechniker. Herausgegeb, von F. Uppenborn, Stadtbaurat in München. 2 Teile, wovon der 1. Teil in Brieftaschenform (Led.) geb. M. 5.—.

#### Österreichischer Kalender für Elektrotechniker.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachleute herausgegeben von F. Uppenborn, Stadtbaurat Preis Kr. 6.—.

#### Schweizerischer Kalender für Elektrotechniker.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachleute herausgegeben von F. Uppenborn, Stadtbaurat. Preis Frs. 6.50.

Gesundheits - Ingenieur. Zeitschrift für die gesamte Städtehygiene. Herausgeg. v. E. v. Böhmer, Reg.-R. im Kais. Patentamt, Prof. Dr. Dunbar, Direkt. des Staatl. Hygien. Instit. zu Hamburg, Reg.-R. Herm. Harder, Berlin, Prof. Proskauer, Berlin-Charlottenburg. Das Programm des •Gesundheits-Ingenieurs«, Zeitschrift für die gesamte Städtehygiene, umfaßt die Gebiete: Wasserversorgung und alle mit ihr verknüpften verwickelten Aufgaben, die Städtereinigung einschließlich des Kanalisationswesens, Abwasserbeseitigung und -Reinigung, die ganze Straßenhygiene, das Abdeckereiwesen und Leichenwesen, die Fragen der Volksernährung und Nahrungsmittelkontrolle einschließlich des Schlachthauswesens, alle Fragen der Wohnungsbauhvgiene und Baupolizei, Heizungswesen, Beleuchtungswesen, Rauchplage, Bäder, Krankenhauswesen, Armenversorgung, Gefängniswesen, die Fragen der Schulhygiene und des öffentlichen Kinderschutzes, des Schutzes gegen Seuchen einschließlich Desinfektion, der Gewerbehygiene und des Feuerlöschwesens sowie noch manche andere in das Gebiet der Städtehygiene fallenden Fragen. Die Zeitschrift erscheint monatl. dreimal u. kostet jährl. M. 20. —.

Zinn, Gips und Stahl vom physikalisch-chemischen Standpunkt. Ein Vortrag, gehalten im Berliner Bezirksverein deutscher Ingenieure von Prof. Dr. J. H. van 't Hoff, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Mit mehreren Textfiguren und zwei Tafeln. Preis M. 2.—.

Über Messung von dynamischem und statischem Druck bewegter Luft. Von Otto Krell jr., Ingenieur. IV u. 65 S. m. 38 Abbild. u. Tabellen. 8°. Preis M. 250. Das Buch ist unentbehrlich für jeden, der sich über den gegenwärtigen Stand der Ausbildung hydrostatischer Meßmethoden zu unterrichten wünscht, und wird namentlich auch dem in der Praxis stehenden Ingenieure bei der Ausführung derartiger Messungen von Nutzen sein.

Leitfaden der Hygiene für Techniker, Verwaltungsbeamte und Studierende dieser Fächer. Von Prof. H. Chr. Nußbaum in Hannover, 601 Seiten. gr. 8° mit 110 Abb. Preis elegant geb. M. 16.—.

Im Laufe des Jahres 1905 erscheinen:

# Konstruktion und Betrieb

VOT

## Kranen und verwandten Hebezeugen.

Von

#### Anton Böttcher,

Ingenieur.

# Die Dampfturbine.

Ein Lehr- und Handbuch für Konstrukteure und Studierende

#### Wilh. H. Eyermann,

Ingenieur.

Mit zahlreichen Abbildungen im Text sowie mehreren Tafeln und einem Patentverzeichnis.



## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

| LIBRARY USE |   |
|-------------|---|
| DEC 2 1951  |   |
|             |   |
|             | * |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
| •           |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |

LD 21-95m-11,'50(2877s16)476





